

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.



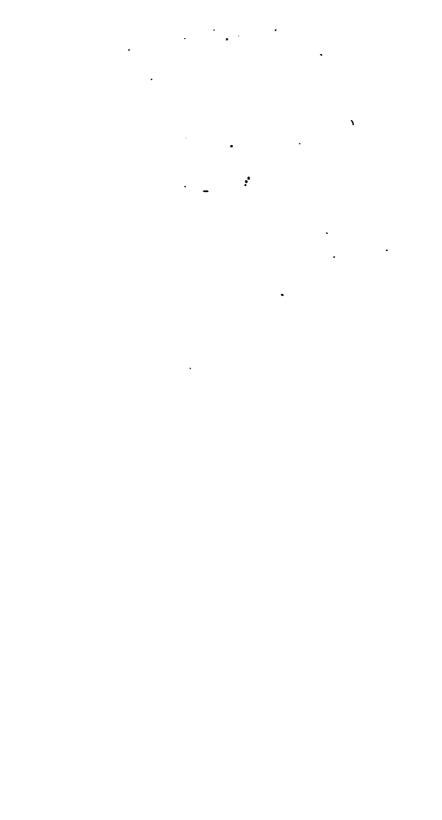

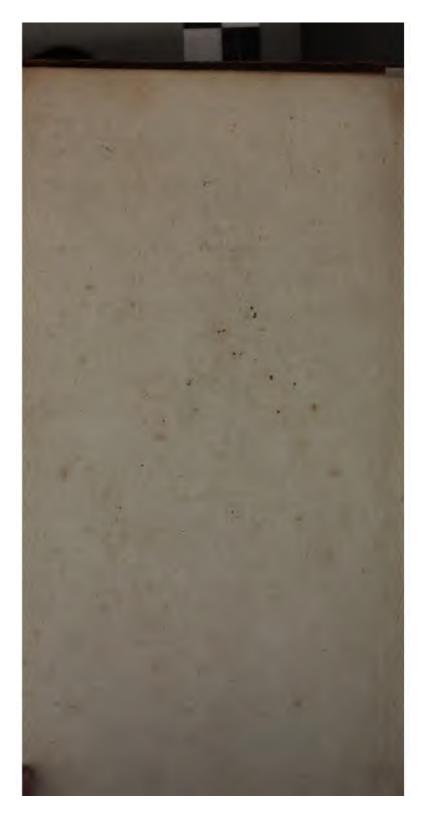

I been

Politif, den Berfehr

unb

den Sandel

ber

bornehmften Bolfer ber alten Belt.

3 wenter Theil, Africanische Bolfer.

Erfte Abtheifung, Carthager, Methioper.

n o n

21. S. E. Seeren

Dritte vermehrte und verbefferte Auflage.

Sottingen, ben Bandenhoel und Ruprecht. 1815.

Six

D57 H4 V: 2



über die

## olitik, den Verkeh

den Bandel

vornehmften Boller der alten Belt

M. S. L. Deeren



3meyter Theil 1 Abtgeitung .

Gottingen, ben Bandenhoet und Ruprecht 1815

•

.

•

•

•

·

•

•

•

.

•

.

## Borrebe.

Sahren die erste Austage der gegenwärtigen Untersuchungen über das alte Africa erschien, sind in der Erforschung dieses Welttheils Fortschritte gemacht worden, welche selbst die Hoffnungen, die man sich mit Wahrscheinslichkeit machen durste, sehr weit übertroffen haben. Damals waren die Reisen von Bruce, und die Erzählungen von Hr. Lucas in dem ersten Theile der Proceedings of the African Society die wichtigsten Quellen, aus denen ich für die Vergleichung

bes jegigen Africa's mit bem alten, welche Diefen Untersuchungen burchmeg jum Brunde liegt, Schopfen tonnte. Allein Der Beift bes Beitalters, ber mit einer noch nie gefehenen Rraft fich ber Begenftanbe bemachtigt, Die er einmal ergreift, hat Diefes auch feitbem ben Africa gethan. Rubne Entbecker brangen in bas Innere beffelben ein, unter ihe nen felbft einer meiner perfonlichen Freunde; ia! bad Saupt Land Diefes Welttheile, einft Die Biege Der Cultur, erhielt ploblich eine politische Wichtigkeit wieder, Die es feit Jahrhunderten verlohren hatte; es ward bas Biel einer Expedition, Die, bon bem Selben jener Beit nicht blos mit einem bewaffneten, fondern auch einem gelehrten, Gefolge ausgeführt, durch den Gewinn, den fie ben Wiffenfchaften lieferte, unvergeflich bleiben mird.

Die Früchte Diefer Unternehmungen, in so weit sie bisher in bas Publicum gekomtommen find, fanden mir burch bie eble Frengebigfeit unferer Regierung gu Gebote; und aufgemuntert burch bie nachfichtevolle Aufnahme, beren ich meine erften Berfuche gewurdigt fah, glaubte ich barin eine Berpflichtung zu finden, fie in einer moglichft verbefferten Geftalt meinen Lefern vorzulegen. Dieß geschah bereits ben ber im Jahre 1804 erichienenen ; weiten Quisgabe, die nicht blod vermehrt und verbeffert, fonbern großentheils ganglich umgearbeitet ward. Benn Damals Die Reifen von hornemann, Denon u.a. Diefes noth: wendig machten, fo erichien nun feitdem bas große Frangofische Wert, Die Description d'Egypte, mit bem bagu gehorenben prachtigen Rupferatlas. Die erfte Lieferung beffelben, Oberagnpten bis Theben umfaffend, ift bereits ben bem gegenwartigen Werfe benugt. Der zweiten Lieferung, blod Theben gewidmet, fonnte mohl nicht leicht jemand mit mehr mehr Berlangen , als ich , entgegen febent. Die Ungewißheit aber, ob fie vollendet, ob fie ins Ausland verschieft werben murbe, machte es unmöglich ben Druck bes Werks barnach aufzuschieben. Alle er bereite bie auf Die Benlagen vollendet mar, befamen wir bier Die Gewißheit, es binnen Rurgem gu erhalten. Dieß ift die Urfache, weßhalb Die Berausgabe um mehrere Monathe verzogert warb; benn nicht eber, als bis ich biefe, fur bie gegenwartigen Untersuchungen fo wichtige, Quelle murbe benugt haben, wollte ich mein Bert dem Publicum neu vorlegen. 3ch beichloß alfo, fo bald es angefommen war, bas, mas in Dem Berte felbft nicht mehr gefchehen fonnte, in einer ausführlichen Benlage nachzuholen, welche man am Ende biefes zwenten Theils finden wird. Die Lefer werben baburch nicht verlieren, fonbern gewinnen; benn nun mar ich im Stande burch Die angestellte Bergleichung meine eignen 3been einer Prufung gu unter= unterwerfen. Daß sie im Ganzen, in so fern von der frühern Cultur und dem uralten Berkehr der südlichen Welt die Rede ist, dadurch bestätigt sind, kann auch dem blödesten Auge nicht entgehen \*); wo ich etwa im Einzelen geirrt hatte, habe ich es freymuthig bekannt. Aus derselben Ursache wurde auch der Alb-

e) Es ift bod gewiß auffallend, bag mehrere ber von mir ausgeführten Gage, g. B. baf Deroe bie Blege ber Megpptifden Gultur mar, bag bie Dieberlaffungen Dberaguptens auch auf ben Sanbel Begtebung batten u. f. m. , ben unterrichtetften Reifenden , wenn fie an bet Grenge Megyptens fteben , gleichfam ale von felbft in bie Mingen fpringent erfcbeinen. Spier nur als Belege ein Paar Stellen aus Samiltons Aegyptiaca. "The immediate colonizers, conquerors, or inftructors of Egypt iffued from the pallaces and colleges of Meroe" p. 41. 'Phile, the emporium of commerce between Meroë and Memphis" p. 45. u. f. m. Gehr mertwurdig iff. mas biefer Schriftsteller von bem auch jest noch fichte baren, gang unauslofdlichen, Character ber fcmare gen und hellen Raffe in Oberagypten p. 51. fagt. In demfelben Dorfe nimmt man ton ben ben vers fchiebenen Samilien mabr.

des Lesers es zu erfordern schien ihn auch, wie den ersten, in zwen Abtheilungen zu zerlegen; und der zwenten, welche die Aegypster und die Beylagen umfaßt, einen eigenen Titel zu geben; dessen Bignette einen der großen Pylonen des Ammonstempels in Theben mit seinen Berzierungen und der davor befindlichen Allee von Widdercolossen darsstellt. Da man sich dazu erst spät entschliessen konnte, so ist dieß die Ursache, daß die Bogen und Seitenzahl fortlaufend gedruckt sind; welches jedoch keine weitere Verwirrung verursachen kann.

Gottingen ben 24. Dov. 1814.

# Inhalt des zwenten Theils. Erfte Abtheilung.

| Milgemeine | Borerinner | ungen      |             |               | Beite I |
|------------|------------|------------|-------------|---------------|---------|
| Earthager  | 1.24       | -          | - tropp     | 18            | 21      |
|            | Mbfcnitt   |            |             | uftand bes    |         |
| - T        | e Mbfdni   |            |             | Besigungen    | 29      |
| Der 6      | Earthager. | I. Provin  | gen s       | 200           | 68      |
|            |            | 2. Colonti | en s        |               | 99      |
| Dritte     | e 216fdni  | tt. Cart   | hagifche    | Staatever     |         |
| faffur     | 19 .       |            | SOAL VIE    |               | 115     |
| Bierte     | e 216font  | tt. Cart   | hagifde     | Staatseine    | 23      |
| tanft      |            |            | 100 17      | No. of London | 148     |
| Sunfte     | r 216fdnt  | tt. Ochi   | ffahrt un   | b Seeban      | -       |
|            | Earthago's | 100        |             | 17 10         | 163     |
| e cost     | er Mbfdn   | ftt. gan   | bhanbel @   | arthago's     | 188     |
| 1071       | iter 216fd |            | Maria Carlo |               |         |
| mady       |            | 219019     |             |               | 254     |
| Moter      | M6fdnitt   | Sinten     | und Kall    | non Gar       |         |
| thage      |            |            | 1           |               | 276     |
|            |            |            |             |               | Mathin. |



| ×II ,     | 3 n        | pair.          |                     |           |     |
|-----------|------------|----------------|---------------------|-----------|-----|
| Acthioper |            | •              | ,                   |           | 307 |
|           | fonitt.    | Beographi<br>• | <b>િલ્લ પ</b> ાર્કલ | sicht ber | 30  |
|           | Abschnitt. | Der S          | taat von            | Meroë     | 36  |
| Dritter & | lbschnitt. | Sanbelé.       | vertehr v           | on Mes    | · . |
| tog and   | Aethiopien | • •            | •                   | • .       | 39  |

## Milgemeine

## Borerinnerungen.

Bon ben altesten Zeiten bis auf unfre Tage hers unter war und blieb Ufrica der Welttheil, der die Wißbegierde der Menschen vor allen übrigen reißte, und doch aus seinem geheimnisvollen Duns tel niemals völlig hervorgezogen werden konnte. Die großen Schwierigkeiten, welche die Erforschung feines Innern durch seine Beschaffenheit den Ents beckern entgegen setze, haben alle Versuche dazu bisher nur bis auf einen gewissen Grad ausführbar gemache, während gerade jene Verborgenheit, vers bunden mit der Menge der ihm eigenthümlichen Producte, ein beständiger Sporn für den Forschungss geist blieb; und neue Unternehmungen herbenführte, wenn die alten ganz oder zum Theil misslungen waren. Die Natur ichien Ufrica ju ihrer geheis men Wertstatt bestimmt zu haben, wo eigne Mens schenraffen sich bilden, wo die großen Thierges schlechte, die Bewohner der Bufte, sich erhalten, und eine vegetabilische Schepfung austeimen sollte, beren erster Unblick jedem es verrath, daß sie ein ner fremden Weltgegend angehort.

Demungeachtet trat boch aber ein großer Theil von Africa ichon frub aus bem Dunfel bervor; und, wie die Bergleichung ber neueften Entbecfun: gen mit ben alteften lebrt, ein viel größerer Theil, als man fonft gewöhnlich ju glauben pflegte. Schon im boben Alterthum murbe Africa gufolge eines, auf eine feltene Weife beglaubigten, Beugniffes umfchifft; und wenn gleich biefe Umfcbiffung auf Die weitere Erforschung ber fublichen Salfte feinen Einfluß batte, fo tamen boch mehrere gunftige Ur: fachen jufammen, welche bie ber Derblichen befers berten. Bereits feit febr fruben Beiten war bie Mordfufte von Ufrica ber Wobnfis gebilbeter und Sanbel treibender Bolfer; mochten fie nun einbeit mifche fenn, wie bie Megopter, ober eingewanderte, wie Carthager und Cyrenaer. Der ausgebreitete Berfebr, und die vielfachen Berbindungen, in Des nen biefe Bolfer, wie ber Fortgang biefer Unters fuchungen lebren wird, mit bem Innern bes Welts

theils fanben, brachten eine Menge Berichte von bort nach ben Ruftenlandern; und fo war es moglich , bag Serodot mabrend feines Hufenthalts in Meanpten, bem Sammelplag ber Raufleute von allen Gegenden ber, feine bewundernswurdigen Dach: richten über biefe ganber einziehen fonnte; welche Die neueften Entbedungen nicht nur beftatigen, fonbern die oft noch uber biefe hinausgeben, und ihre Beglaubigung erft burch noch anzuftellende Rors ichungen erhalten fonnen. Die folgenben Berans berungen aber, benen Dord : Ufrica unterworfen mar, mußten noch mehr dazu bentragen, bie Rennts nif beffelben ju erweitern. Die Berrichaft ber Prolemder in Megnpten mar bagu auf mehr wie Gine Urt beforberlich. Inbem ber Sandel Diefes tanbes einen viel weitern Umfang erhielt, mard bas burch auch nothwendig ber Rreis ber geographifden Renntniffe erweitert. Das Bedurfniß Rriegs : Eles phanten ju befigen, die fie nur aus bem innern Ufrica erhalten fonnten, nothigte fie es genauer ers foriden ju laffen; und Diefe genaueren Renneniffe und Berbindungen bahnten felber ju ben Groberune gen ben Weg, Die unter bem britten Ptolemaus, bem Evergetes I, fich bis in bas Innerfte von Methiopien erftredten. Go burfen wir uns nicht munbern, wenn wir in ben Bruchftucken, Die uns bas Schidfal allein aus ben Werfen Alexandrinis fcher

## Ullgemeine Borerinnerungen.

fcher Geographen, vor allen aus ben Schriften bes Mgatharchibes erhalten bat, eine fo genaue Bes fcbreibung, felbft ber entlegenen Begenben, Die uns ferm Beitalter burch Bruce erft wieber befannt wurden, antreffen. Much ber Rall von Cartbago, wie viel auch Diefer Staat bieber fur Die Erfors ichung Ufricas gethan batte, befchrantte Die Rennts niffe bavon nicht, fondern ermeiterte fie vielmebr. Mis Romifche Proving ward Mordafrica romanis firt: und neben ben Rriegen, in welchen bie Ros mer in bas Land ber Garamanten, wie bis ju ben Grengen Methiopiens vordrangen, trug noch ein ans berer Umftand ju ber Erforschung Ufricas ben. Bu ben großen Thierhegen, welche, befonbere une ter ben Ranfern, in eben bem Daage mehr bie Lieblingergoblichkeiten bes Romifchen Bolts murs ben, als ber Staat tiefer fant, mußten die Bis ffen von Ufrica Die Thiere liefern. Wer fich aus ben Gefchichtschreibern erinnert, auf welchen une glaublichen Grad Diefe Luftbarteiten getrieben wurs ben 2), und wie weit man, um jene Seerden von Lowen,

<sup>2)</sup> Man vergleiche g. B. das Bergeichniß der wilden Thiere bes Raifers Philipp, die bep den ludi faeculares nach Erb. Roms 1000 gu den großen Anfgugen und hehen gebraucht werden follten. Es find unter andern barunter nicht weniger als 10 Giraffen (camelopardali). Script.

temen, Elephanten und andern Thieren zu finden, nothwendig in das Innere eindringen mußte, wird schwerlich anstehn diese Sitte als ein wichtiges Sulfsmittel zu der Erweiterung der Kenntniß jener Lander zu betrachten, wenn sich gleich nicht ger nau bestimmen laßt, wie viel eigentlich dadurch ger wonnen worden sen.

Auf diesem Wege erhielt bereits das Alterthum seine Kunde von Africa, die nachmals in den Jahrhunderten des Mittelalters durch die Erobes rungen der Araber, und ihre Festschung in dem Morden desselben, wo unter ihrer Herrschaft alle die Derter, die jeht vorzugsweise der Sis der Barbasten sind, Fez, Marocco u. a. die Sise der Wissensschung sind bieser Duelle, und aus den Entdeckungen den. Aus dieser Duelle, und aus den Entdeckungen der Europäer in der letzen Hälfte des sunfziehnten, und dem Ansang des sechszehnten Jahre hunderts, flossen bis auf die neuesten Zeiten hers unter unsere Machrichten über Africa, so wie selbste unter unsere Machrichten über Africa, so wie selbste

Die

Hift. Ang. II. p. 58. ed. Bipont. Es ift fein Grund gu glauben, baß biefe Thierart fich bamals weiter nach Norben verbreitet gehabt babe; und man fiebt alfo baraus, baß bie Romifchen Jagben fich bis in bas herz von Africa erstredt baben muffen.

bie Nahmen, die sich auf unsern früheren Charten sinden. Die ganglich veränderte Richtung, welche bas Colonialspstem der Europäer nahm, indem es bende Indien sich jum Ziel wählte, war ohne Zweit fel die Hauptursache der Vernachlässigung dieses Welttheils, der zu Nichts weiter nühlich schien, als Sclaven für die Pflanzungen entfernter Beschungen zu liefern; die Pflanzungen entfernter Beschung zu liefern; die in unserem Zeitalter durch einen Zusammenfluß glücklicher Umstände der Ent deckungsgeist wieder erwachte; und in ein Paar Decennien das geheimnisvolle Dunkel, das über Ufrica ruhte, mehr aufgehellt wurde, als es vorhei in eben so vielen Jahrhunderten geschehen war.

Die physische Beschaffenheit biefer Weltcheils im Ganzen ist indeß durch alle altern und spätern Untersuchungen noch nicht so weit auf geklärt, daß es bereits, so wie ben Affen, möglich ware, eine, das Ganze umfassende, Eintheilung in dieser Rücksicht fest zu sehen. Wie wenig kennen wir, auch nach den wiederholten, vom Vorgebirge der guten Hofnung aus gemachten, Reisen die südliche Hälfte, wo noch Niemand bis über den Wendekreis des Steinbocks ins Innere vorgebrungen ist; und unfre ganze Kunde sich auf eine, höchst unvollkommene, Kenntniß der Küsten bei schränkt? Auch jest also wurde so gut wie im Allerthum

hum jene Ueberficht nur die nerdliche Salfte um, faffen muffen, wenn auch ber Gegenstand biefer Un, terfuchungen, ber nur die Zeiten betrifft, wo jene allein bekannt war, nicht ausschließend es erforderte.

Diefe nordliche Salfte gerfallt in bren Regionen, Die fcon Berodot febr richtig von eine ander unterfcheidet. Er theilt fein Libnen in Das bewohnte, und am Mittelmeer gelegene, bas thierreiche, und bas wufte libnen ab 3). Diefe, auf die naturliche Beschaffenbeit gegrundete, Eintheilung entspricht ben neuern Benennungen ber Barbaren, Bilebulgerid und Gabara; allein Die fruchtbaren und bewohnten Lander jenfeits Bafte, die man unter dem Rabmen von Migritien oder Guban gu befaffen pflegt, find nicht mit barunter begriffen. Indeß blieben fie, wie ber Foregang ber Untersuchung lebren wird, Berobot nicht ganglich unbefannt. Was er aber bavon fannte, rechnet er gu Methiopien; bem -allgemeinen Dabmen fur bas innere Ufrica, in fo fern es von fcmargen oder bunfelfarbenen Bolfern bewohnt mar.

Die erfte Region begreift alfo Mauritanien, Rumibien, bas eigentliche Gebier von Carthago, (Das

<sup>3)</sup> Hanon, H. cap. 52, unb IV. 181.

(das ben den Römern nachmals im engern Sinne Africa hieß,) Eprenaica und Marmarica; oder die nördlichen Theile der jehigen Reiche Marocco, Alsgier, Tunis, Tripolis und Barca, welche jusams men unter der Benennung der Barbaren begriffen werden. Sie verdienen mit Recht den Nahmen des bewohnten Africa, den Herodot vorzugsweise ihr nen gibt, wegen der Fruchtbarkeit die ihnen größtentheils eigen ist. Nur die Kuste von Tripolis und die östliche Hälfte von Barca hat selbst am Meer große sandige Streeken, aber auch diese wurz den im Alterthum von Nomadischen Wöllerschaften bewohnt.

Oberhalb dieser Region ziehr sich unter bem 30° b. B. eine Bergkette queer durch Africa, die in den westlichen Gegenden unter dem Nahmen des Atlas begriffen wird. Sie ist nur erst in einzelnen ihrer Theile bekannt; allein die neuesten Entdeckungen zeigen dennoch hinreichend, daß sich diese Kette durch die ganze Breite des Welttheils von der Kuste des Oceans bis zu den Grenzen Alegyptens hinzieht. In Westen, wo sie gewöhnlich den Nahmen des Atlas trägt, scheint sie am hoche sten und auch am breitesten zu senn, indem sie die süllichen Provinzen von Marocco und Algier auss füllt; schmäter, aber auch dürrer und unfruchte barer, wird sie in Tripolis, wo sie den Nahmen

ber Sarubich Bebirge tragt, und barauf ale fable Gelfenkette langs ber Mord : Grenge ber Bufte bis nach Megupten fortgiebt 4). Gie ift, befonders in ben mafferreichen weftlichen Theilen, ber eigentliche Aufenthalt ber milben Thiere, und tragt baber ben Bennahmen, ben Berobot ibr giebt, mit vollem Rechte. Ben ben Arabern beißt fie in eben-Diefen Gegenden bas Dattelland 5), wegen bes großen Reichthums an Diefer, fur Ufrita auferft wichtigen, Frucht. Die gange Region begreift alfo Die fabliche Geite Des Mtlas nebft ben baran junachft ftogenden Gegenden bis jum Unfange ber großen Bufte gwifden dem 300 - 260 Dr. B. Die fpa: tern griechifchen und Romifchen Geographen nens nen fie Gatulien, und felbft ben ihren Dichtern ift fie als bas Baterland ber reiffenden Thiere bes fannt. Gegenwartig macht biefe gange Strecke bie füdlichen Theile ber vorbin genannten Konigreiche aus; allein megen ber Schwache jener elenden Regierungen bilben fich bort unabhangige Staaten, wie Region, (Phazania Regio, Ptol.) bas fonft

<sup>4)</sup> Dan febe Sornemann Tagebuch feiner Reife in Mfrica S. 58. ber beutiden Ansgabe. Er ift ber erfte Reifenbe, meines Biffens, ber une uber die oftliche Salfte Diefer Rette Unfidliffe gegeben bat, bie geigen bag fie wirtlich queer burd Africa gebt.

<sup>5)</sup> Belad al Jerid, gewohnlich Biledulgerid ausgesprochen,

In Tripolis geborte, Segelmeffa und andere. Die Bewohner diefer Gegenden find und waren aber von alten Zeiten ber die größten Kaufleute und Reifenden ber Welt. Sie find es vorzüglich, die die großen Cgravanen bilben, die bald queer durch die Wufte in die Goldlander des innern Ufricas dringen, bald nach Aegypten, Arabien und Perfien ziehen.

36r land, bas nur in einzelnen Gegenben fruchtbar ift, wo fich Worrath von Baffer findet, verliert fich endlich nach und nach in eine unfruchs bare Bufte , Die Berobot Die fandige Region 6) nennt; und Die von ben Arabern unter bem allges meinen Dahmen ber Bufte, Gabara, begriffen wird. Gie gebt, wie Berodot febr richtig bemerft, queer burch Ufrica, von Hegypten bis ju ber wefte lichen Rufte, und zieht fich felbft unter gleichen Breitengraden burch Die Mfiatifchen Lander , Arabie en, die Gudprovingen von Perfien, bis tief in bas Mordliche Indien binein 7). Es ift indeff eine amar gewöhnliche aber unrichtige Borftellungsart, fie fich als ein beftandiges unfruchtbares Cande meer ju benfen. Gie enthalt vielmehr nicht blos eine

7) Durch Rerman (Carmania) Mecran (Gedrofia) bis nach Multan in Nord Indien.

<sup>6)</sup> Henon, IV. 281. όΦρύη ψάμμης, ein Gandfteid. Er fest ausbructlich bingu, daß berfelbe von Theben in Megopten bis gu ben Saulen bes hercules gebe.

einzelne fruchtbare Blecke, fonbern gange landichafe ten, Die Steppen bilben, auf benen Domaben mit ihren Beerden umbergieben 8). Indeffen ift Die Breite Diefer Ganbregion nicht allenthalben gleich ; ibre größte Musbehnung bat fie in ber weftlichen Salfte von Dord : Ufrica, zwifden bem jegigen Reich Marocco und ben Migerlandern; am fcmalften und am baufigften burch mafferreiche Gegenden unter: brochen ift fie swifchen ben jegigen Staaten von Tripolis und Cafchna; um vieles breiter aber wird fie wiederum nach Megypten gu. Allenthalben aber ift fie furchtbar genug, ben einzelnen Reifenden ben Durchjug ju verwehren; ba mo fie bie weitefte Musbehnung bat, tann fie felbft von gabireichen Caravanen nicht ohne die größte Befahr bereifet merben. Die westliche Bufte Buengiga bie furche barfte von allen, die Buffen von Berdoa, Bil: ma und Barca, nebft andern, find Theile bers felben, und verlieren fich endlich in die Sandwufte von Oberagnpten und Rubien.

Jenseit biefer fandigen Ginoben fangen wieders um gladlichere Gegenden an. Gine Bergfette, (ober vieleicht ein breiter Bergruden,) die fich hier unter 12° R. B. wahrscheinlich queer durch Ufrica jieht, aber faum erft aus dem tiefen Dunkel, in wels

<sup>2)</sup> Man febe befonbere Golnenar Fragmens d'un voyage en Afrique, Vol. I. Cap. 6.

welches fie gebult ift, bervorzutreten anfangt, und auf unfern neuften Rarten burch ben Dabmen bes Rong: Gebirges bezeichnet wird, andert, indem fie bie Mitter von groffern und fleinern Gluffen wird, die gange Befchaffenheit bes Bobens. Die Strome, welche von ihr berabfommen, überfchwens men, burch bie Beftigfeit ber Tropifchen Regen, Die in ber Dabe bes Mequators ibre größte Dauer baben, angeschwellt, fo wie ber Dil bie benachbars ten Lander, und bungen ihren Boben; und ftatt ber Sanbfelber erblicft man balb weite Ebnen mit Waldungen bebecft, bald maffige Sugel, bie in einer Tiefe von wenigen Ellen oft Die reichften Golde abern enthalten. Rrenlich fennen wir von ben fol genben unermeglichen tanbern faum einzelne Rlede; nach bem Wenigen aber, was wir miffen, fcheint bas fubliche Africa im Gangen viel fruchtbarer. und baber auch ftarter bewohnt ju fenn, wie bie nordliche Balfte 2).

Diefe erften Ibeen ber von phyfifchen Befchafe fenheit von Ufrica find fur unfre Zwecke von ber größten Wichtigkeit, weil fie die Grundlage von bem gangen inlandifchen Hanbel biefes Welttheils

auss

<sup>9)</sup> Man weiß bisher noch nichts von großen Sandwuften, welche bas fubliche Africa enthielte; und die vielen und febr betrachtlichen Strome beffelben machen es auch unwahrscheinlich, bag fich borten bergleichen finben.

ausmachen, und mehrere der folgenden Untersus dungen ohne fie unverständlich bleiben wurden. Absichtlich enthalte ich mich bier jedes genauern Des tails, um nicht das Gedachtniß der Leser mit Rahs men zu beschweren, die die allgemeine Uebersicht verdunkeln konnten.

Gine ber auffallendften Erfcheinungen ben bies fer gangen Salfte von Ufrica ift ohne Zweifel bie Geltenbeit ber großen Gluffe, Die jedoch aus bem taufe ber Sauptgebirgsferten fich erflart. Die nordliche Rette giebt fich fo nabe an bem Mittels meer ber, daß die auf berfelben entfpringenden Rlufs fe nur gu ben Bergftromen geboren, Die nach einem furgen Laufe fich bereits in bem Deere verlieren. Die weiten tander, welche fich swifden biefer und ber fublichen Rette befinden, haben feine Mbbachung gegen Morden ober Guden, Die binreichte, baß Die Strome Diefe Richtung nehmen fonnten, fondern nur eine Abbachung nach Weften ober Often, und Diefe felbft, wie es fcheint, nur in ber Dabe ber Bebirge. Unter folden Umftanben mußten jene Begenden mafferlos bleiben, ba fein Strom feinen Beg burch fie fich babnen fonnte. Erft in Megnp: ten verschwinden mit bem Mufboren oder ber vers anberten Richtung ber Gebirgefetten jene Sinbers miffe, und ber Ril ift ber einzige Sauptftrom, ber in ber nordlichen Salfte von Ufrita feinen Lauf von Guben

welches fie geballt ift, bervorgutreten aufangt, und auf unfern neuften Rarten burch ben Dabmen bes Rong: Bebirges bezeichnet wird, andert, indem fie bie Mitter von groffern und fleinern Gluffen wird, bie gange Befchaffenheit bes Bobens. Die Strome, welche von ihr berabfommen, überfchmems men, burch bie Beftigfeit ber Tropifchen Regen, Die in ber Mabe bes Mequators ihre großte Daner baben, angeschwellt, fo wie ber Dil bie benachbars ten tander, und bungen ihren Boben; und fatt ber Sanbfelber erblicft man balb weite Ebnen mit Walbungen bedeckt, balb maffige Sugel, Die in einer Tiefe von wenigen Ellen oft Die reichften Golbs abern enthalten. Frenlich fennen wir von ben fol genben unermeglichen Lanbern faum einzelne Rlede; nach bem Wenigen aber, was wir wiffen, fcheint bas fubliche Ufrica im Gangen viel fruchtbarer, und baber auch ftarter bewohnt ju fenn, wie bie nordliche Salfte 2).

Diefe erften Ideen ber von phyfifchen Befchafe fenheit von Ufrica find für unfre Zwecke von der größten Wichtigkeit, weil fie die Grundlage von dem gangen inlandifchen Handel biefes Welttheils

QUES

<sup>9)</sup> Man weiß bisber noch nichts von großen Sandwuften, welche bas fabliche Ufrica enthielte; und die vielen und fehr beträchtlichen Strome beffelben machen es auch uns wabrichelnlich, bag fich dorten bergleichen finden.

ausmachen, und mehrere der folgenden Untersus dungen ohne fie unverständlich bleiben wurden. Absichtlich enthalte ich mich bier jedes genauern Des tails, um nicht das Gedachtniß der Lefer mit Rahs men zu beschweren, die die allgemeine Uebersicht verdunkeln konnten.

Gine ber auffallenbften Erfcheinungen ben bies fer gangen Salfte von Ufrica ift ohne Zweifel bie Geltenheit ber großen Gluffe, Die jeboch aus bem taufe ber Sauptgebirgsfetten fich erflart. Die nordliche Rette giebt fich fo nabe an bem Mittels meer ber, daß die auf berfelben entfpringenden gluf= fe nur ju ben Bergftromen geboren, Die nach einem furgen Laufe fich bereits in bem Deere verlieren. Die weiten tanber, welche fich gwifchen biefer und ber fublichen Rette befinden, baben feine Mbbachung gegen Morden oder Guden, die hinreichte, baß Die Strome Diefe Richtung nehmen fonnten, fondern nur eine Abbachung nach Weften ober Often, und Diefe felbit, wie es fcheint, nur in ber Dabe ber Gebirge. Unter folden Umftanben mußten jene Begenden mafferlos bleiben, ba fein Strom feinen Beg burch fie fich babnen fonnte. Erft in Megnp: ten verschwinden mit bem Mufboren ober ber vers anberten Richtung ber Gebirgefetten jene Sinders miffe, und ber Dil ift ber einzige Sauptftrom, ber in ber norblichen Salfte von Ufrita feinen tauf von Guben

### 14 Allgemeine Borerinnerungen.

Guben nach Morben fortfett. 26er auch felbft nach ben Entbedfungen ber neueften Beit, feitbem ein berühmter Reifender bis gu ben Quellen beffels ben vorgebrungen ju fenn fich rubmen fonnte, bleibt es noch eine unentichiebene Cache, ob ber Dil bis an feinem erften Urfprunge entbecht fen, und fein Lauf von Unfang an Diefelbe Dichming von Guben nach Morben babe. Wir wiffen bag biefer Strom aus der Bereinigung mehrerer Rluffe in dem Innern von Methiopien fich bilbet; aber man fcheint nicht barüber einverftanden ju fenn, welcher von biefen ber eigentliche Dil fen. Derjenige Rlug, ben Bruce bafur balt, entipringt gwifden 10-110 D. B.; allein ber mehr weftliche Urm, ber ben ibm ben Dahmen bes weiffen Stroms (Bahar el Abjad, ber Mfapus ber Mlten) tragt, Tommt viel tiefer aus bem innern Ufrica; und fcheint nach ber Daffe bes Waffers, Die er mit fich fubrt, eber barauf Unfpruch machen ju fonnen als Saupt ftrom betrachtet ju werden. Die Richtung feines Laufes ift bieber noch ungewiß und unerforfcht; und eben beshalb noch die buntle Frage nicht entichies ben; in wie feen ber Dil von Guben ober Weften berfomme? Gine Trabition, Die von den alteften Beiten bis auf unfere Lage in Ufrica felber forte bauert, fpricht von einem Urm bes Dils ber in ber lettern Richtung flieft. Gie findet fich febr

ffar und beftimme fcon ben bem Bater ber Ge: fdichte. "Der Dil, fagt Berobot, fommt aus "libgen, indem er baffelbe ber Ditte nach durche "fcneibet , und wie es mir mabricheinlich ift , (ine "bem ich von dem Befannten auf bas Unbefannte "fcbliege,) lauft er parallel mit ber Donau 1)." Die Mrabifchen Geographen nennen Diefen Rluß ben Dil ber Reger, laffen ibn aber in umgefebrter Richtung von Dfien nach Weften flieffen, indem fie ibm nur mit bem Megnptischen Mil einen demeins icafelichen Urfprung aus temfelben Gee einraus men 2); nach ber Berficherung aber bes neueften Entbeders von Africa ift Berodots Angabe der alle gemein berrichende Glaube auch noch jest in bem Innern Diefes Welttheils 3). Wahrscheinlich wird auch Diefe Streitfrage nicht lange mehr in einem Beitalter unentichieden bleiben, bas mit einem Gifer wie bas gegenwartige jebe Dunkelheit aufzuhellen fucht, welche noch über ben entfernten Theilen unfrer Erde rubt; und bereits fonnen mir mit Gemigbeit fagen, feitbem ein Brittifcher Reifenber an ber Beffeite bes Dils bis nach Darfur vorgebrungen ift 4), obne auf einen Rluß bier ju ftogen, bag erft

<sup>1)</sup> HEROD. II. 35.

<sup>2)</sup> So Edriff und Abulfeda. Man febe Hantmann Geogr. Africae Edriffans p. 23.

<sup>3)</sup> Sornemann 6. 138. 141.

<sup>4)</sup> S. Browne, beffen 3med es eigentlich mar ben Lauf bes weißen

## Allgemeine Borerinnerungen.

16

oberhalb biefes Landes ein folder westlicher Saupts arm gesucht werden fann, wofern er überhaupt vorhanden ift.

Indeg ftebt diefe Frage in einer febr genauen Berbindung mit einer andern, über welche wir in ben neueften Beiten nabere Mufichluffe erhalten bas ben, nemlich uber ben Lauf bes Stroms ben man gewöhnlich unter bem Dabmen bes Digers ju begreifen pflegt. Bon ben neuern Beographen mard Diefer Rluß ofters mit bem Genegal vers wechfelt, ber von Often nach Weften flieffend fich unter 160 Dt. 3. in ben Ocean ergießt, und ju ben Sauptftromen Ufricas gebort. Ben ben alten Geographen bingegen tragt ber Genegal, ber ben Profemans und andern burch ben Darabus bes zeichnet wird, niemals ben Dabmen bes Digers. Bielmehr bezeichnet Diefer ftets fowohl ben Plinius als ben Prolemans einen Blug bes innern Ufricas, ber nicht von Dften nach Weften, fonbern vielmebr von Weften nach Often fliegt 1). Gehr natur: lich feste man aber nun bamit bie oben bemerfte Runde von einem aus bem Weffen von Ufrica tommenden Urm des Dills in Berbindung, und fo wurde

weißen Strome bis ju feinen Quellen gu verfolgen; ber aber in Darfur gefangen gehalten murbe.

<sup>5)</sup> Man febe Prot, Africa Tab. IV. Die hauptstelle ift bep PLIN. V. cap. g.

murbe ber Diger nun mit bem Dil verwechfelt. und mird ben Plinius ausdrucklich fur benfelben Blug mit bem Uftapus ober weiffen Strom ers flart 6). Die neuere Erdfunde beftatigt jene Gage von einem von Weften nach Often fliegenden Gerom bes innern Ufricas, Die bereits Berodot fannte 7). und worauf auch Er bereits bie Bermutbung grundete, daß biefer Rlug ber Dil fen 8), burch Die Erforfdung bes Joliba, ben Mungo Dare enebedte ; allein fie bat noch feine Beftatigung jener Bermutbung, bag biefer Joliba mit bem Dil in Berbindung ftebe, aufzuzeigen; wohl aber wichtige Gegengrunde, welche Diefelbe unmahricheinlich mas den, indem nicht nur die lange bes laufs, Die man bem Joliba jugefteben mußte, ba er Ufrica in feiner größten Breite faft ganglich burchfchneiden murbe, fondern auch ber Lauf ber Bebirgefetten, fo meit wir ibn fennen, und bie bavon abhangenbe Richtung ber Abdachung, Diefem ju widerfprechen fcheint 9).

Diefer Mangel an ichifbaren Fluffen, in Ber: bindung mit jenen weiten Sandwuften, mußten ben Ber:

<sup>6)</sup> PLIN. 1. c.

<sup>7)</sup> HEROD. II. 52. G. unten ben Abichnitt über ben Landbandel ber Charthager.

<sup>8)</sup> HEROD. II. 33.

<sup>9)</sup> Die Grunde bagegen find bereits auseinandergefest von Rennel in ben Bufdhen gu Sornemann's Reife G. 191.

Berfebr ber Bolfer von Ufrica, und eben beebalb ibren Fortschritten in ber Cultur große, faft uns überwindliche Sinderniffe entgegen feben. Die Bewohner des Innern Diefes Welttheils lebten von jeber meift abgeschnitten von ber übrigen Welt. Durch ibre Sandwuften gefichert wurden fie faum von ben Bugen friedlicher Caravanen, nie von ben Beeren auswartiger Eroberer erreicht. Große und fcnelle moralifche ober politifche Revolutionen fcheinen bier fo felten ale gewaltsame phyfifche Beranderungen gemefen ju fenn. Dennoch aber batte bie Ratur auf eine mertwurdige Beife bafur geforgt, bag fie fich nicht ganglich fremd bleiben fonnten; indem fie nicht wir die fruchtbaren Binnenlander, fondern felbit jene ungeheuren Sandwiften mit Schagen ausstattete, Die entweber Die Sabsucht ber Denfchen reiften, ober auch ju ihren erften Beburfniffen ges borten. Der Reichtbum an Gold, welchen Die Sanber bes innern Ufricas enthalten , mar fcon im Miterthum unter ben nordlichern Bolfern berühmt : aber vielleicht noch mehr trug ju bem wechfelfeitis gen Berfebr ein Gefchent ben, bas bie Danur ber Bufte ertheilte. In ihrem Innern wurden von ibr die großen Galgmagagine, balb in Geen. bald in Sugeln , angelegt , welche biefes unentbeber liche Mineral, moran Die Rigerlanber einen gange lichen Mangel leiden, ben entfernteften Bolterichaf:

ten barbieren, und fie gwingen, Die gefährlichen Reifen burch jene Sandregionen in gablreichen Bes fellichaften ju unternehmen. Leiber! fam ju biefen auch ichon in jenen entfernten Beiten ber Solas venbandel, ber, fo weit die Gefchichte reicht, borren immer einheimifch mar; und mehrere andere, wenn gleich meniger erhebliche, Sandelszweige. Go aab es icon vor Jahrtaufenben, fo wie noch jest, einen Bolferverfebr in bem innern Ufrica, ber für Die Bewohner beffelben Die Sauptquelle ihrer Culs tur, und fur die übrige Belt ihrer Renntniffe von Diefem Belttheil murbe. Die Rachrichten, welche fich aus bem Miterthum barüber erhalten haben, find fparfam und mangelhaft: allein für ben Fors ider ber Gefchichte erhalten fie eben baburch eie nen noch größern Reiß; und die Unterfuchungen, welche weiter unten barüber werben angestellt mers ben 1), burfen vielleicht um befto mehr jugleich auf Die Mufmertfamfeit und Die Dachficht ber lefer rechnen.

Wenn aber Ufrica in feinem Innern wenige Beranberungen erlitt, fo waren feine Ruften, bes fonbers bie Mordfufte, besto mehr fremden Ginwans berungen ausgesest. hier bilbete fich ber Staat

non

<sup>1)</sup> Man febe ben Abidnitt von bem Landhandel ber Carthager, mo man die weitere Auseinandersetzung und bie Beweife von bem bier Gefagten finden wird.

von Carthago, einer ber ersten und merkwardigs sten ber alten Welt; bier ber Staat von Eprene, ber Nebenbuhler von Carthago hatte werden kons nen, wenn er mehr Ruhe in seinem Innern gehabt hatte. Auch das einzige einheimische Volk, das sich an den Ufern des Nils zu einem merkwardis gen Grade von burgerlicher Cultur erhoben hatte, ziehet hier unsere Blicke auf sich; und in zweis felhafter Ferne, in den dicksten Nebel des Ulters thums gehallt, schimmern, kaum noch sichtbar, am Rande der Erde die Aethiopier.

In den Handen dieser Bolfer war der hans bel des innern Africas, und ausser ihnen hat sich, so viel wir wissen, fein einziger großer Staat in demfelben gebildet; denn das spatere Rumidische Reich gehort nicht hieher. Wenn ich aber auch gleich meine Untersuchungen auf sie beschränke, so wird es mir doch nicht an Gelegenheit fehlen, zugleich dassenige zu bemerken, was ich über die andern Bewohner dieses Welttheils zu sagen habe. Eprene ward nicht groß genug, und ließ zu wenig Kunde von sich übrig, um für einen eigenen Abschnitt Stoff genug darzus bieten. Die davon erhaltenen Nachrichten werden in dem dritten Theil dieses Werks, wo von den Griechen und ihren Colonien überhaupt die Rede sepn wird, einen schicklichern Plaß finden.

## Carthager.

. 

Carthago hat das tranrige tops gehabt, erft durch seinen Untergang in der Weltgeschichte zu glanzen, und die Erhaltung seines Ruhms blos auswärtisgen Geschichtschreibern überlaffen zu muffen. Seis ne einheimischen Schriftsteller find längst verlohren gegangen 1), und auch von den Fremden hat eis gents

habuerint, ut ex libris Punicis, qui regis Hiempfalis dicebantur, interpretatum nobis est. — — dicam. Die bier erwähnten libri Punici sind offenbar bistorische Bucher in Carthagischer Sprache geschrieben, wie ber Bepsatz interpretatum nobis est, beweiset. Der Jusatz Qui regis Hiempfalis dicebantur bezeichnet ben Besitzer, nicht den Bersasser. "Man sagte mir, sie gebörten dem König hiempfal." Remtich Sallust sab diese Bucher bochst wahres scheinsch nicht in Rom, sondern während seiner Stattz balterschaft in Ufrica; wo er die Nachrichten zu seinem Jugurthinischen Kriege sammlete. hiempsat II. war damals König von Numidlen. Daß es den Carthagern nicht an Litteratur sehlte, ist soon aus ihren Schriften über den Acerdan befannt, die man in Nom übersetzen ließ.

gentlich fein einziger Carthagos Gefchichte ges fchrieben. Romer und Griechen zeichneten Davonnur dasjenige auf, was die Begebenheiten ihres Waterlandes betraf; und murben Diefen Staat vielleicht gang mit Stillfcweigen übergangen baben, wenn er feine Rriege mit Rom und Spracus ges führt batte. Gebr genau find baber unfre Mache richten über Diefe, befonders über Die Rriege mit Dom; befto armlicher aber werben fie, je weiter man über Diefe Zeiten binauffteigt. Gleichwohl ift jene legte Periode feinesmeges biejenige, nach ber man eigentlich Carthago beurtheilen barf. Won Dem Zeitpunct an, wo ber Rampf mit Rom ans fing, borte Cartbago auf ju fenn, mas es gemefen Der gange folgende Beitraum, fo gunftig auch zuweilen bas Rriegsglud bie Carthager angus lacheln ichien, mar boch nur ein Rampf fur Gelbfts erhaltung, bem alle andere Entwurfe, bem felbft Die gange bieberige Politif mußte aufgeopfert wers ben. Der Selbenftamm ber Bartas fonnte bas mantenbe Graatsgebaube eine Beitlang ftugen; aber einmal in feinen Grundfeften erfchuttert, ers bielt es nie feinen porigen Glang und feine Res fligfeit wieber.

Serobot ift ber einzige große Befchichtschreis ber, der fich aus ber blubenben Periode Diefes Staats Staats - fury vor und mabrend bes Derfifchen Reichs - erhalten bat, und bier Ermabnung ver: bient. Mus ber gangen Unlage feines Werfs batte man erwarten burfen, bag er wie ben übrigen Staaten und Bolfern, Die er fannte, fo auch Carthago eine Epifobe in demfelben gewidmet batte, mogu fich mehr wie einmal bie Belegenheit bars bot 2). Warum er biefes nicht that, ob jufallig ober abfichtlich, ob weil er in Carthago nicht fels ber gemefen mar, ober aus andern Urfachen? ift fcmer ju bestimmen. Wie viel batte er uns nicht berichten tonnen; er, ber feine Belegenheit verfaumte, von Carthagern Erfundigungen einzugies ben! Aber auch fo find viele feiner Rachrichten, wie die Fortfegung zeigen wird, mittelbarer Weife bechft wichtig fur diefe Untersuchung. - Polybius fab Carthago noch in feinem Gall; und ift genan und unparthenifch als Gefchichtichreiber, wenn et gleich Freund der Romer, und felbft Bertrauter bes jangern Scipio war. Er lagt uns oft tiefe Blide in ben innern Buftand von Carthago merfen; und einige achte Urfunden, Die er uns erhalten bat, geben, nebft ber Schiffreife bes Sanno 3),

uns

<sup>2)</sup> Bie s. B. VII. 165.

<sup>3)</sup> Diefe, fo wie jene, findet man gesammelt und überfest am Ende diefes Banbes.

uns einigen, wenn auch nur ichwachen, Erfaß fur Die verlohren gegangenen einheimifchen Schrift: fteller. Diodor von Gicilien 4) ift vorzüglich beshalb fchagbar, weil er die Periode junachft vor ben Romerfriegen, namlich bie ber Rriege mit Gy: racus umfaßt, und manche febr fchagbare Dachrich: ten uns aufbewahrt bat. Livius bagegen barf man fast um nichts weiter, als um Rriegevorfalle fragen; er batte fich nicht bie Dube gegeben bas Innere von Carthago ju ftubieren, und bullt noch bagu bas Bild, bas er fich bavon entwarf, in ein Domifches Gewand. Reichhaltiger in Diefer Rud! ficht ift Appian in feinen Buchern ber Dunifchen Rriege; wie weit er auch in ber Runft ber Bes handlung feines Stoffs binter Livius jurudffeht. Unter bem Saufen ber übrigen muß noch, fo burf: tig und unzuberlaffig er fonft ift, Juftin genannt werden 5); ber einzige, bem wir eine fortlaufende Heber:

<sup>4)</sup> Diobor bat feine Cartbagifden Nachrichten aus zwep griechischen Schriftstellern, bem Epborus und dem Timäus genommen. Die Unzuverläffigkeit bes erstern zeigt sich immer in den übertriebenen Angaben der Babl der Cartbas gischen Heere und Flotten; die bep Timäus, der, wo seine Leidenschaft nicht ins Spiel kam, mit Critik schrieb, immer auf die Halfte oder ein Drittheil zusammenschmelzen. Man sehe z. B. Drop. I. p. 584. und a. a. D.

<sup>5)</sup> Die Radrichten bes Juftin's ober vielmehr bes Erogus Pompelus, ben er nur excerpirte, über Carthago, find meift

lleberficht ber frubern Schieffale ber Republif und ihres erften Wachsthums verdanken, worüber ben ben andern meift ein gangliches Stillschweigen berricht.

Eine Gefchichte von Carthago ju fchreiben, ift nicht unfer Endzweck; und feine legte Periode ift nicht biejenige, Die une eigentlich beschäftigen barf. Bir wollen unfern Standpunct in jenem glücklis dern Zeitraum nehmen, wo biefer Gtaat noch in feiner vollen Thatigfeit, und bem ungehinderten Bebrauch feiner Rrafte mar. In welcher Geftalt ericeint er bamale? Muf welchen Stuben rubete eigentlich feine innere Berfaffung, und wie wurden Diefe mantend gemacht? Welches war ber Umfang und ber Buftand feines einheimifchen Gebiets? Bie bas Berbalenif mit feinen Provingen und Colonien? Bie bas mit ben unabbangigen Bolfern bes ins nern Africas? Die weit erftrecfte fich bier fein Berfebr, und welchen Umfang batte feine Schiff: fabrt? Bie war die Ginrichtung feiner Beere und Rlotten? Welches maren bie Grundfage feiner Do: litif, und wie wurden fie befolgt? Allfo über: baupt:

meift aus Theopomp, jum Theil aber auch vielleicht aus Timans geschöpft; wie ich in meinen Abbandlungen de fontibus et auctoritate Justini gezeigt babe. Man sehe Commentat, Soc. Scient, Goetting. Vol. XV. p. 225. etc.

uns einigen, wenn auch nur fcwachen, Erfat für die verlohren gegangenen einheimischen Schrift: fteller. Diobor von Gicilien 4) ift vorzäglich beshalb ichagbar, weil er bie Periode junachft vor ben Romerfriegen, namlich bie ber Rriege mit Gne racus umfaßt, und manche febr fchagbare Dachrich: ten uns aufbewahrt bat. Livius dagegen barf man fast um nichts weiter, als um Rriegevorfalle fragen; er batte fich nicht die Dabe gegeben bas Innere von Carthago ju ftubieren, und bullt noch bagu bas Bilb, bas er fich bavon entwarf, in ein Romifches Gewand. Reichhaltiger in Diefer Ruch: ficht ift Appian in feinen Buchern ber Punifchen Rriege; wie weit er auch in ber Runft ber Be: handlung feines Stoffs binter Livius gurudfteht. Unter bem Saufen ber übrigen muß noch, fo burfe tig und unguverlaffig er fonft ift, Juftin genannt werden 5); ber einzige, bem wir eine fortlaufende

<sup>4)</sup> Diobor bat feine Cartbagifden Nachrichten aus zwey griechischen Schriftstellern, bem Epborus und dem Timäus genommen. Die Unguverläffigteit bes erstern zeigt fich imsmer in ben übertriebenen Angaben ber Babl ber Cartbag gischen Heere und Flotten; die ben Timäus, ber, wo feine Leidenschaft nicht ins Spiel tam, mit Eritif schrieb, immer auf die Halfte ober ein Drittheil zusammenschmelzen. Man sehe z. B. Diod. L. p. 584. und a. a. D.

<sup>5)</sup> Die Nachrichten bee Juftin's ober vielmehr bee Erogus Pompelus, ben er nur excerpirte, über Carthago, find

lleberficht der frubern Schieffale ber Republif und ihres erften Wachsthums verdanken, worüber ben ben andern meift ein gangliches Stillschweigen berricht.

Gine Befchichte von Carthago ju fchreiben, ift nicht unfer Endzweck; und feine lette Periode ift nicht biejenige, Die uns eigentlich beschäftigen barf. Bir wollen unfern Standpunct in jenem glucklis dern Zeitraum nehmen, wo Diefer Staat noch in feiner vollen Thatigfeit, und bem ungehinderten Bebrauch feiner Rrafte mar. In welcher Geftalt ericeint er bamals? Muf welchen Gruben rubete eigentlich feine innere Berfaffung, und wie wurden Diefe mantend gemacht? Welches war ber Umfang und ber Buftand feines einbeimifchen Gebiets? Wie bas Berbaltniß mit feinen Provingen und Colonien? Bie bas mit ben unabhangigen Bolfern bes in: nern Africas? Wie weit erftrectte fich bier fein Berfebr, und welchen Umfang batte feine Schiff: fabrt? Bie war die Ginrichtung feiner Seere und Flotten? Beldes waren Die Grundfage feiner Dos litit, und wie wurden fie befolgt? Allfo über: baupt:

meift aus Theopomp, jum Theil aber auch vielleicht aus Timaus geschöpft; wie ich in meinen Abbandlungen de fontibus et auctoritate Justini gezeigt babe. Man sehe Commentat. Soc. Scient. Goetting. Vol. XV. p. 225. etc. haupt: was war Carthago und was wollte es fenn? Reine Diefer Fragen scheint mir bisher bes, friedigend beanewortet; wenn gleich in jeder Welts geschichte Carthago feinen Plag einnimmt 6).

6) Das befte, mas bisber uber Carthago geidrieben ift, verdanten wir Spanifchen Schriftftellern. 3ch übergebe bie übrigen, um blos bas febe fcabbare Bert bes Campomanes au nenneu : Antignedad maritima de la republica de Carrago. Der erfte Theil enthalt eine Befdichte ber Bergroßerung ber Carrbagifden Schifffahrt und Geemacht; und ift fcon beebalb fcagbar, weil er einen fo bestimmten Gegenstand verfolgt. Der zwepte Ebeil begreift ben Periplus bes Sanno, mit einem gu weitichweis figen Commentar, in bem bas Meifte auf Etymologicen gebaut wird. HENDRICH de Republica Carthaginienfium ift eine bloge Compilation , jum Ebeil mit abentbeuerlichen Supothefen aufgeftust. Geit ber erften Ericheinung ber gegenwartigen Untersuchungen find fie in ben meiften Schriften, Die unter uns feitbem über alte Befdichte erfdienen, genubt: ich munichte ich tonnte bingufeBen, auch berichtigt und erweitert.

## Erfter Abichnitt.

Bilbung und Buftand bes Carthagifchen Gebiets in Africa.

Carthago war eine von den vielen Colonien die Eprus, so wie andre Phonicische Staaten, an der Mordfuste von Ufrica stifteten 7). So wie sie nicht die einzige war, so war sie auch nicht die erste; Utica war gewiß alter 8), und von andern ist es wahr:

- 7) Carthago mar nach ber gewohnlichen Beitrednung im 3. 878. v. Cb. G. erbant, und mard gerftobrt im 3. 146. v. Cb. Ce ftand alfo überhaupt 732 Jahre. Man theilt feine Befdicte am beften in brep Perioden ab. Die erfte gebt pon feinem Urfprunge bis auf ben Unfang ber Kriege mit Epracus; von 878-480. Gie begreift ben Beitraum ber Entftebung und bes Bachethums bes Ctaate; feiner Musbreitung in Ufrica, in Garbinien, und anbern fleinern Infeln bes Mittelmeers. Es war jugleich bie Periobe ber Sanbelsfriege mit ben Daifiliern und Etrustern. Die amente gebt von 480-265. por Chr. bon bem Unfang ibrer Rriege mit Spracus, bis auf ben Unfang ber Romers friege. Gie begreift bie Beiten ihrer größten Dacht und Unebreitung. Die britte, von 265-146. v. Ch. umfaßt bie Befdichte ihres Rampfes mit Rom, Die Beiten ihrer fintenben Macht, und ihres Untergangs.
- 3) Die Beweisstellen finden fic in Bochart Cangan p.

wahrscheinlich. Diese ganze Kuste, von der kleinen Spries an westlich gerechnet, war befanntlich das Colonienland der Phonicier, daß sie, auch noch außerhalb den Saulen des Hercules, an den Ufern des Weltmeers herunter, mit ihren Niederlassungen, aus mehr wie einer Ursache, besetzen. Theils war es die Fruchtbarkeit des Landes, theils der Verkehr mit den einheimischen nomadischen Bolskern, der sie dahin lockte; außerdem aber scheint auch ein Hauptgrund — derselbe der sie nach Sie cilien trieb, — der gewesen zu senn, sich die Gesmeinschaft mit dem südlichen Spanien, das durch seiner reichen Bergwerke gleichsam ihr Peru und Werico war, offen zu erhalten; und ihre dortige Herrschaft zu besestigen.

Die mehrsten bieser Riederlassungen waren bes handels wegen angelegt, und scheinen urs sprünglich ziemlich klein gewesen zu senn, weil sie ihrer ersten Bestimmung nach mehr Stapelplaße, als eigne handelsplaße, senn sollten. Wiele indeß nutzen bald ihre glückliche tage, wurden unab; hängig, und riffen selbst den handel an sich, den sie eigentlich dem Mutterstaat zusichern sollten. Ben den alten Wölkern, ben denen, die Römer ausges nommen, das Band überhaupt viel loser war, das die Colonie an den Mutterstaat knüpfte, war

Bild. u. Buft. d. Carth. Gebiets in Africa. 31

bieß eine alltägliche Erscheinung; so wie auch die neuere Geschichte ben Sat immer mehr zu bes flätigen scheint, daß handelscolonien, wenn fie fich beben, die unfichersten unter allen Besitzungen find.

Indeffen gab es außer diefen noch eine andre Gattung Colonien in der alten Welt, die ben den Griechen die jahlreichste, und den Phoniciern nicht unbekannt war. Diejenige, die bürgerlichen Zwis stigfeiten und Spaltungen ihren Ursprung verdankte. Die misvergnügte Parthen jog aus, oder ward vertrieben, und suchte sich Wohnpläße in der Frems be. Die Griechen wandten sich unter solchen Umsftänden gewöhnlich nach Vorderasien, oder Unters italien, die Phonicier nach Ufrica.

Men Rachrichten zufolge gehörte Carthago zu diefer letten Gattung, und diefer Umstand verdiente hier bemerkt zu werden, weil dadurch sein Bers baltniß zu seinem Mutterstaate bestimmt wird. Es war von Anfang an ein unabhängiger Staat; oh: ne jemals auf Oberherrschaft und Unterwürfigkeit Anspruch zu machen, beobachteten Tyrus und Carsthago nur gegen einander die Pflichten der wechsels seitigen Vietat, die nach Phonicischen so wie nach griechischen Begriffen Mutterstaat und Colonie eine

ander schuldig waren. Thrus weigerte sich ftand: haft feine Blotte berzugeben, als Cambnfes mit ihr Carthago angreifen wollte 9); und Carthago ges währte ben Familien und ben Schähen der Thrier eine Zuflucht, als diese von Alexander belagert wurden 1).

Die Geschichte bat une bie Urfachen nicht auf: bewahrt, burch welche Carthago fich vor ben andern Phonicifchen Colonien querft fo febr emporbob. Ohne Zweifel fonnte nur ber Bufammenfluß gun: fliger Umftande Diefes bewirken: gewiß trug aber auch die vorzügliche Lage ber Stadt, burch welche fie fich eben fo großer Bequemlichfeiten fur ibre Schifffahrt; als ber Sicherheit gegen frembe Ungriffe ju erfreuen batte, febr vieles baju ben. Carthago war in bem Innern eines geraumigen Meerbufens erbaut, ber burch Die Borgebirge Bon im D. 2) und Bibib im QB. 3) gebilbet wird, bes jegigen Golfe von Ennis. 3m Grunde Diefes Deerbufens findet fich eine Salbinfel, Die nur burth eine Landenge, erma eine balbe Deile breit, mit bem feften Lande jufammenbing. Muf Diefer Salbinfel mar Carthago

ange:

<sup>9)</sup> HEROD. III. 17. 19.

<sup>1)</sup> Diop, II. p. 190.

<sup>2)</sup> Das alte Promontorium Hermseum.

<sup>3)</sup> Das alte Promontorium Apollinis,

angelegt, fast in der Mitte zwischen Utica und Tunis, die man bende noch von den Mauern der Stadt erblicken konnte, da das erste nur anderthalb, das lette nur Eine Meile entfernt war. Eine sehr schmale Erdzunge, die nach Westen zu ins Meer lief, bildete den doppelten Hafen für die Handels; schiffe und Kriegsschiffe, und sonderte zugleich den tandsee hinter ihr von dem Meere ab. Die Seeseite war nur mit einer einfachen Mauer befestigt; aber auf der Landenge war dagegen die Citadelle Byrfa ger baut, und eine drenfache Mauer drenfig Ellen hoch, und drenfig Fuß breit, schütze sie vor jedem Uns griff von außen 4).

2016

a) Das Local bes alten Carthago verbiente eine genauere Unterfudung, Die bier aber nicht an ihrem Dlage fepn murbe. Die Sauptftelle ift ben Appian, I. 435, etc. Die Abbildung bep Campomanes I. f. fin. ift meift nach ber Phantaffe gemacht. Die Dadrichten von Shaw I. G. 186. b. Frang. Musg, über die große Beranberung ber Ruften muffen bas ben jum Grunde gelegt werben; ohne 3meifel ift auch bie bort bepgefügte Situationscarte bie befte; allein bie Lage ber Safen ift nicht barauf angegeben; und gerabe barin liegt Die Dunfelbeit. Mus Appian icheint es inbef gemiß, bag bie Erbgunge, bie nur & Stadium in ber Breite batte, bie eine Geite bes Safens bilbete; worans es fic ertlart, weshalb bie Carthager, als Gcipio ihnen ben Safen fperrte, fo leicht einen neuen Ausgang gra: ben tonnten. Gine andere Dunfelheit betrifft ben Theil ber Stabt ber Magalia bief. Rach Appian fcheint es eine Seeren's 3been Eb. II.

Mls einzelne Stadt, am Rande eines großen und volkreichen Weltrheils erbaut, beobachtete Cars thago von Anfang an die natürliche Politik, die feine ursprüngliche Schwäche ihm vorschreiben mußte. Es suchte ein gutes Verständniß mit den einheis mischen Bolkerschaften zu erhalten, die in seiner Nachbarschaft wohnten. Die Tyrischen Colonisten kamen nicht als Eroberer; sondern sie erkauften den Boden ihrer Stadt und ihres Stadtgebiets gez gen einen jährlichen Grundzins oder Tribut, desten in ihrer früheren Geschichte öfterer Erwähnung geschieht; und der, wie Justin, wenn gleich sehr unwahrscheinlich, berichtet, bis auf die Zeiten des Darius Hostaspis soll fortgedauert haben 5).

Indeß verließ man diese Politik, so bald man fie nicht mehr nothig fand, das heißt, so bald man fich stark genug glaubte. Ariege mit den Einges bohrnen waren davon eine natürliche Folge benen zwar die Carrhager die Oberhand behielten, aber auch dafür Unterthanen bekamen, die das aufs gelegte

eine Met Borfiadt gewefen gn fevu, die mit Garten ans gefüllt war, und ben fublichften Theil ber Landenge einnahm. Es ift aber fcwer aus ber Befdreibung Appians fich einen tlaren Begriff von bem Gangen ju machen.

<sup>5)</sup> JUSTIN. XIX. 2.

<sup>6)</sup> Justin. L c.

gelegte Joch jeden Augenblick abzuschütteln bereit waren. Wir muffen diese Bolfer etwas genauer tennen lernen. Es ergeben sich aus diesen Unters suchungen die wichtigsten Resultate über ben ganzen innern Zustand, und die wahre Macht, des Carsthagischen Staats. Herodot, Seplax und Polysbius, sollen unfre tehrer seyn.

Go oft Polybins von ben Ufricanifchen Bole fern fpricht, Die in ben Beeren ber Carthager fochs ten, fo unterfcheibet er immer auf bas forafaltige fe die Carthagifchen Unterthanen, und die frenen Bolfer Die als Golbner bienten. Die-erften beigen ben ibm Libner (AiBues), Die lettern, in fo fern fie Ufricaner find, Rumibier ober Domaden ?). Diefer lette Dame ift allerdings nur von ihrer tes benbart bergenommen, und alfo nicht eigentlich Das me Des Boles; Die verschiednen, barunter begriffs nen, Bolterichaften ober Stamme, werben auch von ibm unter ihren eigenthumlichen Benennungen angeführt. Die Libner bagegen unterfcheibet er nirs gends genauer; es ift immer allgemeiner Dame ber Ufricanifden Ginwohner bes Cartbagifden Gebiete. Um die Zeiten des Polybius batten fich mabricheine lich

<sup>7)</sup> Eine Sauptstelle baruber ift Vol. I. S. 161. 167, 168. Ed Schweigh.

lich die vormaligen Stammeintheilungen und Unters schiede diefer Wolfer verlohren; ba fie, wie wir gleich sehen werden, unter ber Carthagischen Herrs schaft nicht nur ihre Lebensart hatten verändern muffen, sondern auch jum Theil sich mit Carthas gern vermischt hatten.

Ein allgemeiner Character unterscheibet diese libger von ben übrigen Bewohnern des nördlichen Africas. Sie haben feste Wohnsige, und erscheis nen durchgehends als Ackerbau treibende Wölker; da hingegen alle übrigen, an der Oftseite wie an der Westseite des Carthagischen Gebiets, auch in der blühendsten Periode dieses Staats, Nomaden waren. Der Tribut, den sie Carthago entrichteten, wurde größtentheils in Getraide bezahlt 8), und so war es ihr Fleiß vorzüglich, der jene Republicaner in den Stand seite, die zahlreichen Armeen zu ers nahren, mit denen sie ihre auswärtigen Eroberuns gen machten und behaupteten.

Wollte Carthago fich ein Gebiet in Ufrica bils ben, fo mußte es über Bolfer herrichen, die fefte Wohnplage hatten. Gine herrschaft über bloße Nomaden ift bennahe fo gut wie gar feine; oder fann doch wenigstens nicht die bauerhafte Grundlas

ge eines Staats werben. Es war alfo eine febr naturliche Politif, Die Die Carthager beobachteten, daß fie Die Domadifchen Bolfer ju civilifiren fuche ten, fo weit fie fie unter bem Joche halten fonnten. Wer aber irgend weiß, wie fchwer es balt, Do: maden dabin ju bringen, ibre gebensart ju vertaus fchen, ber wird fich bie baufigen Rriege ber Car: thager mit ben alten Ginwohnern, wird ben unaus: lofchlichen Sag, ben biefe gegen ihre Beherricher trus gen, fcon aus biefem Umftanbe febr leicht erflaren tonnen; wenn auch feine Bedruckungen von Geiten ihrer neuen Dberberen bingugefommen maren. -

Mle Berobot fchrieb, bas beißt in bem blus benoften Zeitalter ihres Staats, gab es noch fein einheimifches Bolt in Mordafrica, außer ben Grens jen bes Carthagifden Gebiets, bas Acferbau ges trieben batte. Alle einheimifche Stamme von Megop: ten bis ju ber fleinen Gprie, und bem bamals' bamit in Berbindung ftebenden Gee bes Tris tons 2), waren nach bem ausbrudlichen Zeugniß Diefes

<sup>9)</sup> Dan tennt in ber alten Geographie einen Gee, eine Infel, und einen Rluß bes Eritons, ber mit bem Gee in Berbindung fteben foll. G. CELLAR. Geogr. Ant. If. p. 860. Die Lage bes Gees wird nicht immer gleich befrimmt, und man tann baber gweifeln, ob ber Dame immer benfelben Gee bezeichnet. Gewohnlich fest man

biefes Schriftstellers Domadifche Bolfer 1). Bir werden balb unten Gelegenheit finden, Diefe genaus

er

ihn neben ber fleinen Gorte: Unbere follen ibn nach PLIN. V. 4. zwifden bie bepben Gorten gefest haben; und Solinus c. 27. fogar neben ber großen Sprte, ben den Aris Philanorum. Aber Golinus bat blos ben Plinius migverftanden; und ber Ausbrud gwifchen ben bepben Gorten, ift wenigstens fo unbestimmt, bag er ber gewöhnlichen Meinung nicht widerfpricht. Das Somantende in Diefen Angaben bat vielleicht jum Theil feinen Grund barin, bag bie Argonautenbichter ibre Sels ben in biefe Wegenden tommen ließen, und bas Local nach ibrer Phantafie bebandelten, wovon Manches alebann in Die Berte ber Geographen fam. Mus Henodor. IV. 179. erhellt, daß er den Tritons : Gee fur einerley, ober in Berbindung ftebend, mit ber tleinen Gorte bielt, und biefe Meinung wird and, (wie bereits RENNEL Geogr. of Herod, p. 662. febr fein bemertt) burch Sertax p. 49. ed. Huns, bestätigt, ber bie Eritons: Infel in bie Gorte fest, und bagegen feinen Tritons : See nennt. Die Stelle bes Geplar ift indeffen gewiß feblerhaft; und flatt bet Borte: εν ταύτη τη Σύρτιδι ενέςημεν ή νήσος Τρίτωνος καλουμένη, και ποταμός Τρίτων mus es beißen: j virce Toirwoc, nal liung, nal m. rp. ober wenn man lieber will: 3 vyooc Tolravoc nalouμένη, και λίμνη Τρίτωνος, και π. τρ. Dieß ift flar aus bem Folgenden: if de Alunn aurn ic. Die Alunn namlid fann nicht die Gorte felber fepn, weil ce beift fie babe nur eine ichmale Deffnung, (soux mixpou): fondern es ift ber jebige Landfee, ber nach Snaw I. p. 274. Chibfab el Low : Deab beift. Allein noch ju Geps lar Beiten ftand biefer Gee mit ber Gprte in Berbinbung; jedoch nur burch einen fcmalen Gingang, in beffen Mitte HΦ er kennen zu lernen. Der Bater ber Geschichte hat uns von ihnen ein so genaues Berzeichnis und so bestimmte Rachrichten hinterlassen, bag an ber Glaubwurdigkeit dieser feiner Aussagen gar nicht zu zweifeln ift. "Gleich an ber andern Seite bes "Flusses Eriton aber," fahrt er fort 2), b. i. an der Westseite, "fangen die Ackerbau treibenden Bols "fer an." Er neunt uns dren dieser Stämme, von denen der erste der der Marnes ist 3). In dem

fic eine Jufel befand, bie, wie er bingufest, jeboch nur ben ber Ebbe, bom Deer unbebedt mar, ben ber Rlut aber unter Baffer ftanb. Die Gandbant bat fich alfo feitbem erbobt; und fo ift bie Treunung bes Gees von bem Meer: bufen entstanden. Die Sowierigfelt bleibt nur immer, wo ber Rlug bes Eritons ju fuchen fen? Bill man and mit Shaw ben fleinen Ring El Sammab barunter verfreben. fo past dies doch nicht mit ber Ungabe Gerodets, ber ben Rlug einen großen Glug nennt. Allein bie Er: gablung Berobots cap. 179. frammt obne Sweifel aus einem Argonauten-Dichter ber; follte ulfo etwa ber Rluß bes Tris tone, wenn nicht fein Dafein, boch feine Große, nur ber Phantafic eines folden Dichters verdanten? - Die Bes fimmung bes Eritone : Gee ift wichtig fur bie Geographie bes Carthagifden Gebiete, weil er gewöhnlich ale Grenge beffelben gegen Guben angefehn mirb.

<sup>1)</sup> HEROD, IV. 186.

<sup>2)</sup> HEROB. IV. 191.

<sup>5)</sup> Wabricheinlich find biefe Marpes diefelben, bie bepm Justen. XVIII. 6. Marptani beißen, und beren Ronig hiarbas gewesen fepn foll, ber die Dido gur Che verlangte.

bem Wenigen was Berobot von ihnen fagt, erfennt man beutlich ein Bolt, bag noch nicht lange in feiner neuen Lebensart übergegangen mar. Gie mas ren ein Zweig ber Mufenfes, von benen bie ubris gen, wie er vorber bemerft batte, noch nomabifir: ten. "Die Darnes bagegen find Ucherleute, und fcon gewohnt in Saufern ju wohnen." Gie bats "ten ihre alten Gitten aber noch benbehalten. "Gie "fcheeren, fagt er, bie linte Geite bes Ropfs, "und laffen an ber rechten bas Saar machfen; ibre "Korper aber farben fie mit Minnich." Bendes noch Momadifche Gewohnheiten! Das Farben ber Rorper wird ben andern Momaden ausbrudlich von ibm angeführt 4); und bas Scheeren bes Saars war ein Abzeichen bes Stamms, je nachbem es auf verschiedene Beife und an verschiedenen Geiten bes Ropfs gefcab. Ben ben benachbarten Doma: bifchen Stammen bemerft Berodot jedesmal auss brudlich, wie fie bas Saar fich fchoren; und Ueberbleibfel Diefer Sitte icheinen fich noch ben ibe ren Dachfommen, ben jegigen Quarife, erhalten gu baben 5).

Bunachft an diefe ftofen die Zaueces: " beren "Weiber die Rriegswagen zu lenken pflegen." 6) -

<sup>4)</sup> HEROD. L. c.

<sup>5)</sup> Sornemann G. 151.

<sup>6)</sup> HEROD, IV. 193-

Es war alfo ein Bolf bas Pferdezucht hatte; und bas burch die angeführte Gewohnheit vielleicht Berganlaffung ju der Erzählung von den Amazonen in diefen Gegenden gegeben hat. Den Gebrauch ber Streitwägen, ben die Carthager in ihren fruhern Beiten hatten, haben sie wahrscheinlich von ihnen angenommen, wie ich an einer andern Stelle zeigen werde.

Diese benden Stamme nennt und beschreibt allein Herodot, und führt gleich barauf die Carsthager als Gewährsmänner seiner Nachrichten an. Es sind dieses offenbar die außersten Stamme des Carthagischen Gebiets nach Suden zu; auch bes schreibt Herodot ihr tand als voll von Waldungen, die mit wilden Thieren, towen, Elephanten, Bahren und andern angefüllt senn. Es war also, wie man sieht, der Ackerbau unter ihnen noch in seiner Kindheit; es bedarf aber wohl keines Beweises, daß die Cultur des tandes immer zunahm, je nas ber man Carthago kam.

Ein britter, weit größerer und merkwurdiges rer, Stamm ift außer dem Berodot auch dem Pos Inbius und andern befannt. Es ift der Stamm der Gnganten oder Bnganten 7), der fich wies berum

<sup>7)</sup> Den letten nahmen giebt ihnen Stern. de urbibus in Bogavreg, wo man auch in den Anmertungen bie Beug-E 5 nife

berum in mehrere Mefte theilte. "Es ift viel "Bienenhonig in ihrem tanbe, aber noch weit mebr Sonig wird von funftverftanbigen geuten "gemacht. Uebrigens bemalen fie fich , wie die ans bern, und effen Affen, Die fich in großer Menge "auf ihren Bergen finden" 8). - Der funftliche Sonig beffen Berodot ermabnt, ift berjenige, ber aus dem Gafte ber Palmen gemacht wird, und beffen Berfertigung Cham befdreibt ?). Gerabe in biefen Gegenden ift noch jege ber Gebrauch bef: felben am ftareften. Die Berge find 3meige bes Mtlas, Die auch auf unfern neuen Charten bemerft find, aber feine eigene Dabmen tragen. Die Dens ge ber Uffen war bort fo groß, bag nach Dios bor 1) bren Detschaften barnach ben Dabmen ber Uffenftabte (Diebecuffae) trugen, in benen die Uffen mit ben Ginwohnern in ihren Saufern lebten.

Serobot fest feine Gnzanten westlich von ben Zauecern, und alfo nach der Numidischen Grenze ju. Ein Beweis, daß er nur von ben außerften, und am wenigsten cultivirten, Stammen biefes Bolts

niffe ber übrigen Schriftfteller, die von ihnen reden, ge- fammlet findet.

<sup>8)</sup> HEROD. IV. 194.

<sup>9)</sup> Shaw G.291.

<sup>1)</sup> Diop. II. p. 449.

Bolte Dachriche erhielt. Mus andern Schriftftele feen erhellt, bag fich baffelbe nicht nur viel weiter ausgebreitet, fondern auch gerade ben fconften und fruchtbarften Theil bes Cartbagifchen Gebiets befest batte, ber auch von ibm ben Bennamen Bos jacimm trug 2). Er lag in ber Gegend ber fleis nern Sprie, wo er ans Mittelmeer fließ, und batte nach Polpbine Angabe 2000 Stadien, ober 50 Deilen, im Umfreife 3). 3ch werbe noch ofcerer von biefer Wegend fprechen muffen, Die Die Rorns tammer von Carthago mar.

Bon ben übrigen libnichen Stammen im Car: thagifchen Gebiete finde ich bie Damen nicht auf: gezeichnet, auch ift baran nicht viel verlohren. Gine Menge Bemeife geigen aber unwiderleglich, baß biefelben nicht nur fortbauerten, fonbern auch aufs ferft jablreich maren. Gie machten immer einen Theil ber Carthagifchen Seere aus; in bem ungliche lichen Rriege gegen die Goldner, ober eigentlich in bem Bargerfriege, ben Carthago gleich nach Enbis gung bes erften Rrieges mit Rom fubren mußte, fteben ihrer auf einmal uber 70000 in ben Baf: fen 4); und nicht minder große Bablen fommen ben andern Gelegenheiten vor.

2fm

<sup>2)</sup> Man febe ben Steph. I. c.

<sup>3)</sup> Por. III. p. 384.

<sup>4)</sup> POLYB. I. p. 168.

Um reinsten und unvermischtesten erhielten sich biese Stamme, wie es scheint, in dem sublichen und westlichen Theil des Carthagischen Gebiets. Sie verstanden nicht einmal Carthagisch, und scheis nen auch unter sich verschiedene Sprachen geredet zu haben '). Un der Oftseite hingegen, langs der Kuste, von der Hauptstadt bis nach Bnzazium, und auch in dieser Provinz selbst, hatten sie sich mehr mit den Carthagern vermischt, und es war daraus ein Bolk entstanden, daß unter dem Nahmen der Lie byphonicier in ihrer Geschichte vorkommt. Es wird oft von den eigentlichen Libyern ausdrücklich unterschieden '), ob gleich nicht immer. Der reichz ste und fruchtbarste Theil des Landes war davon beseißt.

Um biefe Boller in der Abhangigfeit ju ers halten; bediente fich Carthago beffelben Mittels, bas Rom ben den Italischen Bollerschaften ges brauchte, es legte Colonien seiner Burger in ibs

rem

<sup>5)</sup> POLYB. a. a. D.

<sup>6)</sup> Polrs. I. p. 458. Eine andere hauptstelle ift ben Diop.
II. p. 447. Er unterscheidet ausbrudlich 4 Arten der Einswohner in dem Carthagischen Gebiet in Africa. Die Phonicier, ober die Bewohner von Carthago selbst; die Libpphonicier, worunter er, (nicht gang richtig), die Beswohner der Kustenstädte begreifft; die Libper, oder die alten einheimischen Bollerschaften; und die Nonmden.

rem Bebiete an. Daburch ward ber boppelte Ends med erreicht, die Berrichaft bes landes gu behaupe ten, und bie genauere Berbindung und Bermifchung mit ben Gingebobrnen zu beforbern, woraus alfo. Die Libpphonicier entftanben. Schwerlich bat ein Staat in ber alten Welt bas Colonienfoftem beffer verstanden, und in einem weitern Umfange ausges ubt, als Carthago. Geinen auswartigen Pflange flabren merben mir in ber Rolge einen eigenen 216s fcnitt widmen, bier fprechen wir nur von benen innerhalb feines Gebiete.

Die auswärtigen Colonien Carthagos maren burchgebends fur ben Sandel beftimmt; Dieg zeigt fcon ibre tage; alle, obne Musnahme, lagen ans Meer. Die Colonien innerhalb ihres Bebiets lagen. großentheils wenigstens, im Lande, und ibre Bes flimmung mar Acferbau. Gelbft bie an ber Rufte waren in Rudficht auf ben Sandel fo febr bes fchranft, bag biefer fcmerlich ihr einziger Dabe rungezweig fenn fonnte. Mllein Die Musfuhr ber Cartbager bestand jum Theil in Producten ibres Landes, und fo griffen Ucferbau und Sandel in einanber. Die Unlage Diefer Colonien betrachtete bie Carthagifche Politit als bas ficherfte Mittel. bie Gunft bes Bolts ju erhalten, indem fie bem ju großen Unmachs bes Pobels in ber Sauptftabt

juvorfam, und bie armen Burger burch Mustheis lung von lanberenen in gludlichere Umftanbe vere fefte. "Muf biefe Weife, fagt Ariftoteles 7), ere "balt fich ber Staat von Carthago bie liebe bes Bolle. Unaufborlich fchieft Diefer in Die umlies agenden Derter Coloniften aus feinen Burgern , und "macht diefe ju mobibabenden Leuten. Das ift." fest er bingu, "ein Beweis einer milden und ver-"ftandigen Regierung, Die Durftigen unter Die Urme greift, indem fie fie jur Urbeit gewöhnt."

Bemiß eine gefunde und richtige Politif! Aber fie feste auch ein Boll voraus, bas noch unvers borben genug war, um am Acerbau Gefchmack gu finben; und in ber legten Periode Carthages bos ren wir nicht mehr von der Unlage folder Pflange erter reben. Much in Rom, wo man dieg Mittel gebrauchte, blieb es nicht langer anwendbar, als bis auf die Beiten ber Gracchen; Die fpatern milis tairifden Colonien, unter Gulla und andern, mas ren von gang anderer Art; und erfüllten fo menia Die 2ibfichten ihrer Stifter, bag fie vielmehr bie eben gemachte Bemertung auffallend beftatigen 8).

Das

<sup>7)</sup> Antsr. Polit. VI. 5. Op. II. p. 317.

<sup>8)</sup> SALLUST, Catil. c. 11, 16.

Das gange Carthagifche Gebiet scheint mit biefen Dertern angefallt gewesen zu fenn; boch fans ben fich die mehrsten an der Oftseite, von dem Golf und bem Stadtgebiet von Carthago an bis nach der kleinen Syrte herunter, in den Sigen der Libpphonices und der Byzantes, oder der tandschaft Emporia.

Daß biefe Stabte in einer ftrengen Abbangige feit von Carthago gehalten wurden, bebarf mobl faum einer Erinnerung. Der Tribut, den fie ente richteten, mar eine Sauptquelle fur bas Carthagie fche Merarium; auf ibre Roften wurden großens theils die Rriege geführt, Die Carthago vergrößers ten 9). Unter bem Dabmen ber Stabte (di no-Aeis ) werden fie, in Berbindung mit ben übrigen Colonien an ber Mordfufte von Ufrica, immer als eine Sauptftuße ber Carthagifden Dacht angeführt. Hebrigens Scheinen fie mehr offne Derter als Stabte gemefen ju fenn 1); fefte Dlage batten bie Cars thager nur langs bem Ufer. Ohne 3meifel mar es die Giferfucht der Sauptftade, Die ihnen Die Reftungewerte verfagte; bafur aber maren fie auch Die

9) Poz. I. 177.

<sup>1)</sup> Wie groß ihre Angahl gewesen senn muß, fieht man unter andern baraus, baß Agathocies binnen furgem 200 berfelben erobern fonnte. Diop. II. p. 418. Eine Reibe Rahmen nennt Soxlax. p. 48.

Die fichere Beute von jedem Abentheurer ober Eros berer, ber einen Ginfall in bas Bebiet von Carthas go magte.

Bon biefen Carthagifchen Pflangftabten muß man forgfaltig bie urfprunglich Phonicifchen Colonien unterfcheiben, Die von Torus und ans bern Phonicifden Staaten, jum Theil fcon vor Carthago, in bem nachmaligen Bebiete Diefer Gtabt geftiftet waren. Dicht von allen lagt fich ibr Ur: fprung mit Genauigfeit und Buverlaffigfeit anges ben; von Utica und Leptis wiffen wir ibn 2), und nach ben Machrichten bes Galluft 3) maren bie mehrften großen Stadte an der Rufte bes Cartbas gifchen Bebiets Morumetum, Sippo, flein Leptis, acht phonicifchen Urfprungs.

Diefe Phonicifchen Colonien maren entweber fcon urfprunglich frene Stabte, ober maren es boch bald geworben. Bebe, mit ihrem Stadtgebiete, bilbete eine fleine Republif. 2018 Cartbago mache tig murbe, geriethen fie gwar in eine Urt von 216: bangigfeit; aber fcmerlich murben fie je fo unums fchrantt von ben Carthagern beberricht, ale bie vorber ermabnten Pflangftabte. Gie maren, mie

<sup>2)</sup> STEPH. de urb. Irven.

<sup>3)</sup> SALLUST. Jug. cap, 19.

es icheint, mehr Bundesgenoffen als Unterthanen, fo wie in dem Mutterlande felbst Tyrus nie als unumschränfte Beberricherin aller übrigen Stadte erscheint. Benigstens ift dieß gewiß von der vors nehmsten unter ihnen, von Utica; nach dem eins frimmigen Zeugniß des Alterthums der ersten Stadt nach Carthago; so wie es auch nach deffen Untergang hauptstadt in der Römischen Provinz Africa blieb.

36 grunde biefe Deinung querft barauf, bag Utifa in zwen achten Carthagifchen Urfunden, und gwar aus febr verfchiedenen Beiten, neben Carthas go als eigner Staat ausbrucflich genannt wirb. Die erfte ift ber Sandelsvertrag, ben Cartbago im Jabr 348. v. C. mit Rom fcblog. Sier beißt es gleich ju Unfang 4): "Unter biefen Bedingungen "foll Frieden fenn zwifchen ben Romern und ihren "Bundesgenoffen, und bem Bolt ber Carthager, "ber Uticenfer, ber Eprier, und biefer ihren Buns . besgenoffen. Utica wird bier alfo Cartbago nicht nur an bie Geite gefest, fondern es werben fogar feine Bundesgenoffen mit ermabnt. Es fcheint als fo fur fich bas Recht gehabt ju baben Bunbniffe ju foliegen. Und boch ift biefe Mete aus ben blu: benbften Beiten bes Carthagifchen Staats.

Enrus,

<sup>4)</sup> POLYB. I. 437 etc. Seeren's 3been Eb. II.

Enrus, bas neben Utica ermabnt wird, fann Schwerlich bas Phonicifche Eprus fenn. Coon bie Lage beffelben macht es bochft unwahrscheinlich , bag es mit Rom einen Bertrag gefchloffen batte; auch fand es bamals unter Perfifcher Berrichaft; aber bie Sauptfache ift, bag in bem gangen Bund: nif burchaus nichts vorfommt, bas auf jene Gtabt Begiebung baben, ober fur fie wichtig fenn tonnte. Ich murbe glauben baß fatt Eprus ein anderer Rabme, j. B. Tunis ober Enforus gelefen mere ben mifte, wenn nicht Polybius felber es auf Ins rus bezoge; oder bieß etwa eine ber großen Gees Rabte in bem Carthagifchen Gebiet, Die mir jest nicht weiter fennen, Damals wirflich fo 5)? Es mar nicht ungewöhnlich ben ben Phoniciern, baß Colonien fich nach ihrer Mutterftabt nannten. erinnere fich an Deu: Carthago in Spanien. Enrus im Derfifden Meerbufen.

Die zwente Urkunde, auf bie ich mich bernfe, ift aus ber lehten Periode Carthagos, ans dem zwenten Punischen Kriege . Es ift der Vertrag,

<sup>5)</sup> Biele der großen Cartbagischen Stabte find bis auf bie Namen in Bergeffenbeit gerathen. Was wiffen mir anger bem Nahmen noch von ber großen Stadt Toca, Maschala, Hecatompplos, bie Diodor aufgahft? Diop. II.

<sup>6)</sup> POLYB. II. p. 589. etc.

ben Sannibal mit Philipp von Macebonien fchlog. Co wie in bem vorigen fteht bier Utica wiederum Carthago jur Geite, fo oft bas erfte genannt wird. Das Bundniß mit bem Dlacebonifchen Konige mirb mit Carthago und Utica gefchloffen. War aber Utica in biefen benben Beitraumen nur verbundes ter Staat, fo bebarf es mobl feines Beweifes, bag es in ben frubern Zeiten feine Rechte noch viel mehr wird behauptet baben.

Bas ich bier von Utica bewiefen babe, ift von ben übrigen Phonicifchen Stadten im Carthas gifden Bebiete mehr als mabricheinlich. Comobt ben ben Befchichtschreibern 7), als in ben eben er: mabnten Urfunden, merben bie verbundeten Stabte, Die gleiche Gefege mit Carthago baben, pon ben Unterthanen unterschieben, und welche fonnen bas andere fenn, als jene Stabte? Gie ericheinen burchgebenbe ale bie treueften Unbanger bon Carthago. Gie bleiben bieg gewöhnlich, wenn Die Carthagifchen Unterthanen rebelliren; fie find befeftigt; fie werben belagert, und balten Belages rungen aus 8). Alles fichere Beweife, bag fie gwar mit Carthago in fo enger Berbindung fans

<sup>7) 3. 3.</sup> Diop. II. p. 413.

<sup>8)</sup> Die Beweife bavon wird man in allen ben Rriegen finben. Die Die Carthager in ihrem eignen Geblete gefahrt haben,

ben, um einerlen Freunde und Feinde mit ihm gu haben; aber baß fie keinesweges einer bespotischen Oberherrschaft unterworfen waren. Allerdings aber ift es nicht zu verwundern, wenn ben der Uebers macht von Carthago, oder auch in den Zeiten ber Roth, beffen herrschaft bochst drückend ward, und einzelne dieser Städte zum Anfstand trieb.

Es blieb allgemeiner Grundfaß ber Carthagis fchen Politif, ben Unbau ihrer fanber gu beforbern fo weit es irgend moglich mar, und bie ihnen une termorfenen einheimifchen Bolferichaften bagu ju ges mobnen. Indeffen gab es einen betrachtlichen Theil ihres Bebiets, ber megen feiner phyfifchen Befchaf: fenbeit einen folden Unbau entweber gar nicht. ober boch nur an febr wenigen Stellen guließ, bas Sprtenstand, ober bas Dordufer von Ufrica mifchen ber großen und fleinen Enrie, bas jegige eigentliche Ronigreich Tripoli. Gine fcmale Grede Landes, Die ungefahr 100 geogr. Meilen in ber Sange enthalt. Statt bag bas vorber befchriebne Bebiet von Carthago, burch ben Bagradas und andere fleine Rluffe bemaffert, ein fruchtbares band war, enthalt bieß Gorten Land nur eine fandige Cone 9), Die fich bier von dem innern Ufrica ber .

<sup>9)</sup> Diefe auffallenbe Berichtebenheit bes Bobens, Die gleich ben bem Eritone: See ihren Anfang nimmt, bemerte be-

bis ans Deer erftredt, und nur an ein paar Stels len burch fleine Gluffe bemaffere wirb. 2Bo fich eis ne folche Gegent fant, war auch eine Carthagifche ober Phonicifche Colonie angelegt, wie Groß: Leps tis, Dea, und einige wenige andre. Im Gangen aber mar ber Boben jum Ucferbau ungefchicht, wie er es noch jego ift 1); und baber bleiben bie einheimischen Stamme, auch in bem blubenoften Beitalter Carthagos, Domaden. Wir fennen fie febr genau aus bem Berobot, und es wird fur bie Rolge wichtig fenn , uns eine bestimmtere und anschaus lichere Renntnig berfelben ju verschaffen 2). Doch um ben Tritons : Gee berum wohnten bie Mufens fes und Dachines. Diefe ichoren fich ben Sin: terfopf, fo wie jene ben Borberfopf, um ihren Stamm ju bezeichnen 3). Bon ben Mufenfes mar icon ein 3meig, die vorbin ermabnten Marnes,

redot fcon fo mabr ale genau IV. 191. "Bis gum Erf. .. tone : Fluß ift ber Boden eben und fandig. Bon bier .. aber nach Beften wird er febr gebirgicht und walbicht."

<sup>1)</sup> Dapper Beidreibung von Africa. 6.295.

<sup>2)</sup> Mit ben nachrichten des herodot muffen die bes Sor-LAX p. 48. eic. verglichen werden, die auf bas Befte mit ibnen übereinstimmen, ohne baraus entlebnt zu fepu. Diefe Ruftenbeschreibung allein, beweifet bas hohe Alter biefer

<sup>3)</sup> HENOD. IV. c. 180.

jum Acerban fortgegangen. - Un biefe fliegen Die Lotophagi, oder totoseffer, und binter ihnen wohnten die Gindanen. Der Rame ber erften, ber, ichon im grauen Alterthum weit über bie Erbe verbreitet, burch die Gefange Somers berühmt warb, und bon benen bie griechifchen Dichter fo vieles nachher fabelten, ift entweder Dame eines ober auch mehrerer Stamme, Die fich vorzüglich von ber Grucht Des tomsbaums nabrten; weil Rorn in diefen Begenden gar nicht gebant werben fann. Die Ulten haben uns von Diefem Baum, (ben man nicht mit der Megyptischen Lotuspflange verwechfeln muß,) fo genaue Befchreibungen binterlaffen, bag er unmöglich ju verfennen ift 4). Es ift ber Rhamnus Lotus LINN. Doch jest bient feine Frucht nicht blos in Diefen Gegenben, fonbern bis ins Berg von Ufrica, jur gewöhnlichen Rabrung, fo wie auch noch gegenwartig, wie im Alterthum, eine Urt Wein ober Deth baraus gemacht wird, Die fich aber nur wenige Tage balt '). Die Gife ber totopbagen laffen fich nach Berobot febr ge: nan angeben; fie muffen recht bie Mitte ber Rufte von Tripolis, ungefahr von ber Infel Diening, Die auch von ihnen befegt mar, bis nach bem alten Leptis magna, bewohnt haben. Weiter nach Weften

<sup>4)</sup> POLYB. III. p. 384. und STRAR. p. 1191.

<sup>5)</sup> Dapper. G. 296.

Bilb. u. Buft. b. Carth. Gebiets in Ufrica. 55

Weften aber erftrecten fie fich gewiß nicht, wie fogleich bie Folge lehren wird. Es liegt viel an biefer Bestimmung, fie wird ben einer andern Bes legenheit febe wichtig werben.

Auf fie, nach Offen ju, folgen die Macqe 6). Sie schoren ihr Haar rund herum kabl ab, und ließen nur oben auf dem Scheitel einen Buschel stehn. Durch ihr tand floß der Einpps, (Zenifes, Mas gro) 7). Eine sichere Bestimmung sowohl für das ihrige, als das der totophagen. Nach Schlar indeß brachten sie nur die Winterzeit mit ihren Schaasheerden in der Nahe des Meers zu; im Soms mer, wenn die Durre anfing, zogen sie sich mit dens selben in das Innere in die Gebirge zuruck.

Endlich das außerfte Boll nach Often zu find bie Rafamonen; denn die auf diese folgen, find schon außerhalb des Sprten tandes, in dem Ges biet von Eprene und Barca 8). Sie waren ein febr

<sup>6)</sup> HEROD. IV. 175- 176.

<sup>7)</sup> Dapper G. 295. Die baneben angelegte Stadt blefes Ras mens war icon nach Sortax l. c. gu feinen Zeiten mufte.

<sup>8)</sup> Namentlich die Aufdifen und Tabalen um die große Sprte, Die Afboften, oberbalb Eprene, die Gillig amen, und die Abormadiden, die Grengnachbaren ber Megppter-Samutlich Romadifche Bolter. Henov. IV. 168-171.

febr ausgebreiteter Stamm, und lebten vorzüglich von ber Schaafzncht. Jabrlich gieng eine Caravane von ihnen nach Mugila wegen bes Dattelbanbels, eines ber vornehmften Dabrungemittel in Ufrica. Bwifchen ihnen und ben Dacis batte noch ein Stamm, Die Pfplli gewohnt, Die auf einem Streif: juge ober einer Caravanenreife in bas innere Libnen vom Canbe verschuttet maren. Dieg find bie Bols fer in bem oftlichen Theile bes Carthagifchen Bes biets von ber fleinen Sprte bis an Die Grenge von Enrene. Gie maren nach Berobots ausbrudlichem Beugniß fammtlich Momaden, und Die Befchaffen: beit ihres tandes gwang fie, es ju bleiben. Das Berbaltnif in bem fie mit Carthago fanben, finbe ich gwar nirgends ausbrudlich bestimmt; es lagt fich aber nicht zweifeln, bag fie Carthagifche Unterthanen maren, benn ihr Land wird burchgebends als ein Theil bes Carthagifden Gebiets betrachtet. Bie groß ber Tribut gemefen fenn mag, ben fie ber Republit entrichten mußten, wiffen wir nicht; mare er aber auch fur biefen reichen Sanbelsftaat bon geringer Erheblichteit gemefen, fo mußte bens noch ber Befit biefes tandes, und bie Berrichaft über biefe Bolfer, für Carthago außerft wichtig fenn.

Erftlich, bienten fie als Vormauer gegen ben Staat von Cyrene. Carthago hatte ben Waches

thum diefer griechischen Colonie mit scheelen Augen angesehn, und mehrere Rriege mit ihr geführt. Dan konnte nicht wiffen ob nicht aus ihr ein zwenz tes Carthago werden wurde? Unter solchen Umpftanden war es nicht gleichgultig, wer im Besihe ber Bufte war, die die benderfeitigen Staaten schied; und wem die Stamme gehorchten, die in ihr herum zogen.

Aber noch weit wichtiger waren gerade biefe Bolfer für Carthago aus einer andern Ursache. Sie waren es nemlich, welche die Caravanen bils beten, die mitten durch die Libnschen Wüsten bis zu den Ufern des Rigers, und oftlich bis nach Obers ägypten und Aethiopien giengen. Durch sie also hing Carthago mit dem innern Ufrica zusammen; und auf der Verbindung mit ihnen beruhte ein wichtiger Theil seines Handels. Ich behalte es mir vor, in einem der nächsten Abschnitte davon die weiteren Beweise zu geben; die Geschichte läßt uns in diese Geheimnisse der Carthagischen Hans delspolitik zwar nur einzelne Blicke werfen; aber glücklicherweise zeigt sie uns doch so viel, daß uns über die Hauptsache kein Zweisel übrig bleiben kann.

Doch muß ich gewiffer Grabte ermahnen, die unter bem Ramen ber Deragonitifchen zuweilen

ale Carthagifche Stadte in Africa vortommen ?). Die Gefchichtschreiber baben und gwar ibre Lage nicht genau bestimmt; fie muffen aber obne 3meis fel an ben Ruften von Rumibien, westlich von bem eigentlichen Gebiet von Carthago, gefucht mer: ben. Dort fennet man ein Borgebirge Metago: nium 1), eine Gegend eben biefes Damens, und felbft ein Bolf Metagonii 2). Plinius nimmt bar ber fogar ben Damen Detagonitis fur gleichbebens tend mit Mumibien 3). - 3ch verftebe alfo unter jenen Stadten alle Die Dieberlaffungen , Die Die Cars thager westlich von ihrem Bebiet an ben Ruften von Mauretanien und Mumibien angelegt hatten; und Die gleichfam eine beftanbige Rette, von ihren Brengen bis ju ben Caulen bes Bereules, gebilbet ju haben icheinen. Wofern es auch zweifelhaft bleiben muß, ob alle biefe Stadte wirflich unter ienem Damen begriffen wurden, fo bat fich boch gludlicherweife ein Zeugnig erhalten, welches an ber Wahrheit Der Gache feinen Zweifel übrig laft. Wir finden ben Genlag ein Berzeichniß ber Gradte und Safen die fich langs ber Rufte und auf ben

<sup>9)</sup> POLYB. T. p. 458.

<sup>1)</sup> Das jefige Cabo di Ferro unweit Bona in ber Pro-

<sup>2)</sup> S. CELLARIT Goog. Ant. Vol. II. p. 929. 936.

<sup>3)</sup> PLIN. V. 2.

gegenüberliegenden fleinen Infeln, bis ju ben Gaus len bes Sercules fanden. Rach ber Mufgablung berfelben 4) fest er ausbrucklich bingu: "Mule bie " Stadte und Sandelsplage von ben Sefperiben (ber "großen Gyrte) bis ju ben Gaulen bes Bereules, "geboren fammtlich ben Cartbagern." Dag alfo eine Rette Carthagifcher Stabte fich bis babin er: ftrecfte, ift gewiß. Wichtig maren biefe Plage für Carthago theils megen bes Sandels mit ben inlandifchen Momabifchen Stammen in Diefen Bes genden, theils um fich ben Landweg nach Spanien, fowohl fur ibre Raufleute als fur ibre Urmeen, offen ju erhalten. Sannibal ließ fie forgfaltig be: fegen ebe er nach Gralien aufbrach. Uebrigens icheinen fie einzeln von feiner großen Erheblichfeit gemefen ju fenn, benn feine berfelben ift irgend bes rabmt geworben.

Dach allem bem bisber Gefagten, wird eine fonft febr fdwierige Frage leichter ju beantworten fenn: Welches maren Die Grengen bes Carthagifchen Ge biets in Ufrica? - Es verftebt fich, baß bier

<sup>4)</sup> Screax p. 51. ed. Huns. Es ift gu bebauren, bag bie Ramen berfelben großentheils fo verborben find. Rach ben Berbefferungen von Boffine beißen fie: Collops, Ditbe: eufae, Tipafa, Kanuffis, Jol, Chalca, Siga, Mes, Meris. Mußerbem die fleinen Jufeln Acium, Pfamathus u. a. des ren Lage fic nicht bestimmen lagt.

von den blübendsten Zeiten dieses Staats die Res
be ist. Nach Guden und Often ju, sind die Bes
stimmungen fest: aber schwerer ist es sie nach Wes
sten anzugeben. Gegen Guden hatte die Matur
selbst die Grenzlinie gezogen. Das Gebiet von
Carthago reichte hier so weit als das scuchtbare
kand; das heißt bis an den Tritons: See, der
auch ausdrücklich als Grenze genannt wird i).
Schon diesseit desselben fangen wuste Gegenden an.
Bis zum Tritons: See hin fanden sich indessen
noch Städte, die nachher in den Römerkriegen zers
stört wurden b).

Doch genauer war ihre Grenze nach Often zu bestimmt. hier stießen sie mit einem andern Staat zusammen, mit Eprene; hier waren also feste Grenze bestimmungen unumgänglich nothig; und lange Streitigkeiten und Kriege hatten endlich einen Vertrag erzeugt, ben bem ber Vortheil auf Seiten ber Carsthager war, indem er ihnen das tand zwischen ben Sprten zusicherte. Einer Sage zusolge sollen ihnen ihre Gesandten, die Brüder Philaeni, diese Vortheile mit Ausopferung ihres tebens erkauft has ben 7), und allerdings war dieses Opfer nicht zu groß,

<sup>5)</sup> STRAB. p. 1189.

<sup>6)</sup> STRAB. 1. C.

<sup>7)</sup> SALLUST, Jug. c 79. VALER. Max. V. 6. 4. Dem Galfust gufolge mar ber barüber geführte Rrieg ein blutiger

Ungleich schwerer ift die Bestimmung nach Westen. hier zogen im Innern blos Nomadische-Stamme umber, und schon aus diesem Grunde ist an keine genaue und feste Grenzlinie zu denken, bie weber nothig noch möglich war.

Die glaubwurdigften Schriftsteller laffen bas Bebiet ber Carthager fich bis an die Gaditanische Meers

Sees und Landtrieg, und fiel in bie blubenoften Beiten bepber Staaten.

<sup>8)</sup> STRAB. P. 1195.

<sup>9)</sup> STRAB. p. 1193. Scolar tennt fie icon, aber in ber einfachen Babl di rou Gilarvov Boud: p. 47. Co auch Polys. I. p. 469. Die Erzählung bepm Sallnft ift offenbar eine entstellte Bolfe : Cage.

<sup>1)</sup> Porrn. I. p. 469. und außer ihm Seplar in ber oben ans gefahrten Stelle.

Meerenge erftrecten 2). Es ift aber offenbar, baß Dieg nur in einem febr uneigentlichen Ginne genome men werben faun. Gie batten Stabte, Safen, Caftele langs ber Rufte, und auf ben gegen über liegenden fleinen Infeln angelegt, ans Urfachen Die ich fcon jum Theil oben bemerft babe. Db: ne 3weifel ift bieß mit Ginwilligung ber Romabis fchen Stamme gefcheben, Die in tiefen Begenden fich aufhielten; und baburch gelangten Die Carthas ger nach und nach ju ber Berrichaft über die Rus fte, Die fur fie am wichtigften, und bagegen fur Die einheimischen Stamme am wenigsten von Erbeblich: feit mar. Befonders icheint fich Carthago berfelben baben verfichern zu wollen, als man den Entichlif faßte, Spanien ju erobern. Die Communication mit Diefer Proving mar alsbann ju tanbe geberft, wenn auch Unfalle jur Gee fie unterbrachen. Dire gends aber finden wir eine Spur, auch nur von angemaßter, Dberberrichaft über bas Junere von Mumibien und Manritanien. "Die Carthager. "fagt Strabo 3), beherrichten Libnen, in fo fern "es nicht von blogen Momaden bewohnt war." Beber weiß, bag auch in ben Romerfriegen Die eine beimifchen Surften bes benachbarten Mumibiens als

<sup>2)</sup> POLYB. L. C.

<sup>3)</sup> STRABO P. 1189

thago Diefe Oberherrichaft behaupten wollen? Als ferdings franden die Carthager mit diefen Fürften in Verbindungen, die fie befonders durch heirathen mit vornehmen Carthagerinnen anzuknupfen oder zu verftarten fuchten; vielleicht mogen auch einzelne berfelben zuweilen tributair gewesen fenn; allein diefe Ausnahmen können nicht als Negel gelten.

Die mahrscheinlichste westliche Grenzbestimmung des eigentlich en Carthagischen Gebiets, in so fern es sich tiefer ins kand erstreckte, fand sich also überhaupt da, wo die Ackerbau treibenden Bolker aufhörten, und die Romaden ansingen. Wenn es auch hier wahrscheinlich gar keine genau bestimmte Grenzlinie gab, so kann man doch nicht sehr irren, wenn man den Meridian unter 26° D. B. dafür annimmt. Jenseit desselben fand sich Hippo Regius, die Residenz Rumidischer Könige, die nie Carthago gehörte; eine feste Bestimmung mußte die Natur der Dinge hier unmöglich machen.

Das fruchtbare, und von tandban treibenben Bolfern befeste, Gebiet der Republit, gieng nach biefen Bestimmungen ungefähr von dem schwarzen Borgeburge in gerader tinie bis zum westlichften Wintel des Tritons: Sees herunter, in einer tange

von bennabe 45 geogr. Meilen 4). Geine Breite betrug an ben mehrften Stellen 36 Deilen. Die nordliche Salfte wird gewohnlich Beugitana ger nannt; eine Benennung, beren Urfprung ungewiß ift. Es enthielt außer der Sauptftadt Die vornehm: ften Geeftabte, Sippo Barntus, Utica, Tunis, Clupeg und anbre. Das Innere bes Landes mar allenthalben mit Carthagifchen Colonien und einheis mifden Stammen befegt, Die fich mit Phoniciern vermifcht batten. Bacca, Bulla, Sicca, Bama, find die bekannteften jener Pflangftabte. Der Bo: ben war burchgebends fruchtbar, befonbers langs ben Ufern bes Bagrabas. - Der fübliche Theil' beift Bngagium. Er erhielt biefen Damen von ben Boganten, bem Sauptftamme, ber von Miters ber in bemfelben feine Gife gehabt, aber fich auch nach und nach mit Carthagifchen Coloniften ver: mifcht batte. Die Ufer maren gleichfalls mit einer Reibe blubenber Geeftabte bedect; Ubrumerum, Rlein Leptis, Enforus, Tacape maren Die por nebmften berfelben.

Im weitern Sinne bes Worts wird unter Bos jagium noch eine Landschaft mit begriffen, die aber

<sup>4)</sup> Srnan. p. 1189. giebt 2500 Stabien an; (62 Meilen,) bemertt aber baben ausbrudlich, baß bie Angaben verfcieden finb.

ten

fer hatte feinen Sauptgrund barin, bag bier die großen Magazine angelegt waren, aus benen fie ihre Truppen, besonders in der Sauptftadt, verforge

<sup>5)</sup> Die Gegend Emporia wird ben Porrs. I. p. 436. ausbradtich von Bogagium ober Boffatis unterschieden. Sonft find die Schriftfteller barin nicht immer febr genau.

<sup>6)</sup> SCYLAX P.49.

Ben Strabo p. 1191. wird vorzugsweise Ein έμπορείον als michtig genannt. Auch ben Appean. Punic. c. 72. heißt bie Gegend ή περί το έμπόριον γή.

ten 8). Wahrscheinlich machte ibre Lage fie aber auch ju ben hauptstädten bes Sandels in bas innere Ufrica; und dieß konnte die Beranlaffung ju ihrer Benen: nung geben.

Außer biesen angebauten tandern, den Wohn:
figen Ackerbau treibender Bolker, besaß Carthago
die Regio Syrtica, oder das Seeufer zwischen den
benden Syrten, von Tacape bis zu dem Denkmal
der Philanen; eine Strecke von fast 100 Meilen,
deren Einwohner aber Nomaden blieben, weil die
sandige Beschaffenheit ihres Bodens keinen Acker:
bau zuließ. Groß: teptis, eine Colonie von Sidon,
durch bürgerliche Unruhen verantaßt?), und Dea,
sind die einzigen beträchtlichen Städte, die in dies
sem ganzen Striche liegen. Die Ursachen, warum
gleichwohl dies tand für Carthago so sehr wichtig
war, sind schon oben bemerkt.

Mus allem bisher Gefagten glaube ich fur ben Carthagifchen Staat folgende wichtige Refultate gies ben ju tonnen.

Erftlich: Das Carthagifche Gebiet in Ufrica war niemals ein in feinem Innern fo verbundenes Ganges, daß alle Theile beffelben in einer gleichen und völligen Abhangigkeit von ber hauptstadt ger franden

<sup>8)</sup> Dieß ift flar aus Pourn, I. p. 204. Man vergleiche I. p. 436. und IV. p. 547.

<sup>9)</sup> SALLUST, Jug. 4.78.

standen hatten. Die Reihe alesphönicischer Colos nien langs der Kufte war — wenigstens jum Theil — nur eine Anzahl verbundeter Staaten, von denen Carthago zwar das Haupt, aber keinesweges unumschränkte Beherrscherinn war. Als eigents liche Unterthanen wurden nur Ackerbau treibende Bolker behandelt, die durch die Carthager selbst zu dieser Lebensart gebracht waren; denn auch die Momadischen Stämme zwischen den beyden Syrten waren Carthago hechstens in so weit unterworfen, daß sie ihm tributair waren.

Iwentens: Die von allen Geschichtschreibern so oft bemerkte innere Schwäche von Carrhago, die man sonst gewöhnlich auf seine Kriegseinrichtungen und Miethtruppen zu schieben pflegt, läßt sich weit natürlicher aus eben dieser Ursache erklären. Die Politik der Carthager reichte nicht hin, sich ihre Unterthanen zugleich zu Freunden zu machen. Der eingewurzelte Haß jener vormaligen Nomaden dauerte fort, und ward durch die Bedrückungen ihrer Obers herren genährt. Die Annäherung von jedem Feinde ward von ihnen als ein Signal zum Aufruhr bestrachtet; und so konnten Agathocles und nach ihm Resgulus es wagen mit 15000 Mann in Africa zu sanz den, ohne den Vorwurf der Tollkühnheit zu vers dienen, der sie sonst unsehlbar hätte treffen mussen.

# 3wenter Abschnitt.

Musmartige Befigungen ber Carthager.

### I. Provingen.

Carthago erbte von feiner Mutterftadt ben Sans belogeift; aber den Geift der Eroberungen fonnte es nicht von ihr erben. Diefen erzeugte erft feine Lage, und nabrte ber gludliche Erfolg.

Befrembend kam biefe Erscheinung für Ries mand fenn, ber ben Geist machtiger Frenstaaten tennt. Alle irgend große Republiken der alten und der neuen Zeiten, benen es ihre geographische tage nicht völlig unmöglich machte, sind erobernde Staas ten geworden. Athen und Sparta, Rom und Carehago, Benedig und Genua, geben die Beweise davon. Die neueste und größte Republik Europas begann und endete mit Eroberungen, und Nordsamerica wird zu eben dem Ziel gelangen, wenn es ihm an Raum zu den friedlichen Erweiterungen gebricht, durch die es bisher sich vergrößerte.

## Musmartige Befigungen ber Carthager. 69

Die Staaten bes eigentlichen Phoniciens mas ren Republifen, wenn fie gleich fogenannte Ronige hatten. Allein fie geborten ju benen, Die ibre Lage nethigte, allen Eroberungsprojecten entweber gange lich ju entfagen, ober fie boch in febr enge Grens gen einzuschranten. Ihr fleines Gebiet mar von machrigen Reichen umgeben, gegen bie fie ibre eigne Unabhangigfeit nicht einmal immer vertheis bigen fonuten.

Gang anbere war bie tage von Carthago. Im Rande eines großen Welttheils gebaut, beffen friegerifche Momaden ibm gegen Gold gablreiche Seere barboten, und umgeben gleichfam von bers renlofen Sanbern, tonnte es erobern; und fand es bald feinem Intereffe gemaß, wirflich ju eros bern. Bum erftenmal alfo zeigt uns bier bie Ges fchichte einen fregen und machtigen Sanbelftaat, ber feine Große auf gewaltfam erworbene auswartige Befigungen grundete.

Ben ben Eroberungen eines folden Sandels ftaats mußten nothwendig gemiffe Ruckfichten eins treten, Die feine Politit Daben beftimmten, und ibn nach andern Grundfagen verfahren machten, ale jene Perfifden und Babylonifchen Landerfturmer, Die ein Bolf nach bem andern unterjochten unb

und ausplünderten, aus keinem weitern Grunde, als weil noch eins zu unterjochen oder auszuplung bern war. Es soll damit auf keine Weise gesagt senn, daß ben den Carthagern ihre Vergrößerungen von Anfang bis zu Ende nach einem formlich sests gesehren System erfolgt waren, sondern nur daß durch die Erfahrung sich daben gewisse Maximen bilderen, denen man möglichst treu blieb, und sie nicht ohne Noth verließ. Dieß lag schon in dem Geist der Aristocratischen Versassung, wo solche Maximen so leicht in den herrschenden Familien erblich zu werden pstegen, und die Geschichte zeigt davon so deutliche Spuren, daß sie uns daran keinen Zweisel übrig läßt.

Schon der Umfang und die Beschaffenheit ihe res Gebiets auf dem festen tande, zeigen deutlich genug, daß mit ihrer Vergrößerung auch zugleich eine frenwillige Mäßigung verbunden war, die aus dem Grundsat floß, nicht mehr einzunehmen als man wurde behaupten konnen. Sollte wohl irgend jemals ein mächtiger Staat weitere und reizendere Aussichten zu seiner Vergrößerung vor sich gehabt, und sie dennoch so frenwillig beschränkt haben? Hinter sich hatte Carthago das unermestliche Ufrisca, in dem noch kein andrer Staat sich gebildet hatte; und bas gleichsam nur auf einen herrn zu warten

## Musmartige Befigungen ber Carthager. 71

warten ichien. Dennoch mar und blieb fein eigent: liches Bebiet bier nur von einem maßigen Umfan: ge. Das weftliche Europa war in einer abnlichen tage. Aber felbft bas reiche, ihnen fo genau bes tannte, Spanien fonnte Die Carthager, wenn fie auch einzelne Befigungen bort hatten, boch nicht eber jur eigentlichen Eroberung reigen, als bis es ihnen in ber Beit ber . Roth, in dem legten Ram: pfe mit Rom, einen Erfat für Gicilien geben foll: te; ein Zeitraum, wo ibre Politif icon vollig ans ihrem Gleichgewichte gebracht mar.

Borguglich zeigen aber ihre auswartigen Ber figungen, bag man ben ihnen eine Darime befolg: te, ble eben fo einfach als naturlich ift. Ein feefabe rendes und bandelndes Bole muß nemlich von felbft auf die Bemerfung fommen , bag es feine fichrere und beffere Befigungen baben fann als Infeln. Daß große Continente, Die, jur Doth fich felbft genug, wenigftens auf eine Zeitlang, rubig ibre Safen fperren, ober von andern fich fperren laffen tonnen, nicht burch Rlotten fich behaupten laffen, bat Mord : Umericas Benfpiel in unfern Tagen ge: lebrt. Die Carthagifche Politit muß bies frub empfunden haben, und fchrantee baber felbft in ben blubenoften Beiten ber Republif bie auswar: tigen tander : Befigungen fast blos auf Infeln D 4.

ein 1). Diefe konnten ihre Geschwader, so wie ihre Entwurfe, umfassen; hier war keine laftige Concurrent ju fürchten, oder wenn fie eintrat, boch leichter abzuwehren; hier konnte die kausmannische Geschäftigkeit unbemerkt ihr Wefen treiben; hier war bennahe kein Berluft gebenkbar, in einem Zeits alter, wo man noch keine große Seemachte ju Des benbuhlern hatte.

Dieß waren die einmal angenommenen Maris men, welche die Carthager ben ihren Eroberungen unverrückt befolgten; und die westliche halfte des Mittelmeers, mit großen und kleinen Inseln besetzt, eröffnete ihnen ein Feld, das ihrer tage und ihrer Macht gerade angemeffen schien. Die Geschichte hat uns über die erste Veranlassung zu diesen Erzoberungen wenig Verichte aufbewahrt. Wahrscheins lich gaben die einzelnen Niederlassungen, welche die Carthager zuerst hier stifteten, die Gelegenheit sich in Handel mit den einheimischen Vollern zu verzuckeln,

<sup>1)</sup> Die Republit ber vereinigten Rieberlande hat in neuern Beiten eine abnliche Politit bep ihren Oftindischen Befigungen beobachtet, und durch dieses Bepfpiel die Wahrbeit jener Bemertung bestätigt. Mit wie viel geringerer Anstrengung und boch ungleich größern Bortheilen hat Holland sich in Indien behauptet, als Frantreich und Brittannien, bessen Oftindische Macht endlich unter ber Größe seiner eignen Eroberungen zu erliegen brobt!

wideln, und bas Eroberungsfoftem gieng ans bem Colonialfoftem bervor. QBie bem aber auch fen , fo baben fich wenigstens Dachrichten barüber erhals ten, mann und burch men biefe Entwurfe querft gemacht wurben. Es gefchab bieg in eben bem Beitalter, mo bie Derfer unter Eprus und feinen nachften Machfolgern ale Eroberer in Mfien auf: traten, nemlich in ber legten Salfte bes fechsten und in ber erften bes funften Jahrhunderts vor dem Mufang unferer Beitrechnung 2). Die Carthager verdankten bamals bie Grundung ihrer Berrichaft einem einzigen Saufe, bem bes Dago, bas ibe nen eine abnliche Reibe von Selben, wie in eis nem fpatern Zeitalter bas ber Barcas, gab. Dla: go felber, ber Stifter, murbe ber Schopfer ibrer. Rriegsfunft und ihrer auswartigen Berrichaft 3). 36m folgten nach einander feine benben Gobne, Mebrubal und Samilcar, Die Garbinien jum Schaus

<sup>2)</sup> Alfo gwlichen 350-450, v. E. Die Beweise von Allem bem Folgenden giebt Justin. XIX. 1. Die Zeitbestimmung ergiebt sich bier aus ber Erzählung, daß Darius vor seiner Erpedition gegen die Griechen an ben Hamilcar um Halfe geschickt habe. Also um das Jahr 490. Sein Bruber und sein Bater hatten aber vor ihm commandirt; so wie seine Sohne nach ihm. Man tann also im Gangen in der Angabe nicht irren.

<sup>3)</sup> Justin. I. c. Primus omnium, ordinata disciplina militari, imperium Poenorum condidit.

Schauplag ibrer Eroberungen machten. Asbrubal blieb bier, nachdem er elf mal Geloberr gemefen war, offentlich betrauert von feiner Barerftabt, und fein Bruber, bem er vor feinem Tode bas Com: mando übergab, batte ein gleiches Schieffal in Sicilien. Jeder ber benden binterließ aber mieber bren Gobne. Die bes Samilears maren Simile con (ber feinem Bater im Commando in Gicilien folgte,) Sanno (vielleicht ber, bem wir ben Deris plus verdanten), und Gifcon. Die bes Medrus bals biegen Unnibal, Sasbrubal und Cap: pho. Alle fanben an ber Spige ber Urmeen ber Republif 4), und ermeiterten nicht nur außerhalb, fondern auch innerhalb Ufrica, burch Die Befries gung ber Mauritanier und Rumidier, ihr Gebiet. Much follen fie es gemefen fenn, welche bie Libner zwangen Carebago ben Tribut ju erlaffen. Allein biefe Dadrichten find auch Mles, mas wir von jenen Eroberungen wiffen. Die folgende genauere Ueberficht ihrer Provingen wird bie Beweife fur Die bisberigen Bemerfungen enthalten.

### 1. Sarbinien.

Die erfte und wichtigfte Proving von Carthago mar Garbinien; es war die größte aller ber In: feln,

<sup>4)</sup> Per hos res Carthaginienfium es tempefiate gerebantur. Justin. l. c.

feln, Die fie gan; inne batten. Die fammtlichen Bewohner der Infeln, bis auf ein paar fleine Stams me, Die fich in Die unguganglichen Bebirge gus ructjogen, maren von ihnen unterjocht; und fie murben Die Erbauer ber Gradt Calaris (Caglia: ri), noch ber jegigen Sauptftadt 5), und Gulchi, bende an ber Gubfeite ber Infel. 21s ihre erfte und wichtigfte Proving erscheint es ben jeder Bes legenheit faft in allen ben achten Uctenftucken, Die uns noch von Carthago übrig find. Musbrudlich wird es bier gleich neben ihrem eignen Bebiet in Africa genannt, mit bem es auch auf gleichem Aufe behandelt ward. Die Beweife bavon geben bie benben erften Bundniffe mit Rom. In bem ers ften berfelben wird ben Romern gwar noch fo wie in Libpen , b. i. in bem Carthagifchen Gebiete in Ufrica , Sandel in Garbinien verftattet, jedoch nur unter großen Ginfchranfungen. In bem gwenten wird ihnen alle Schifffahrt fowohl nach Libnen als Garbinien ausbrudlich verboten 6).

Es ift fonberbar, bag diefe große Infel, bie wenigstens 35 Meilen in ber tange, und nirgend unter 15 in der Breite balt, im Alterthum wie in ben neuern Zeiten bennahe das unbekanntefte Land

bon

<sup>5)</sup> PAUS. X. p. 838.

<sup>6)</sup> Polyn. Vol. I. p. 435. 439.

von Europa geblieben ift. Erft in unfern Tagen haben wir eine beffere Befchreibung derfelben erhalt ten 7). Otaheite und Oweihn waren uns fonft viel genauer bekannt als Sardinien; aber auch ben ben Allten find die Nachrichten von demfelben nicht wer niger durftig.

Der große Werth, den die Carthager auf diese Besissung legten, und nothwendig legen mußten, ertlart sich zuerst schon aus der geographischen tar ge der Insel. Für ein Bolt, bessen Existenz von der Behauptung der Herrschaft des westlichen Mittelmeers abhing, und das Sicilien nie völlig inne hatte, mußte Sardinien Hauptprovinz senn. Ohne Zweisel war es zugleich Niederlage ihres Hand dels für das westliche Europa, mit dem sie in der ständiger Verbindung standen. Wo hatten sie eine bessere und bequemere sinden können?

Nicht weniger wichtig aber war ihnen Sardis nien um feiner felbst willen. Es war das zwente große Kornmagazin nach ihrem Gebiete in Ufrica. So erscheint es ben jeder Gelegenheit in ihrer Ger schichte. Don den einheimischen Stammen, die

<sup>7)</sup> Azunt Histoire geographique politique et naturelle de la Satdaigne. T.f. II, 1802.

<sup>8)</sup> Drop. Sic. I. p. 274. Pot. I. 205.

biefe Infel bewohnten, war felbft ber robeffe und wildefte mitten in ben Gebirgen nicht gang ohne tanbbau. Die gebirgichten Gegenden biefer Infel find bagu freplich wenig geschickt; befto mehr aber Die fruchtbaren Thaler und Die Genen, Die benen von Sicilien nichts nachgeben ?). Wie wichtig aber Diefe Rornlander fur Carthago fenn mußten, wird Miemant verfennen, ber weiß wie gablreich ibre Beere maren, und wie wenig Ackerban gleichs wohl bamals in bem weftlichen Guropa und Ufrica mar 1), 2 1,14 111 000 - 111 0110

ier uslakten & fil erden und Miffer

<sup>9)</sup> STRAB. p. 544. etc.

<sup>1)</sup> Dan tann Carbinten als einen Beweis anführen, wie bie Cartbager ibre Provingen gu behandeln pflegten. Die Romer es ben Carthagern abnahmen, war es in bem blubenoften Buftand. Por. I. p. 196. Gie fdeinen gwar nicht die erften gemefen gu fepn, die Aderbau bort bin= brachten, aber gewiß baben fie ibn febr unter ben alten Ginwobnern verbreitet. Die verfcbiebenen Stamme von biefen bat Strabo genaner angegeben. Gin Theil Davon bewohnte bie Soblen in ben unzuganglichften Gebirgen; unb biefe maren es, welche die Carthager fich nie vollig unterwerfen tonnten. STRAB. p. 344. G. Diob. I. p. 342. Meberhaupt aber mar Gardinien icon von langen Beiten ber mit verschiebenen eingewanderten Bolfern befest, Die am vollftanbigften von Paufanias aufgezahlt merben. Dan febe Paus. X. p. 833. Gine fonberbare Radricht, Die allen biefen Bemertungen gerabegu wiberfprict, findet fic in bem, bem Uriftoteles bevgelegten, Buche de mirabilibus cap. 105. "Die Carthager, beift es ba, batten in Gar:

Muger Diefen aber batte vermuthlich Garbinien noch aus einer andern Urfache jene bobe Wichtig: feit in ben Mugen ber Carthager. Wenn es nem: lich gleich nicht ftreng erwiefen werben fann, fo ift es boch febr mabricheinlich, baf fie Bergmerte bort befagen, beren Ausbeute in Edelffeinen fomobl ale eblem Metall beftand. Daß Diejenigen Lander, bie bendes oder eine von benden erzengten, vor: jugsweife immer Die Mufmertfamfeit ber Phonicier fo wie ber Carthager auf fich jogen, ift binreichend befannt. Gold fucht man jest bort vergebens, allein befto reicher ift Gardinien mit Gilber auss geftattet 2). Bon ben Ebelfteinen muß bier ber Garber querft genannt werden. Er findet fich nicht felten auf der Infel 3), wenn es gleich ungewiß ift, ob er ben Damen von ibr, ober nach Plis

"binien alle Obfibdume ausgerottet, und ben Einwohnern "bep Lebensstrafe den Acerbau untersagt." Wober diese Sage mag getommen sepn, weiß ich nicht. Betraf bas Berbot etwa nur die unbezwinglichen Soblenbewohner, um diese auszuhungern? Daß sie aber grundlos sep, ift schon dem neuesten herausgeber, Beckmann, nicht unbemerkt geblieben, und bier wird es wohl nicht nothig sepn, sie aufe neue zu widerlegen.

<sup>2)</sup> Azust II. p. 341. wo die einzelnen Gilbergruben aufgegablt find. Db fich nicht noch Spuren alter Anlagen bott finden follten ?

<sup>3)</sup> Azuni II. p. 351.

nius 4) von ber Gradt Garbes in Indien, trug. Wie febr biefe Steinart in bem Alterthum gefchaft, und wie wichtig ber Sandel bamit mar, weiß man aus bem baufigen Gebrauch ben Die Steinschneiber Davon machten. Die Urfache, weghalb ich es mabr: fcheinlich finde, bag bie Cartbager Schafe Diefer Mrt von ber Infel bolten, liegt in ber Gorgfalt, mit ber fie alle Frembe von dort entfernt ju halten fuchten. Das zeigt fich fcon aus ben oben anges führten Bertragen mit Rom. Allein Strabo 1) mels bet fogar, bag ber Tob barauf fand, wenn Frems be nach Gardinien oder nach den Gaulen bes Bers cules fchiffren, indem man fie erfaufte. Die Gaulen bes hercules bezeichnen bier bas fubmeftliche Spanien, mo ihre reichften Bergwerte waren; follte alfo jene Strenge ben Gardinien nicht benfelben Grund gehabt baben ?

Carthago bielt in Gardinien eine Befagung. Die großtentheils aus Diethfoldaten befrand 6). Cie wils und Militairgewalt fcheint bier wie in ihren übrigen auswartigen Befigungen nicht in Giner Derfon

<sup>4)</sup> PLIN. XXXVII. 7. Daß bie Carthager überhaupt einen erbebliden Sandel mit Ebelfteinen trieben, werbe ich an einer anbern Stelle beweifen.

<sup>3)</sup> STRAB. P. 1154.

<sup>6)</sup> POLYB. I. p. 195.

Perfon vereinigt, fondern getrennt gewesen ju fenn 7); eine Ginrichtung, Die, wenn fie wirklich ftatt fand, ihnen einen wesentlichen Vorzug vor ben Romern in Rucksicht auf Verwaltung ihrer Provinzen giebt.

Die Ginnahme von Garbinien bat Carrbago mehrere Rriege gefofter, wie bereits oben bemerft ift. Bor ihnen, beißt es, batten es bie Etrusfer inne gehabt. Daß fie jedoch mit Diefen einen Rrieg barüber geführt, bavon finde ich feine Gpur. In ihrem erften Bundniffe mit Rom, bas im 3. 509. v. Ebr. und alfo im Beitalter bes Darius Suftas fpis gefchloffen wurde, erfcheint es fcon vollig als Cartbagifche Proving. Rach ber oben angeführs ten Rachricht aus Juftin indeß, woraus fich aberfrenlich nur die Chronologie im Allgemeinen beftime men lagt, waren fie noch in eben biefem Beitraum mit ber Eroberung beffelben beschäftigt. Allein ber anscheinende Widerfpruch bebt fich leicht, wenn man bebenft, bag bie oftern Rriege burch Die oftern Em: porungen veranlagt wurden. Es blieb ibre Pros ving bis auf bas Jahr 237. v. Ebr. fury nach En Digung bes erften Rrieges mit Rom.

ď.

<sup>7)</sup> Por. I. 165. und 195. mo ber Beetard, ber Stadthalter in Friedenszeiten, von bem Strateg unterfcieben wird.

### 2. Corfica.

Der Dame von Corfica fommt außerft felten in ber Carthagifden Gefchichte por, und man fann mit Recht zweifeln, ob fie es jemals vollig befeffen baben. Es war ichon von alten Beiten ber von Errustern befeht, und fcheint, wenigftens jum Theil, in ihren Sanden geblieben ju fenn. Ben Giner Belegenheit indeß, ba ihre Giferfucht rege gemacht wurde, gaben bie Carthager einen Beweis, bag es ihnen wenigstens nicht gleichgultig fen, wer biefe Infel befige. Griechen wollten fich dort ans fiebeln; Phocacenfer, Die ihr Barerland verlaffen batten, um nicht fich unter bas Derfifche Joch ju fcmiegen , landeren mit ihrer Rlotte auf Corfica, und legten bort eine Colonie Mlalia an. Carthago glaubte bieg nicht jugeben gu fonnen. Es trat in Berbindung mit ben Errustern, und fie rufteten ges meinschaftlich eine Rlotte aus. Es fam ju einer Schlacht, in ber bie Briechen gwar bie Dberhand bebielten, aber fich doch ju fcmach faben fich in Corfica ju behaupten. Gie verließen die Infel, und wandten fich nach Stalien 7).

Was

<sup>7)</sup> Henop. I. 166. — Diefe merkwurdige Geefclacht, bie erfte bie Die Geschichte fennt, fiel vor im Jahr 536, v. Ehr. im Beitalter bes Corns.

Was junachft nachber mit Corfica vorging, ob Die Caribager es feinem eignen Schicffale und ben Etrustern überließen, oder ob fie an ber Berrichaft beffelben Theil nahmen, fagt uns die Befchichte nicht. Allein etwa 80 Jahre fpater, um bas Jahr 450, erfcheint Corfica als ben Etrusfern unter: worfen 8); indeg muß es boch nachmals, (ungewiß mann), wieder unter Carthagifche Berrichaft geras then fenn. Denn in ben Rriegen mit Hom erfcheint es als Carthagifche Proving, Die jugleich mit Gar: binien , nach Endigung bes erften Rriegs , in Ro: mifche Sande fiel. Gleichwohl ift es nicht mabr: fcheinlich , baß fie damals gang Corfica , ober auch nur einen großen Theil beffelben befeffen batten; und überhaupt beruht bie Meinung von ihrer bortis gen Berrichaft nur auf febr ichmachen Mutorita: ten. Gewiß aber ift es, bag fie aus Diefer Infel nie viel gemacht baben; Die auch allerdings fur fie wegen ber Raubeit und Unfruchtbarfeit bes Bo: bens, und ber Wildheit ber Ginmobner, feine fol: de Wichtigfeit wie Garbinien baben fonnte ?). Die Carthagifche Politie mußte ju gut ju rechnen, ale baß fie einen ju großen Werth auf eine Berrs Schaft

<sup>8)</sup> Drop, I. p. 471.

<sup>9)</sup> Man fehe STRABO p. 342. und Dion. I. p. 340. Diobor fagt bier auch bag bie Etruster auf einige Beit Berrn ber Infel gewesen fepn.

fchaft gefest batte, die ihr mehr murbe gefoftet als eingebracht haben. Es lag ihnen nur baran bort feine Mebenbubler ju leiden, burch welche ihr Sans bel und ihre Schifffahrt auf bem Mittelmeer batte geffert werben fonnen.

### 3. Gicilien.

3ch habe die größte jener Infeln bis bieber verspart, weil fie nie volliges Gigenthum von Cars' thago geworden ift. Satte Carthago biefes Biel er, rungen, bem es mehr als einmal fo nabe mar, fo mare mabricheinlich feine Berrichaft auf Sabre bunderte gegrundet gemefen, und Rom batte fie nicht erichattert.

Ein Blick auf Die Charte, und einige Rennts niß von ber Fruchtbarfeit und bem innern Reiche thum Giciliens, muß binreichend fenn um jene Cars thagifche Politif ju rechtfertigen, Die ben Befig bies fer Infel mit aller ber Reftigfeit und Bebarrlichfeit, Die nur in Ariftocratifchen Berfaffungen ftatt fine ben tonnen, lange Beit bindurch ju ihrem erften und faft zu ihrem einzigen Mugenmert machte. Es mas re überfinffig ju beweifen, bag bie Berrichaft bes Mittelmeers, bag bie Berforgung ihrer Urmeen, baß ber Del und Weinhandel großentheils von ber Musführung Diefes Plans abbing. Much mar bie \$ 2

Infel nicht ju groß, um von ihnen behauptet mer: ben ju tonnen.

Gieilien war der Punct wo Carthagisches und Griechisches Interesse jusammen stieß. Carthager und Griechen hatten hier Colonien angelegt, unter denen die erstern bald von den lettern verdunkelt wurden. Diese waren frepe Staaten, die im Ges nuß ihrer Unabhängigkeit ben der erstaunlichen Fruchtbarkeit ihres Bodens, und dem ungehinders ten Absah ihrer Producte, bald zu einem hohen Grade von Macht und Reichthum empor stiegen; Carthagos Colonien waren dagegen mit aller der Sparsamkeit angelegt, und wurden mit aller der Eisersucht bewacht, die kargen und argwöhnischen Kausseuten eigen ist. Auch selbst die vornehmsten unter ihnen konnten sich ben weitem nicht mit Agrizgent, vielweniger mit Spracus, vergleichen.

Carthago hat lange Zeit Besigungen in Sis eilien gehabt, ehe es auf die Eroberung der gant zen Insel dachte. Schon die eigentlichen Phonicier hatten bier einige Niederlassungen gestiftet, die ben der Ausbreitung ihrer Macht den, Carthagern in die Hande fielen 1). Diese traten bier wie ben so vielen andern Gelegenheiten in die Jufftapfen ihres

<sup>1)</sup> TRUCTO, Lib. VI, cap. 2.

Mutterstaats, bessen Herrschaft und Schiffsahrt in bem westlichen Theile des Mittelmeers in gleichem Maaße abnahm, als die ihrige wuchs. Anfangs erstreckten sich hier ihre Ansiedelungen auf alle Kussten der Insel, indent sie die Vorgebirge und die dars um liegenden Inselchen besehren. Allein als die Griechen sich immer weiter ausbreiteten, wurden sie dagegen in gleichem Maaße sters mehr verdrängt; und mußten sich zuleht blos auf den westlichen Theil der Insel beschränken, wo Motha, Panors mus und Soloes, lange Zeit ihre Hauptpläse blies ben; indem sie zugleich oft an dem benachbarten Volk der Sikuler, Verbündete fanden.

Carthago tam anfangs in ben Befit biefer Stadte unter bem Borwand, fie gegen die Bries then und die Landeseinwohner ju vertheidigen. Daburch icheint es zuerst festen Fuß in der Inssell gefaßt zu haben, und war ben der wachsenden Dacht ber Griechen gerne zufrieden, sich nur bes haupten zu können.

Allein die vielen Streitigkeiten mit ben Gine wohnern der Infel fuhrten bald zu Kriegen; und diefe zu Eroberungsentwurfen, die auch von Uns fang an durch die ewigen Bankerenen der griechischen Stadte auf Sicilien unter einander, indem einzelne

ben Carthago um Sulfe aufuchten, beforbert gu fenn fcheinen. Dach einigen Berichten famen auch noch Berbindungen mit ben Perfern bingu, theils mit Darins, als Diefer Die Griechen befriegen ließ, theils mit Eerres, ale biefer felber ben Bug gegen Griechenland machte 2). Wenigftens mar bieg ber Beitraum wo Samilcar, Dagos Gobn, Die Carthas gifchen Waffen, jedoch mit ungludlichem Erfolg, in Sicilien auszubreiten fuchte; benn an eben bem Tage, wo bie Dacht von Affen ben Galamis vor ben Uthenienfern und ihren Berbanbeten fant, marb auch Die vereinte Dacht von Ufrica von ihren wefts lichen Landsleuten in Sicilien vernichtet, und Sas milcar felber fiel ale Opfer feiner Unternehmung 3). Go bebielten Die Griechen auf ber Infel eine Beits lang Rube, indem fich Die Carthager nur in ihren alten Besigungen an ber Weftfeite ber Infel bes baupteten.

Erft nach ber zwenten Beranberung ber repus blicanifchen Berfaffung von Spracus in eine monar: difche (410. v. C.) unter bem erften Dionns, mach: ten Die Carthager fur fich allein ben Entwurf Gis cilien ju erobern, ober murben vielmehr baju ges zwungen. Die Streitigfeiten von ein paar griechis

ichen

<sup>2)</sup> HEROD. VII. 165.

<sup>3) 3</sup>m 3abr 480, v. Cbr.

ichen Gradten, von benen die eine, Gegefta, fie ju Sulfe rief, gaben wiederum Die erfte Berantafe fung bagu. Allein Die großen Fortschritte, Die fie anfangs machten, erweiterten ibre Entwurfe; mure ben aber auch die Beranlaffung ju einer Revolution in Spracus, Die bem Dionys Die Alleinherrichaft verschafte. Dionns, fo wie feine Machfolger, vors juglich Mgathocles, verfolgten, fo oft bie Umffans be es verftatteten, ftets benfelben Plan, Gicilien, und wo moglich auch bas griechische Unteritalien, ju Ginem Konigreiche ju machen. Ward biefer ausgeführt, fo mußte Carthago nicht blos ben Bers luft feiner Befigungen in ber Infel, fonbern viels leicht feinen Untergang vorausfebn; es mußte, wo nicht eines fchnellen, boch eines langfamen Todes fterben! Abgerechnet bag bie Berrichaft bes Mittels meers verlohren, daß es von Garbinien fo gut wie abgefchnitten, baß fein Gerhandel vernichtet gewes fen mare, - batte es fich gegen bie vereinte Dacht ber griechifden Staaten in Gicilien und Groggries denland halten fonnen? Daturlich alfo mußte bies Beranlaffung ju blutigen Rriegen geben. Es mar weber eine falfche noch blos ehrfüchtige Politit, wenn Carthago, um jenen Plan gu bintertreiben, alle feine Rrafte aufbot.

Die Befchichte Diefer Rriege gebort bier nicht ber. Gie bauerten mit weniger Unterbrechung bis auf ben Unfang ber Rriege mit Rom faft anderte halb Jahrhunderte (410-264. v. Ehr.); ohne daß jemals einer ganglich ben andern ju verbrangen im Stande mar. Wahrscheinlich fehlte es indeß den Carthagern nur an einem großen Gelbheren um fich in ben Befit ber Infel ju fegen. Satten fie bas mals einen Sannibal an ihrer Spife gehabt, fo murde fich gegen diefen ber furchtfam : troßige Dio: mys fo wenig als ber Abentheurer Agathocles ber hauptet haben. Spracus batte ohnedem feinen ges fabrlichften Feind in fich felbft. Das Bolf biefer Stadt mar ben weitem bas unrubigfte in allen gries difchen Staaten; feine eignen Reloberen magten es nicht, wie Polybins vorrrefflich fagt 4), fich mit ibren Urmeen aus den Mauern der Stadt ju ents fernen, weil fie ficher fenn fonnten, bag mabrend ibrer Abmefenbeit eine Revolution vorging. Schwer: lich bat baber auch die Weltgeschichte einen andern Staat aufzuzeigen, ber in einem gleichen Zeitraume fo mannigfaltige, fo fcnelle, und fo gewaltfame Ber: anderungen feiner Regierungsform erfabren batte: und beffen Befchichte man mit größerm Rechte gleich: fam ein practifches Compendium ber Politif nens nen fonnt e.

### Auswartige Befigungen ber Carthager. 89

Den Umfang bes Carthagifchen Gebiets mab: rend biefer Rriege genau bestimmen ju wollen, wurs De eine vergebliche Bemubung fenn. Er war be: ftandigen Beranderungen unterworfen, weil er von bem Glud ibrer Waffen abbieng. In bem Frie: ben von bem Jahr 383. v. Ehr. indeg mard bet fleine Blug Salneus, an ber Gudfeite ber Infel, als Grenze bestimmt, und man fann ibn als ge: webnliche Grenze auch nachmale betrachten 5); fo bag, mas weftlich von diefem Rluffe lag, etwa ber britte Theil der Infel, unter Carthagifcher Both: magigfeit fand. Jedoch nicht ohne oftern Wech: fel! Unter Mgathocles fchien ihnen nur noch blos bie Stadt Spracus ju ber Eroberung ber gangen In: fel ju fehlen; bagegen faben fie fich ju anbern Beis ten faft blos auf ibre urfprunglichen Befigungen eingeschrantt, benen fie baburch eine großere Reftige feit ju geben fuchten, baß fie bas fur ibre Rlotten und Beere beffer gelegene Lilybaeum ju ihrem Sauptfige machten, feitdem Dotya ihnen burch Dionne entriffen mar 6).

<sup>5)</sup> Dron. II. p. 503.

<sup>6)</sup> Drop. I. p. 498-

4. Die Balearifchen und andre fleinere Infeln des Mittelmeers.

Die übrigen kleinern Infeln des Mittelmeers, sowohl diejenigen langs den Kuften von Ufrica und Sicilien, als auch die im offnen Meer, waren fammtlich von den Carthagern eingenommen. Sie kosteten sie wenig zu behaupten, und waren eben so viele Stapelplage ihres Handels, und Zufluchtsorzter für ihre Schiffe auf entferntern Reifen. Fast auf allen waren schon frühere phonicische Niederzlassungen; und die Geschichte hat uns nicht genau die Epochen aufbewahrt, wann die Carthager auf jeder von ihnen die Erben und Nachfolger ihrer Stammväter wurden. Es waren Eroberungen die sie wahrscheinlich ohne Kriege machten.

Die größere und kleinere Balearische Insel, Maiorea und Minorea, nebst dem bes nachbarten Ebusus oder Pvica, scheinen febr fruh von ihnen beseht zu senn. Diodor bestimmt die Epoche, wo sie auf der letteren sich niederließen, schon 160 Jahr nach Erbauung Cathagos?). Wein, Del und feine Wolle, waren ihre Producte. Sie erbauten dort eine Pflanzstadt Eresus; welche durch die Schönheit ihrer Gebäude, und ihre vortrefflichen hafen sich auszeichnete; ob sie aber eigentlich herren

der ganzen Insel wurden, laßt fich bezweifeln. Die Einwohner der Balearen waren Troglodyten, und fochten als Schlenderer in den Carthagischen heeren. Außerdem erzeugten diese Inseln vortreffsliche Maulthiere, und die Carthager fanden ben ihren Bewohnern einen reichen Absah ihrer Africanisschen Sclaven, und vorzüglich ihrer Sclavinnen. Daß sie zugleich Hauptpläße für den Spanischen Handel waren, zeigt schon ihre Lage.

Raber ber Africanischen Kuste lagen die Inseln Melita, Gaulos und Cereina 8). Die erste war ein Hauptsit der Carthagischen Manus sachnren, vorzüglich der Weberenen. Es wurden von hieraus die seinsten Gewänder versandt ?). Malta war daber mit großen Anlagen und Gesbänden bedeckt, und die Einwohner verdankten ihs rem Kunstsleiße einen hohen Grad von Wohlhabens beit und selbst von Reichthum. Gaulos und Cereina dienten zu bequemen Stationen für die Schiffe; der Hafen des letztern war selbst geräusmig genug um Kriegesschiffe zu fassen. Ich übers gehe andere kleinere Inseln, wie Lipara, und die dazu gehörigen, die schon vor dem Ansange der Kriege

<sup>8)</sup> Man febe Cluven. Sic. Ant. p. 425. etc. Gie beifen gegenwärtig Malta, Goggo und Querfyneg.

<sup>9)</sup> Dion. I. p. 339.

Rriege mit Rom Carthago unterworfen waren 1), und durch ihre Producte und Safen ihnen nuhten. Die ausdrückliche Versicherung des Polybius 2), daß alle Infeln des Westlichen Mittelmeers ihnen gehörten, macht es überfluffig, genau die Namen der einzelnen kleinern aufzuzählen.

Die Fragen über die innere Bermaltung bie: fer Provingen, über bas Berbaltniß in bem Die Cartbager mit ben Ginwohnern fanben, tonnen leiber! nur febr unbefriedigend beantwortet werben. Wenn wir aus bem Benfpiel von Gardinien auf Die übrigen fchliegen burfen, fo batte bie Republit bort Befagungen von Miethtruppen, Die jeboch von Carthagifchen Officieren commandirt murben. Die Einwohner fochten in ihren Urmeen, und gwar ges gen Gold 3). In eine vollige Abbangigfeit baben gleichwohl die Carthager fie wenigstens nicht alle bringen tonnen; viele gogen fich lieber in ihre uns juganglichen Bebirge jurud, entfagten felbft aller Eintührung und Befit von Gilber und Gold, um nicht die Sabfucht ihrer Feinde ju reigen, und lebe ten in Soblen, mo ihnen bie Cartbager nicht bent fommen fonnten 4).

<sup>1)</sup> POLYS. T. p. 53.

<sup>2)</sup> POLYB. I. p. 22.

<sup>3)</sup> Dian. I. p. 542.

<sup>4)</sup> Ein Bepipiel bavon find die Bewohner ber Balearifden Infeln. Drop. I. c.

#### 5. Spanien.

Wofern Die oben entwickelten Grundfage ber Carthagifden Politit über bie Befchranfung ihrer Eroberungen noch neuer Beweife bedurfen, fo giebt Diefe fein Land fo febr ale Gpanien. Carthago . bat lange Beit, vielleicht Jahrhunderte lang, Bes fibungen in Spanien gehabt, und in einer febr ges nauen Berbindung mit ben mancherlen Bolferichafe ten geftanben, die es bewohnten, ohne auf ganglis de Eroberung bes tandes, und Unterjochung feis ner Bewohner, Unfpruche ju machen. Es magte biefen legten Schritt nicht eber, als bis es nach bem Berluft von Sicilien und Garbinien in bem Befit beffelben bas lette Mittel ju feiner Gelbit: erhaltung, und bas einzige Gegengewicht gegen bie furchtbare Dacht ber Romer fab.

Es ift fcmer, ober vielmehr unmöglich, ben Beitpunct genau ju bestimmen, wann die Carthas ger in Spanien guerft feften guß faßten. Go wie in Sicilien traten fie auch bier in Die Rugftapfen ibrer Stammoater ber Phonicier. Schon feit uns bentlichen Zeiten batten Diefe, wie in ben Unterfus dungen über fie gezeigt ift, jenes filberreiche Land ju bem Biel ihrer Reifen gemacht, und borten Dies berlaffungen gestiftet, Die wieberum jum Theil reis de und machtige Staaten murben. Wer fennt nicht

nicht die Ramen Gabes, Carteja, Tarteffus? Das fudmeftliche Spanien, ober bas land ber Turbis raner, bas jegige Banbelicien, mar bas eigentliche Colonienland ber Phonicier; allein aus ber Geschichte ibrer Diederlaffungen baben fich taum fo viele Machrichten erhalten, bag wir nur einige allgemeine Ideen über ihre Berfaffung und ihre Berhaltniffe, fowohl unter fich ale mit Cartbage, baraus uns bilden fonnen. Gabes war und blieb die vor: nehmfte barunter, und fcheint felbft eine 2frt won Berrichaft über bie andern gehabt ju baben, ober wenigstens bas Saupt Diefer verbunderen Stabte gemefen ju fenn; fo wie fie auch ber Gis bes Mationalgottes, bes Eprifchen Bercules, mar; als fo ein gleiches Berbaleniß, wie bas von Cartbago gegen bie benachbarten phonicifchen Colonien, wie bas von Eprus gegen bie in bem Mutterlande. Die Menge ber Pflangftabte an ber Rufte batte auch bier eine Bermifchung mit ben alten Ginwohnern gur Rolge gehabt; und fo wie in Ufrica Die Libne phonicier, mar auch bier ein gemifchtes Bolf, bas ber Baffuler entftanden, bas die Bewohner bes innern Landes nicht mehr fur ihre Braber querfene nen wollten 1). Dan fiebt alfo barans, bag ber Staat von Bades viele Mebnlichfeit mit bem von

<sup>1)</sup> Man febe die Beweife ben Mannert Geographie I, 6. 224.

Diefe fubmeftlichen Theile von Spanien mar ren es, wo die Carthager querft feften Suß gefaßt hatten. Daß bieß ichon in febr fruben Zeiten ges fcheben fen, mußten bereits ihre fruben Dieberlafe fungen auf ben Balearifchen Infeln mabricheinlich machen, Die gewiß nur als Bwifchenplage fur ben Berfebr mit Spanien Dienten. Allein ein auss brudliches Zeugniß eines gleichzeitigen Schriftftellers aus der blubenden Periode ihrer Republit, Des Sentar, giebt uns bavon bie Bewißbeit. "Bon " ben Gaulen des Bercules an in Europa, fagt "er 2), finden fich eine Denge Carthagifcher Sans "beleftabte." Much bier muffen aber wieder Diefe Unfiedelungen febr frub, und ichon geraume Beit por bem Unfange ber Romerfriege, ju meiterer Mus: breitung und größern Befigungen geführt baben. Das Zengniß bes Dolpbins beweifet Diefes unwider: fprechlich. Die Carthager maren ibm ju Folge 3) bereits bamals nicht nur herren von ben fammtlis chen Infeln des westlichen Dittelmeers, fondern auch die Befiger von vielen Theilen von Gpas nien. Genau bestimmen zu wollen, wie viel ihnen geborte,

<sup>2)</sup> SCYLAX p. 1.

<sup>3)</sup> POLTB. I. p. 22.

gehörte, wurde ein vergebliches Bemühen seyn, allein daß man diese ihre Besihungen in dem sids lichen und westlichen Spanien suchen nuß, lehrt die Natur der Dinge. Man hat jedoch gegründere Ursachen zu zweiseln, daß ihre Herrschaft sich tief ins Land erstreckt habe. Denn als Hamilcar Barzas seine Eroberungen in Spanien aufing, waren noch nicht einmal die Tartesser, deren Wohnplaße an den Ufern des untern Guadalquivirs sich fanden, ihnen unterwürfig, sondern mußten erstlich bekriegt werden 4). Höchst wahrscheinlich also war, die auf diese Zeiten herunter, ihre dortige Herrschaft nur eine bloße Kustenherrschaft, eben so wie in dem ges genüberliegenden Numidien.

Allein auch so zogen sie doch die größten und wichtigsten Bortheile davon. Schon die enge Bersbindung, in der sie mit dem reichen Handelsstaat Gades standen, war auf mehr wie eine Weise eins eräglich für sie. Durch die Rabe der reichen Bergs werke mußte der Preis des Silbers hier viel ges ringer senn, als in entsernten ländern, die dasselbe nicht erzeugen. Dazu kam, daß die Carthager das durch ihren eignen Producten den Eingang in Spas nien öffneten; daß sie, wenn nicht als Eroberer, doch als Kausseute, sich über das ganze land vers breites

<sup>4)</sup> Dion. II. p.510.

bereiteten; daß fie die beften ihrer Mietheruppen von baber jogen, und bag ber Safen von Gabes auch jugleich Der Standpuntt fur ihre entfernten Schiffe fahrten, außerhalb ben Gaulen bes Bercules, an ben Ruften bes Weltmeers mar.

Ohne 3meifel maren indeg bamals auch bereits bie Bergwerte biefes landes, und bie Schage welche fie lieferten, ber eigentliche Dagnet ber fie bingog. Schon vor ihnen maren Diefe von ihren Stammvatern ben Phoniciern angelegt und bear: beitet; fie fanden alfo auch bier fich fcon ben 2Beg gebabnt; und fuchten auch bochft mabricheinlich ichon bald nach ihren Unfiedelungen in Spanien jene Grus Bereits mabrend ibrer Gicilifchen ben ju nugen. und Libnichen Rriege waren, nach bem ausbrudlis den Zeugnig von Diobor 1), Diefe Schafe es, mels de fie in ben Stand festen, Die machtigen Seere ju befolden, mit welchen fie bamals auftraten. Darum aber ift es nicht minder gewiß, und lag auch felbft in ber Datur ber Dinge, bag erft burch Die Berfuche ju ber ganglichen Groberung bes tans bes, welche in ben Beiten ber Romerfriege unter: nommen und ausgeführt wurden, auch ihr bortiger Bergbau feinen vollen Umfang erhielt.

<sup>5)</sup> Drop. I. p. 360. Seeren's 3been Eb. II.

Go maren alfo bie Berbaltniffe ber Carthager in Spanien, mabrend ber gangen Periode ber Biff: the ibres Staats, meift friedliche Berbalmiffe. Gie genoffen alle bie Bortheile, Die ihnen bief reis che tand gemabren fonnte, ohne eigne Roften und eigene Befahr; ba fie Dagigung genng befagen einen rubigen Berfehr bem Glange ber Eroberungen vorzugieben. Jene Gilbergruben, mochten fie Ber: ren bavon fenn ober nicht, murben boch fur fie bearbeitet; weil burch ben vortheilhaften Mbfat ibrer Baaren die Chage berfelben ihnen jufliegen muß: Die Bollerichaften Spaniens maren ibre Freunde und Bundesgenoffen, und verftarften fren: willig ihre Beere gegen einen maßigen Golb. thago genog lange bie Gruchte biefer Politif, im bem feine Schaftammern fich von felbft ju fallen fchienen, und feine friedlichen Sandeleffotten fich ungeftort auf ben Deeren ausbreiteten. Erft burch ben Drang ber Beitverhaltniffe genothigt veranbers ren fie biefelbe; allein es entwickelte fich auch bars aus eine Reibe von Berhaltniffen fur Die Republif, Die, wie ich weiter unten Gelegenheit baben werbe au zeigen, ihren Umftur; porbereiteten.

#### II. Musmartige Cofonien.

Die bisberigen Unterfuchungen baben es ichon gezeigt, wie tief bie Eroberungen und bie Colonien ber Carthager in einander verflochten maren; jene gingen meift aus Diefen bervor. Aber ihre Colo: nien erftrecften fich bennoch um vieles weiter, als ibre Provingen; auch ba, wo fie feine ausgebehnte Groberungen machen wollten, auch auf entfernten Ruften bes feften Landes, trugen fie bennoch fein Bebenten einzelne Diederlaffungen ju friften, fo bald ibr Geebandel und ibre Schifffahrt fie erforderten.

Colonien, in fo fern man fichere Landunges und Crapelplage fur ben Sandel barunter verftebt. werben fur jedes feefahrende und banbelnde Bolf mentbebrlich, fo balb es nach febr entlegenen, ober auch nach wenig cultivirten, Lanbern banbelt; viels leicht gar nach folden, wo bie Einwohner noch Dos maben find. Der Kaufmann muß bier wenigstens Dlage baben, wo er feine Maaren mit Gicherheit nieberlegen, und ber Gingebohrne, mobin er bie Producte feines Landes bringen, und mit Bemige beit abfegen tann. Dur bann erft ift es moglich. bag ber Sanbel einen regelmäßigen und ununterbros denen Bang erbalt; nur bann erft fann auch bie 3mifchengeit genußt werben, wo feine Schiffe ba find, um Labungen für fie im voraus jufammens aubrine jubringen. Gine Menge andrer Bortheile ju ge

Earthago befand sich in benden Fallen, vors züglich aber in dem letten. Bep weitem den größe ten Theil seines handels führte es mit Wölkern, denen es an burgerlicher Eultur sehr weit überlegen war. Die einheimischen Africanischen Stämme außerhalb seines Gebiets waren sammtlich Nomas den; die Bewohner von Spanien, Gallien, Ligus rien, waren wenig über diese Stuffe der Eultur hinaus. Es war also nicht bloße Vergrößerungsssucht, es war Bedürfniß des Staats, es war ger sunde Politik, die Carthago bewog Colonien zu stiften. Sie waren keinesweges durchgängig dazu bestimmt zur Grundlage kunftiger Eroberungen zu dienen; wenn sie gleich, besonders auf den Inseln, dazu die gelegentliche Veranlassung geworden sind.

Rein andrer Staat ber alten Welt hat bas Colonialfostem in einem folchen Umfange ausgenbt wie Carthago; und für teinen andern blieben feine Colonien fortdauernd von folcher Wichtigfeit. Der Staat felbst bestand gleichsam daraus, ober mar doch so darauf gegründet, daß bennahe feine Eris sten; davon abhing. Bon ber einen Gattung ders selben, ben in land ifch en, die jum Ackerbau, und

Auswartige Befigungen ber Carthager. 101

In ber allmabligen Beranderung und Umbilbung ber einheimifchen Belferichaften bestimmt waren, ift oben geredet; bas folgende bezieht fich blos auf bie ausmartigen.

Die gewebnliche, und mabricheinlich allgemeine, Bestimmung biefer Pflangftabte mar, ber Mutter: ftabt ihren Bertehr in ben tanbern, wo fie geftif: tet murben, ju erleichtern und ju fichern. Die lage berfelben, ba fie fammtlich an ben Ruften, ober auch auf Infelden neben ben Ruften, legt waren, giebt bavon fcon ben Beweis. aus Diefer ihrer Bestimmung mußten fich auch von felbft gemiffe Darimen ergeben, Die man fomobl ben ihrer erften Unlage, als auch ben ihrer nachmalis gen Behandlung, befolgte.

Ueber bie Urt und Beife ihrer erften Unlage und Ginrichtung verbreitet eine ber fchagbarften Ur: funden, Die fich aus bem Carthagifchen Alterthum noch erhalten bat, ein belles licht. Es ift bieß Die icon ofter ermabnte Schiffreife bes Sanno, ber in ben blubenoften Zeiten ber Republif mit eis ner gangen Flotte ausgefandt murbe, um eine Reibe von Pflangftabten an ben Weftfuften von Ufrica langs bem Melantifchen Ocean, in ben jegigen Reis chen von Beg und Marocco, ju granden, und ju:

gleich eine Entdeckungsreise weiter langs ben Ruften gu machen 1). Er stellte nach seiner Burücklunft als Denkmal dieser Unternehmung eine Inschrift in dem Tempel des Saturns, einem der Haupetems pel in Carthago, auf; die wahrscheinlich ein reisens der Brieche in seine Sprache übertrug; und diese Uebersehung ift es, die sich glücklicherweise erhals ten hat.

Mus biefer Ergablung geht bervor, baß bie Carthager an entfernten Ruften, wo fie fic anfies beln wollten, nicht blos eine einzelne Gtabt, fons bern auf einmal eine Reibe von Dertern erbauten. Die Musruftungen mußten alfo nothwendig febr ins Große gebn. Die Flotte bes Sanno, Die aus 60 Schiffen bestand, fubrte nicht weniger als 30000 Coloniften, Weiber und Rinder. Er vertheilte Diefe in 6 Stabte, fo baß jede alfo im Durchfchnitt 5000 Ginmohner erhielt. Ren : Carthago, bas in fpatern Beiten an ber Spanifchen Rufte erbaut warb, mar fcon gleich Unfangs eine große Stadt 2). In benben gallen trugen inbeg mobl befondre Urs fachen bagu ben, biefe Unlagen fo ins Große gu Reu: Carthago follte ber Sauptplat ber treiben. Republit

<sup>1)</sup> Man febe bie Ueberfegung berfelben in ber Beplage, mo gugleich die Bemeife fur bae Folgenbe werben gegeben werben.

<sup>2)</sup> POLTE. I. p. 249.

## Musmartige Befigungen ber, Carthager. 103

Republik in Spanien senn; und die an der Ufris
canischen Kufte gestifteten Stadte mußten sich gegen
die Ufricanischen Romaden, deren Angriffen sie boch
endlich erlegen zu senn scheinen, vertheidigen kons
nen. Sonst konnte es schwerlich im Plane der Carthager liegen, gleich anfangs große Riederlaß
sungen zu stiften. Der Zweck erforderte sie nicht;
und hatten sie auch die Kosten dazu nicht gescheut,
so wurde ihnen doch die Behauptung derselben zu
schwer geworden senn.

For cigracian evange.

Die Colonisten, welche Hanno mit sich führte, bestanden, wie ausdrücklich gesagt wird, aus tibne phoniciern. Sie waren also nicht aus den Burgern von Carthago, sondern aus den Bewohnern bes tandes genommen. Geschah dieß, weil auch Ackerbau in ihren neuen Wohnsten getrieben werden sollte? Die Geschichte laßt uns darüber in Ungewisheit; so wie es überhaupt zu voreilig seyn wurde, von dem was damals geschah, auf eine alle gemeine Sitte zurückschließen zu wollen. Hechst wahrscheinlich vielmehr wurden in andern Fällen die neuen Ansiedler auch aus Carrhago selbst und ben verbinderen Städten genommen,

Mus ber Bestimmung biefer Pflangftabte gieng auch febr naturlich bas Besteben ber Mutterftabt G 4 berver,

bervor, fie in einer ftrengen Mbbangigfeit gu erhalten; und barin unterfcheibet fich Carthago auf eine auffallende Weife von den übrigen Sane beleftaaten ber alten Welt, Die gleichfalle Colonien ftifteren. Weber bie urfpranglich Phonicifchen noch Die griechifchen Stabte faben fich im Stande eine fortbauernde Berrichaft über fie ju behaupten. Ihre Colonien waren ober murben bald unabbans gig; erhoben fich oft aber ibre Dutterftabte, unb riffen nicht felten ben Sandel an fich, ben fie bies fen eigentlich erhalten follten. Bor Diefen Demus thigungen mußte fich Carthago ju fichern. Die größern Gulfemittel, Die ibm feine geographifche Lage und feine Land: und Geemacht verschafften, festen es bagu in ben Grand. Durch feine Lage befand es fich faft in bem Mittelpunct feiner auswartigen Dies berlaffungen, und tonnte ibnen baber immer nabe fenn. Durch feine Geemacht und feine Landmacht behauptete es ein Uebergewicht, bas es ibm leicht machte burch eine ftrenge Mufficht feine Colonien unter bem Joche ju halten , und ben Berfuchen ju Emporungen juvorzufommen. Reine einzige berfele ben, Die Gicilianifden nicht ausgenommen, bat bas ber einen betrachtlichen Grab von Dacht erreicht, gefchweige baß fie mit Carthago batte wetteifern tonnen. Reine einzige berfelben bat es auch nur gewagt, bem Mutterftaat bie Gpife ju bieten.

Wie weit ihre Colonien überhaupt fich aus: gebebnt baben, lagt nicht mehr mit Beftimmtheit fich fagen. Ueber bie entferntern berfelben an ben Ruften bes Oceans ichwebt ein Dunfel, bas man vergeblich aufzuflaren fucht. Inbeffen icheinen auch bier burch Beitumftande und Erfahrung fich gemiffe Darimen gebilbet ju baben, Die man nicht obne Doth verließ. Ihre Schifffahrt bebnte fich fowohl langs ben Weftfuften von Europa als von Africa um vieles weiter aus, als fich Spuren von ihren Dieberlaffungen finden; und auch bier fcheinen fie, fo viel wir noch urtheilen tonnen, eine gewiffe frens willige Beidranfung fich jur Regel gemacht ju bar ben, Die es ihnen nicht erlaubte fich weiter auszus breiten, als fie fich machtig genug fublten bie Berrichaft bes Deers ju behaupten, und badurch ben ungeftorten Befig und 3mifchenbandel mit ibe ren Pflangftabten fich zu erhalten. Go erflatt fich bie Ericheinung, bag fie ben aller ihrer Concurrem mit Griechen und Etruftern faft nie eine ihrer Cos tonien verlobren baben.

Die Ufer bes meftlichen Mittelmeers waren Die Sauptfige ihrer Dieberlaffungen, wiewohl fie an benfelben febr ungleich vertheilt maren. Die Rufte von Ufrica von ben westlichen Grengen ihres eigents lichen Bebiete bis ju ben Gaulen bes hercules (Signal) baba war war bamit bebeckt; und schwerlich wurden fie hier einen Rebenbuhler gebuldet haben. Reine andere Mation wagte es auch nur ben Bersuch dazu zu machen. Die hier gelegenen Derter kommen, wie bereits oben benerkt ift, unter dem Namen der Metagonitischen Städte vor; scheinen aber großens theils mehr Castele (Ogovera) als Städte gewes fen zu sepn.

Ihre Berhaltniffe und Anpftanzungen an ben fublichen Ruften von Spanien find ichon vorher auseinandergefest.

Die Ufer von Gallien blieben ihnen verschloßen. Sie stiefen hier mit ihren Erbfeinden ben Phocaeensern, die Massisa erbaut hatten, zusammen. Die Massisier, die einen großen Theil der Kuste beherrschten, titten hier so wenig eine Miederlassung fremder Concurrenten, als die Carsthager in Africa. Auch wiederholte gewaltsame Bersuche fruchteten nichts; die Massisier wußten sich zu tande wie zu Wasser zu behaupten 3); und nos ehigten die Carrhager ben Gedanken, sich dorten festzusehen, aufzugeben. In dem Innern des tandes mussen sie aber schon früh Berbindungen gehabt haben;

<sup>3)</sup> Man febe Iveren XIIII. 5. und vergleiche Camponante

Auswartige Befigungen ber Carthager. 107

haben; ba fie einen Theil ihrer Miethtruppen von baber jogen 4). In ben Zeiten ber Romerfriege werden in Samilats Bundniß mit Philipp ihre Berbundeten in Celtica ausbrudlich ermabnte

Beffer murben fle an ben Ligurifden Ufern empfangen. Sie faben gewöhnlich Mietheruppen biefes Boles in ihren heeren, mit dem fie ohnehin ber gemeinschaftliche haß gegen bie Maffilier vers band. Gleichwohl finden wir teine ihrer Nieders laffungen bafelbft. Die Nahe ber Maffilier, die einen Theil der Ligurifden Kufte mit ihren Pflanzsstäden befeht hatten, mochte hinreichen fie davon entfernt zu halten.

Auf kein tand aber waren wohl die Augen der Carthager mehr gerichtet, jals auf das eigentliche Italien. tage, Fruchtbarkeit, Reichthum der Bes wohner, Alles mußte sie dahin einladen. Dennoch findet sich dorten keine Spur von Niederlassungen von ihnen. Das ganze tand war an feinen Ufern mit seefahrenden und handelnden Bolkern beseht, Etruskern, Romern oder tatinern, und Griechen; die sammtlich ihr Interesse zu gut kannten, als daß sie dergleichen hatten zugeben sollen. Die Cars thager scheinen indes keine Gelegenheit vorben ges

taffen ju baben, wo fie boffen tonnten ihren 3med ju erreichen; und baber fammt bie Menge von Tractaten und Bunbniffen, burch welche ihre Des benbubler ibnen ben Bugang in verfperren fuchten. Die mit Rom baben fich jum Theil ben Dolpbins erhalten, und find ichon öftrer ermabnt. Dan braucht fie nur angufeben, um mabrgunehmen, mit welcher angstlichen Borficht es bie Romer fich auss bedingen, daß ibre Gegner feine Caftele in Latium anlegen, und feine Stabte bie fie eingenommen bas ben mochten, behalten follten. Gine Menge abne licher Tractate mir ben Betruftern führt Uriftoteles an 5). Die Griechen in Unteritalien brauche ich mobl nicht ju ermabnen. 2Bo batten fich je Cars thager und Griechen vertragen?

Ein eben fo weites als freyes Felb bagegen zeigten ihnen bie Ruften bes Welemeers fowohl in Europa als in Ufrica. Sier mar feine Concurrens ju beforgen; bier mar Riemand, ber ihnen auch nur Grengen Satte fegen tonnen. Rieberlaffungen in Diefen Gegenben founten wieberum Unfange: puncte eines noch viel entferntern Sanbels werben. contribute the state follows to the first

<sup>5)</sup> Anistot. Polit. III. 9. Op. Il. p. 261. "Die Carthai Ager und Etrufter, fagt er, haben unter einander eine "Menge Eractate über die wechfelfeltigen Rechte und Bund: miffe."

Auswartige Befigungen ber Carthager. 109

beffen festes Biel fie felbft nicht zu berechnen vers mochten. Gin unermefliches Meer, und eine neue Welt, offneten fich bier ihren weiten Blicken, und ihrem unternehmenden Geift!

Die Carthager faßten biefe hoffnungen und haben fie schon fruh verfolgt; aber ohne doch fich von ihnen berauschen ju laffen. Wie einladend auch immer die Aussichten waren, so scheint es doch nicht, daß ihr Colonialspstem einen größern Umfang hier erhalten hatte, als das Berhaltniß ihrer Sees macht es ihnen gestattete die herrschaft zu behaupten. Allerdings sind wir aber hier so mangelhaft unterseichtet, daß es schwer ift ihre Unternehmungen mit Sicherheit zu beurtheilen.

Was wir indeß mit Zuverlässigkeit wissen ist, bag ihre Colonien sowohl an der Westkuste von Spanien als von Ufrica sich hinzogen, und in bens ben Welttheilen zugleich angelegt wurden. Um dies selbe Zeit als Hanno nach der Kuste von Ufrica geschickt ward, wurde Himilcon, ein andrer Bes sehlshaber, nach der westlichen Kuste von Europa gesandt, dessen Bericht im Alterthum, so wie der des Hanno vorhanden war 6), aber leider! sich nicht erhalten hat. Wo diese Pflanzstädte angelegt wur:

this second mighty if makes sail section ben,

<sup>6)</sup> PLIN. II. c. 67. cf. Fest. Avien, Or. mar. 412. etc.

ben, und wie weit fle fich erftredten, miffen wir frenlich nicht; allein ihr Dafenn ift ans bem Ber richt von Genfar ffar, ber gewiß fpater ale biefe Erpedition ausgeführt worben, fchrieb; weil er bie von Sanno angelegten Derter jum Theil naments fich anfahrt. Wenn er im Unfang feiner Schiffreife fagt, bag von ben Gaulen bes Sercules aus an ben Europaifchen Ruften fich eine Dienge Pflange ftabte ber Carthager finden 7), fo ift Diefes gewiß pon ben Gegenden außerhalb ber Caulen ju vers fteben, wie ber Benfaß lebrt, bag barauf Dorafte und Untiefen folgten, welches bie gewöhnliche Bors ftellung von jenem, fur unschiffbar gehaltenen, Meere mar, aber nicht auf bas Mittelmeer paffen murbe. Lagen aber nicht auch fcon Gabes, und bas benachbarre Colonienland ber Phonicier, außers balb ben Gaulen? Die batte es alfo ben Cars thagern unbefannt, ober von ihnen unbefest bleis ben tonnen?

Die

<sup>7)</sup> Serlar p.2. Ard tou Hoandelou sydou tou év Eupoing europia rodda Kapandoviou, nat nydog nat
ndyuuvoldet nat nedayy. Bereite Rufus Jestus hat
bas ard burch Ulina übersest v.375:

Ultra has columnas propter Europae latus Vicos et urbes incolae Carthaginis Tenuere quondam.

Die von Sanno an ber Defifafte von Uf rica erbauten Stabte giengen gewiß, wie man auch Die Lage ber einzelnen bestimmen mag, nicht über Die Grengen bon Res und Marrocco binans; bie erfte bers. felben, Thymiaterium, lag nur zwen Tagfdifffabrten bon bem Musgange ber Strafe ober bem Borgebirge Spartel 1); und wird von Senfar noch nament lich erwahnt b). Huf bem barauf folgenden Bors gebirge Goloe, bem Cap Blanco ben Mimnt, marb bem Meptun ein Beiligthum errichtet; welches Gene lar ale einen großen Mitar befchreibt, ber auf eine funftliche Beife mit Reliefs ausgeschmudt gewefen fen, Die theile menfchliche Beftalten, theile towen und Delphine, barftellten. Unberthalb Tagereifen weiter fublich, mabricheinlich in ber Gegend von Saffn, murben langs bem Ufer bes Deers funf Stadte erbaut, Die Carlcum Teichos, Gntta, Mera, Melite und Arambe genannt murben. Die füdlichfte Dieberlaffung endlich marb auf einer fleinen Jufel Cerne gestiftet, bie entweber ben Dogabor, ober mabricheinlicher in bem Deerbufen von Santa Erus, gefucht werden muß. Der Dame ben fie trug, (ber aber ben ben Briechen fast auf jebe ferne fubliche Infel, fo wie ber von Thule auf jebe entfernte

We care manneral manner and anything

<sup>2)</sup> Die weitern Erlauterungen über bas gunachft Folgenbe febe man in ber Beplage von bem Periplus bes Sanno.

<sup>9)</sup> SOYLAX P.52. 55.

entfernte nordliche, übertragen ward,) war von hanno ihr felber ertheilt worden. Sie hatte nur 5 Stadien (& Meile) im Umfang, und lag in eis ner Bucht dicht an der Kuste; wo sie den Carthas gern theils wegen der Sicherheit vor den Ueberfalt len der Eingebohrnen, theils weil ihre Seeschiffe die Kuste selbst wegen Untiefen nicht erreichen konnten 1), einen bequemen Stapelplaß ihres Handels gewährte.

Die von hanno hier gestifteten Colonien scheis nen allerdings die ersten in diesen Gegenden gewes fen ju senn. In seinen Nachrichten zeigt sich keine Spur von frühern schon vorhandenen Niederlass sungen; vielmehr wird die Ruste durchaus als ein Gegenstand neuer Entdeckungen beschrieben, die von ihm bis über den Senegal hinaus — denn seine Entdeckungen erstreckten sich um vieles weiter, als die Anlage der Colonien — fortgesetz wurden. Das leste Schicksal dieser lestern ift dunkel; zu den Zeiten der Romerkriege waren sie nicht mehr vorhanden; und wahrscheinlich sind sie eine Beute der Nomadischen Boller geworden.

Wenn aber, wie unten weiter gezeigt werben wird, ber Berfehr mit biefen Gegenden und bie Schiff.

<sup>1)</sup> SCYLAX P. 54.

Schifffarthen babin wenigftens eine geraume Beit bindurch lebhaft fortbauerten, fo fann es nicht bes fremben, wenn auch von ben westlicher liegenden Ins feln im ofnen Ocean einige ben Carthagern befannt murben. Es baben fich barüber fo ausbrucfliche Beugniffe erhalten, bag man Die Gache im Bans gen nicht bezweifeln fann, wenn gleich im Gingelnen Duntelbeiten übrig bleiben. Schon Die Phonicier batten, wie Diodor berichtet 2), viele Tagereifen weit im Deean weftlich von Libpen eine Infel ents bedt, beren romantifche Befchreibung faft unwill: fübelich an einige jener gludlichen Infeln bes Gub: meers erinnert, welche unferm Zeitalter befannt ges worden find. Alles was Diodor von ihrer tage in einer betrachtlichen Entfernung in bem Dcean, von ibrer Befchaffenbeit, bem Ueberfluß an Bachen und Rtuffen, und von ihren Producten, befonders ihren vielen Baumarten fagt, paßt auf feine andere Ins fel fo wie auf Dabera 3). Durch fie verbreitete

<sup>2)</sup> Dion, I. p. 345.

<sup>3)</sup> Riot bagegen auf bie Canarifden Infeln, an bie man fonft junachft benten tounte; am wenigften bie Denge ber Glaffe, felbft fdiffbarer Gluffe, wovon Diobor fprict. Diefe Infeln baben Dangel an BBaffer; auf Mabera gabit man bagegen fieben Gluffe, anger einer Menge von Bachen. Db ben Carthagern auch bie Canarifchen Infeln befannt maren, ift ungewiß; boch muß man es nach ihrer Lage bochft mabriceinlich finben.

114 3went. Abidn. Musm. Befig. b. Carth.

fich allgemein bie Runde berfelben, und reifte bie. Damals jur Gee machtigen, Etrufter fich ihrer ju bemachtigen. Allein Die Carthager, Die auch bier fo wie anderwarts in die Bufftapfen ihrer Stamme vater traten, gaben bieß nicht ju, und buteten feite bem Diefe Infel mit ber ihnen eigenen Giferfucht. Ja, als die Unfiedelungen von Carthago aus ba: felbft anfingen ju baufig ju werben , verboten fie, einem andern Bericht ju Folge 4), Diefe nicht nur, fondern rotteten fogar Die alten Ginmobner aus. Gie legten einen befto bobern Werth auf Diefe Ins fel, ba fie, wie Diobor bingufegt, Diefelbe als eis nen Buffuchtsort in ber Doth betrachteten. Wann einft ber Tag erfchiene mo bas bobe Carebago fiele, fo follte biefe Infel feine Bewohner aufnehmen; und ein neues Carthago hier in ber Mitte bes Deeans fich erheben! Gie abnberen ben Rall ibres Staats, beffen gerbrechliche Stuben fie fannten, aber baß fie unter feinen Trammern begraben wers ben follten, Diefen fchwarzen Bedanten entfernte von ihnen ihr ichugender Genius!

<sup>4)</sup> Anieror. de mirab. cap. 85. ed. Bucum. Man vergleiche bier bie Berbefferungen von Sepne.

# Dritter Abichnitt.

Carthagifde Staatsverfaffung.

Mriftoteles, ber größte Renner ber Staatsverfafe fungen feiner Beit, bemerft es als einen Borgug ber Carebagifchen Berfaffung, baf fie bis babin feine erhebliche Beranderungen weber burch burgers liche Unruben, noch durch angemaafte Berrichaft von Eprannen, erlitten babe 1). Er felber findet barin mit Recht einen Beweis ihrer zwechmäßigen Ginrichtung; und die Untersuchung barüber murbe fcon baburch bie Mufmertfamteit verdienen, wenn ber Staat, von bem bie Rebe ift, auch nicht von fo mancher anbern Geite barauf gerechte Unfpruche batte. Frenlich bas ju geben, mas eigentlich ber Befchichteforfcher bier wunfchen wurde, eine biftos ritche Entwickelung ber Carthagifchen Berfaffung burch alle Beitraume ber Republit, erlaubt uns ber Mangel an Rachrichten nicht. Dur wenige find uns übrig geblieben; und auch felbft bie wenigen barf man nicht ohne Diftrauen gebrauchen. Die

<sup>1)</sup> ARISTOT. Polit. II. 11.

auswärtigen Befchichtschreiber werfen felten einen Blicf auf bas Innere Diefer Republit; und wenn fie es thun, fdwebt ihnen gewöhnlich bas Bild bes Romifchen Staats vor Mugen; fie vergleichen ftillfcmeigend; und glauben oft Mebnlichfeit ju fin: ben, weil fie fie fuchen. Die Ramen Romifcher Magiftrate werben auf Carthagifche übertragen, und mit ben Damen jugleich bie Cache; ob es gleich Die Ratur Der Dinge lebrt, bag in einem bandeln: ben und einem friegerifchen Staat Die Berhaltniffe ber obrigfeitlichen Perfonen febr verfchieden fenn Die Schafbarften Rachrichten perbanten wir bem Ariftoteles; ber in feinen Buchern über Die Politit einen eignen Abichnitt ber Berfaffung von Carthago gewidmet bat 2); und die folgenden Bemers fungen find großentheils auf feine Berichte gegrundet.

Der Carthagische Staat hatte mit Rom, Athen, Sparta, und ben übrigen berühmteften Frens staaten der alten Welt ben allgemeinen Character gemein, daß eine einzelne Stadt sein hanpt war. Wenn auch nicht alle Theile des Staats in einem gleichen Verhaltniffe zu dieser Stadt standen, so warren sie ihr doch mehr oder weniger untergeordnet; und

<sup>2)</sup> Anistor. II. 11. Wie viel beffer marben wir unterrichtet fenn, hatten fich fein verlohrnes Wert uber bie Staates perfaffungen erhalten!

und die Bargericaft Diefer Grabt bildete bas ber: fchende Corps. Wie groß alfo auch immer bas Ge: biet Diefer Gradt wurde, fo bleibt ibre Berfaffung boch eine Stadtverfaffung, und muß als folche bea trachtet werden. Indem aber ber Rreis ber Unters fuchung fich auf die Burger Diefer Gtabt befchrantt, wird es von befto größerer Wichtigfeit, fich nicht blos von bem mas man eigentlich Confitution nennt, fondern von ihren burgerlichen Berbaltniffen über: baupt, ben Claffen ber Ginwohner, ihren Erwerbs: quellen u. f. w. fo viel moglich beutlichere Begriffe ju bilden. Dieg wird uns überhaupt ben Daags Rab geben, nach bem Die Civilifation Diefes Boles gemeffen werben muß.

Carthago war von Unfang an eine Sanbels fabt, und bat burch Sandel unftreitig fich am meis ften bereichert und gehoben. Aber bennoch ift es eine gang faliche Borftellung, wenn man fich bie Carthager ale bloge Rauffeute benft; - und felbit ans ben bieber gegebenen Erlauterungen erhellt fcon großentheils, welchen Werth fie neben bem Sandel auf die Gultur ihres Bobens legten. Die Matur batte ibre Schafe fur fie nicht umfonft ge: fpenbet. Die Unlage fo vieler inlandifchen Colonien, beren Bestimmung ber Mcferbau mar, giebt bas von ichon einen flaren Beweis. Allein auch von

ihnen felber warb biefer nicht weniger als von ibe ren Coloniften getrieben. Alle Rachrichten ftimmen in ben Lobeserhebungen bes berrlichen Unbaus ber Umgebungen von Carthago überein. "Die Begenb "burch welche Mgathocles nach feiner Landung feine "Truppen führte, fagt Diodor 3), war mit Bar: "ten und großen Pflangungen bedectt, ba man allenthalben Canale burchgezogen batte, Die bins , reichenbe Bemafferung gemabrten. Dan fab bort "eine beftanbige Reibe von Landgutern, Die mit , prachtigen Bebauben verfeben maren, und ben , Reichthum ihrer Befiger verriethen. Die Bobs , nungen waren voll von Allem, mas nur jum "Benuß gebort, ba bie Ginwohner in bem langen " Frieden unermegliche Borrathe aufgebauft batten. "Der Boben war mit Weinftoden, mit Delbaumen, "und einer Menge andrer Fruchtbame bepflangt. "Auf ber einen Geite maren Wiefen mit Beerben "von Rinbern und Schaafen, auf ber anbern in " ben tiefern Gegenben maren große Beftute. "baupt fab man bier nichts ale Wohlhabenbeit, ba " bie vornehmften Carthager bier ihre Befigungen bats "ten , und im Mufwande mit einander wetteiferten." Ein gleiches Bild entwirft uns Polybins von bies fen Gegenden, als funfaig Jahre fpater Die Romer unter

<sup>3)</sup> Dion. II. p.411.

unter Regulus bort einfielen 4). Eine Menge prachtiger Billen wurden damals zerftort, unermeßliche Beute an Bieh gemacht, und über 20000 Sclas
ven weggeführt. Ueberhaupt aber, fagt diefer Schriftsteller an einem andern Orte 5), zogen die Carthager ihre Privateinfunfte von ihren eignen tanderenen; die öffentlichen aber aus ihren Provins
zen. Außerdem aber ist es eine bekannte Sasche, baß die Kunst des Ackerbaus selbst in Schrift
ten ben ihnen behandelt war, welche die Romer
nicht für unwerth hielten, sie in ihre Sprache übers
feben zu lassen 6).

Diefer

<sup>4)</sup> POLYB. I. p. 76. 1

<sup>5)</sup> Polyn. f. p. 177.

<sup>6)</sup> PLIN. XVIII. 3. 216 bie Momer, fagt er, Carthago einnahmen, identten fie bie bortigen Bucherfammlungen, (es gab alfo beren bafelbft), ben einheimifchen Furften; ( nemlich ihren Berbunbeten in Rumibien ); woraus alfo and erbelt, wie bie Berte ber Carthagifden Gefcichts foreiber (f. oben G. 23.) in bie Sande bes Ronigs Siempe fal gefommen maren. Dur bas Bert bes Mago, (eines ber bortigen ginige ober Guffeten), über ben Aderbau in 23 Budern liegen fie burd D. Gilanus ins Romifche uber= feben. Die barans bep Plinius erhaltenen Bruchfide gei= gen, bag es fic uber alle Urten ber Lanbwirtbichaft, Mders bau, Baumgucht, Diehgucht te. in einem großen Detail verbreitete. Man febe die tte berfegung berfelben unter ben Beptagen. Dan wird bann nicht zweifeln, (wenn and bie oben ermabnten Bucherfammlungen bieß nicht beftatigten); bağ es eine Carthagifche Litteratur gab:

nige gab, bennoch, wie in ben Untersuchungen über bie Phonicier gezeigt ift, feinesweges besporifc mar-

Wie bem aber auch fenn mag, so stimmen barin alle Nachrichten überein, daß sich eine Uris ftocratie hier bilbete, die bald alle die Festigkeit erhielt, welche ber eigenthumliche Charakter dieser Urt von Verfassungen ist.

Während der blühenden Periode der Republik bis auf die Nomerkriege dauerte dieselbe unerschütz tert fort, da ein Paar Versuche, die man machte sie umzustürzen, keine irgend erhebliche Folgen hatten ). Gleichsam der Spiegel dieser innern Verfassung Carrhagos ist seine auswärtige Politik. So fest wie jene gegründet war, so gleichsörmig blieb sich auch diese. Jene hartnäckige Verfolgung derz selben Plane durch mehrere Jahrhunderte, jene frenzwillige Beschränkung seiner Eroberungen, und jene Mäßigung auch mitten im Glück, — alles dieses sind characteristische Züge einer gemäßigten Aristos eratie, die mit einer democratischen Verfassung uns verträglich sind. Die herrschenden Projecte wurden gleichsam erblich in den herrschenden Familien; und

<sup>9)</sup> Anistor. u. Pourn. II. cc. Die Berfuce murben gemacht guerft von einem Sanno. Dann von einem Bomilear, Die bepbe Senatoren waren. Justin. L. c.

als jene durch die Kriege mit Rom verändert wurs ben, war eine Zurückwirkung auf die innern Vers baltniffe des Staats eine fast unvermeidliche Folge bavon, denn das Band zwischen benden war zu eng, als daß nicht ein wechselseitiger Einfluß hatte statt sinden muffen. Die alles auflösende Hand der Zeit, und der, durch Gewinnsucht und übermäßige Reiche thumer verschlimmerte, Nationalcharacter, trugen zu dieser Veränderung der Dinge ben; aber viels leicht wurde die sorgsame, und immer auch im Kleinen geschäftige, Aristocratische Politik, Mittel gefunden haben, ihr wankendes Staatsgebande zu stuch andere von außen gekommen waren.

Aber wie war die Form diefer Aristocratie? Gab es in Carthago einen Adel? Und wenn es einen gab, was hatte er fur Rechte und Borguge? Fragen von hoher Wichtigkeit, die aber nicht ohne Schwierigkeit sich beantworten laffen!

Daß es in Carthago einen Erbadel mit erblischen Rechten, im strengen Sinne des Worts, in so fern man darunter eine Anzahl Familien vers fleht, die allein durch ihre Geburt ein ausschließens des Recht auf die Staatsverwaltung gehabt hatten, so wie die Patricier in den fruhern Zeiten in Rom,

fo wie bie Dobili in Benedig, gegeben batte, ift menigftens nicht zu beweifen. Allein swifthen Dies fer ftrengen Ariftocratie, und einer volligen politis fchen Gleichheit, liegen noch viele Stuffen in ber Mitte, und wenn auch eigentlicher Erbabel in Carthago nicht ju erweifen ftebt; fo ftebt es bages gen febr leicht ju erweifen, bag noch viel meniger eine vollige politifche Gleichheit fatt fand. Ben bem Dangel einer gefdriebenen Conftitution batten auch bier Die Umftande und Die Berhaltniffe ber Beit und bes Orte Mles gebilbet. In einer reis chen Sandeloftabt maren febr naturlich bie Reiche thumer ein Sauptmaagftab bes Ginfluffes. Da ob: nebin in Carthago Die Dagiftrate an und fur fich nur Ebre, aber nicht Ginfommen, gaben 1), ba bennoch ein großer Mufwand mit ihnen verbunden war, fo lag es in der Matur ber Dinge, bag nur reiche Derfonen fie vermalten fonnten, und baber bie reichen Familien, wenn fie auch fein Erbrecht barauf batten, boch burch ibre Reichthumer fich ein Recht barauf verschafften, bas nicht weniger gultig war, fo lange jene nur bauerten. Inbeg enticbied barum ber Reichthum nicht Mles. "Die Dagiftrate "ber Carthager murben gemablt, fagt Ariftoteles 2),

I) ARISTOT. I. c.

<sup>2)</sup> Anseror. Polit. V. 7. II. p. 280. "Οπου ούν η πολι-

"nach ihrem Bermogen, ihrem Unfeben, und ihrer "Dopularitat." Die lette mar nothig, weil bie Bablen in Carthago von bem Bolte abbingen; bas Unfeben floß aus ben perfonlichen Borgigen von jeber Urt; Die Geburt fonnte bagu bentragen, gab es aber nicht allein und burch fich felber; auch eblere Familien, wenn fie in Durfrigfeit verfanten , verlohren baffelbe. Unter Allen aber fomnte in einem Staat, ber jugleich erobernber Graat mar, nichts fo febr baffelbe vermehren ale fries gerifcher Rubm; und felbft aus ben burfrigen Uebers bleibfeln ber Carrhagifchen Gefdichte geht flar bers por, bag erft bamals, ale bie Periobe ber Er: oberungen begann, auch große und machtige Fami: lien fich emporfchwangen, fo baß fie felbft bie Gis ferfucht bes Staats rege machten.

Es war alfo nicht sowohl ein eigentlicher Erb; abel, als vielmehr eine Anjahl von Optimaten; Familien, burch welche die Aristocratie in Carsthago

τέια βλέπει είς τε πλούτου και άρετην, και δήμου, διου εν Καρχηδόνι. αύτη άρισοκρατική έςι. Und II. 11. Ού μόνου άρισινδην, άλλα και πλουτίνδην οδονται δείν αίρειν τούς άρχοντας. Das άρισινδην bezeichnet ben Atifioteles nicht die Geburt, sondern personliche Bortinge, von welcher Urt sie auch sepn, die dem det sie dat allgemeine Achtung erwerben.

thago gebilbet wurde. Wie groß ober gering bie Ungabl Diefer Familien gewefen fenn mag, lagt fich nicht bestimmen; aber gewiß ift es, bag jumeilen eine Catelne Ramilie fich lange Beit bindurch fo febr emporbielt, daß aus ihr vorzugeweife bie gelbberen und hoben Dlagiftrate genommen wurden. Das Saus des Dago, ber querft als Eroberer in Gie cilien und Gardinien auftrat, giebt bavon ben beute lichen Beweis. Mus ber Genealogie Diefes Saufes, fo weit fie fich noch aus ben Bruchftuden ber Schriftsteller gufammenftoppeln lagt 3), erhellet, baß baffelbe wenigftens turch vier Benerationen, ein vols les Jahrhundert, vielleicht noch langer, Carthago feine Relbberen gab; und felbft burch wieberbolte Ungludefalle von einzelnen berfelben nicht vers brangt werben fonnte.

Wie groß aber auch die Macht und der Eine fluß folcher einzelnen Sanfer war, fo ift es doch gewiß, daß die Verfaffung nie rein aristocras tifch ward, fondern stets einen Jusas von Volkse herrschaft, aber einer sehr gemäßigten Volkse herrschaft, behielt. Polybius 4) und Aristotes

les

<sup>4)</sup> Pozrn. II. p. 562, "Auch bie Carthagische Berfassung ... fceint mir ursprunglich vortreffisch gemischt gewesen gu ... fepn. Denn es waren bep ihnen Ronige; und ber Ge-

les 5) kommen barin überein, daß sie die Bers fassung Caribagos zu den gemischten Berfassungen rechnen, wenn der allgemeine Character auch Aris stocratisch war. Eine genauere Untersuchung über die Rechte des Bolks, über die Beschaffenheit und Macht des Senats, über die Magistrate und ihren Wirkungskreis, so wie über die Einrichtung der Gestichtshöse, wird uns eine tiefere Einsicht in das Insnere dieses Staats gewähren, so viel es ben dem Mangel der vorhandenen Nachrichten möglich ist.

Aristoteles und Polybins nennen behde die Spartanische Verfassung als diesenige, die in mans den ihrer Haupttheile am meisten Aehnlichkeit mit der von Carthago hatte; und der lehtere vers gleicht sie außerdem mit der Romischen, wie dieselbe in seinem Zeitalter war, als noch hier kein Des magog die Macht des Senats gebrochen hatte .). Wenn man sich auch hüten muß diese Vergleis dungen zu weit ins Einzelne zu verfolgen, so könsnen sie doch im Allgemeinen als Grundlagen mans cher wichtigen Untersuchungen dienen; und gleich

<sup>5)</sup> Ameror, II. 11.

<sup>&</sup>quot;nat (το γερόντιον) batte bep ihnen bie Ariftocratische .. Gewalt; und bas Bolt batte gleichfalls feine Rechte; .. überhaupt aber war bie Berfaffung der Romischen und ... Spartanischen abnlich".

<sup>6)</sup> ARISTOT. et POLYB. II. cc.

ben ber Unwendung, die fich bavon auf die Dacht bes Boles in Carthago machen laft, wird man im vorans fich überzeugt halten, daß diefe febr ges mäßigt war.

Die Rechte, Die es befaß, murben, wie viele Bepfpiele lebren, in ben Berfammlungen beffelben ausgeubt, von deren innerer Organisation wir aber nichts wiffen. Das vornehmfte bezog fich auf Die Mablen der Magiftrate. Die erften berfelben, Die Ronige ober Guffeten, und Felbberrn, murben in Denfelben gemablt 7); mabricheinlich noch mebrere ber übrigen, wovon wir aber feine fichere Machricht baben. Diefes wichtige Recht erhielt Die boben Ra: milien ftets in einer gewiffen Abbangigfeit von bem Bolle, beffen Bunft fie nicht entbebren tonnten. Aber in einem fo reichen Staat wie Carthago, mußten Diefe Wahlen auch unvermeidlich Beftechung gen rach fich ziehen, Die auch in Urifforeles Beits alter ichon fo gewohnlich waren, bag er die erften Stellen ausbrucklich tauflich nennt. Gerner batte Das Bolt in fo fern einen Untheil an ber gefegges benben Bewalt, bag, wenn bie Guffeten und ber Genat nicht einig werben fonnten, fie Die Streits frage alebann vor bas Bolt brachten, bas in biefem Ralle entichieb. Wenn aber folche Cachen an bas:

<sup>7)</sup> ARISTOT. Polit, II. 11. As all avail is .

felbe gebracht wurden, so hatte es nicht blos das Recht der Benftimmung oder Verwerfung, sondern auch das der Berathschlagung, indem es jedem einzielnen fren stand, die gethanen Vorschläge zu bestreiz ten 8). Much finden wir einige Benfpiele, daß wichtige Staatsangelegenheiten, wie z. B. Kriegserz klärungen und Friedensschlüsse an das Volk gebracht sind 9), ob es gleich nicht scheint, daß dieses nothe wendig geschehen mußte 1).

Das erfte Corps ber Republik, welches bie Berhandlung aller Staatsgeschafte hatte, war ber Senat; und es ift tein Zweifel, daß in den blus henden Zeiten des Staats, vor dem Anfange der Romerkriege, in seinen Handen eigentlich die Resgierung war. Ueber seine innere Einrichtung herrscht ein Stillschweigen ben den alten Schriftstellern, selbst ben benjenigen, die seiner so oft erwähnen, daß man daraus sieht, wie wenige Ausmerksamkeit sie dem Studium der Verfassung von Carehago widmeten. War der Senat nur ein Ausschuß der Burgerschaft, der von Zeit zu Zeit erneuert wurde?

<sup>8)</sup> ARISTOT. L. C.

<sup>9)</sup> POLYB. III. p. 490. Diop. I. p. 679.

<sup>1)</sup> Bepfpiele vom Gegentheil findet man bep Porrs, I. p. 456. Drob. II. p. 412.

ober war er ein foredauerndes Corps? Konnte jeder Burger, oder welche und wie viele, einen Plat darin erhalten? Endlich wer mablte die Genatoren? Alles wichtige Fragen, die fich aber aus Mangel an Nachrichten nur unvollfommen beantworten laffen.

Dag ber Genat ber Republif fein periodifc erneuerter Musichuf ber Burgerichaft, fonbern ein bauerndes Corps war, ift feinem Zweifel unters worfen. Mur baburch fonnte er bie Reftigleit er: halten, welche Die Regierung ber Mepublit ibm ficherte, und Polybins batte ibn fonft fo menig mit bem Romifchen, als Ariftoteles mit bem Gpar: tanifchen, vergleichen tonnen. Aber ob er fich felbft ergangte? ob, fo wie in Rom, gemiffe vorber bes Pleibere Stellen ben Gingang in ibn verichaffren? Db er vom Bolte gemablt murde? Darüber bat fich leiber! auch nicht die minbefte Dachricht erbals ten. Eben fo wenig laft fich die Babl feiner Dite glieder bestimmen. Muerdings laffen indeß einige Spuren auf eine betrachtliche Ungahl fcbliegen, Die vielleicht fo wie in Rom fich auf einige Sunderte belief. Wir finden gablreiche Deputationen, Die aus ibm gefandt murben 2); mehrere feiner Dits alieber

<sup>2)</sup> Bey Porrs. I. p. 215. eine Deputation von 30 Mitgliedern um den hamiltar und hanno auszuschnen. Bey Iveria. XIX. 2. ein Ausschuß von 100 Mitgliedern.

glieder find auf Commission abwesend ben ben Urs meen; und auch die Behauptung feiner Burde und feines Unfebens erforderte ichon eine beträchtliche Ungabl feiner Glieder.

Die gewöhnliche Benennung bes Genats ben ben griechifchen Schriftstellern ift bie ber Gerufia, womit fie auch ben Romifchen gu belegen pflegen. Die Diefer wird ber ber Raths : Berfammlung (ovyxarros) gewöhnlich ale gleichbedeutend gebraucht 3). Dur Polobius macht bier eine Musnahme, indem er, aber nur an zwen Stellen feines Werfs, benbe ausbrudlich von einander unterscheibet. Mit ber Armee bes Dago in Stalien wurden zwen aus ber Berufia und funfgebn aus der Verfammlung ges fangen genommen 4). 21s die Carthager bem Wife Ien ber Romer gemaß 300 junge Leute als Beiffeln ftellen mußten, mußten Diefe theils aus ben Gobnen ber Gerufia, theils aus benen ber Ratheverfamms lung genommen werden 5). Es ift alfo offenbar. bag bier ein Unterfchied fatt finden mußte. ber vorber ermabnten Babl ber Gefangenen aus benben.

<sup>3)</sup> Bie & B. bey Drop. I. p. 679. und öftrer.

<sup>4)</sup> POLYB. III. p. 228.

<sup>5)</sup> POLTB. IV. p. 671. Sonft aber nennt auch wohl Polps bins ben Senat ovyndyroc, wie s. B. III, p. 490.

benben, fcheint ju erhellen, bag bie Glieber ber Rathsverfammlung gablreicher als die Des Genats (ber Berufia) gewefen fenn. War Diefer alfo erma ein engerer Musichuß, ber feinem Damen gemäß aus ben altern Ditgliebern beftand? Gine Stelle im Livius 6) beftatigt Diefe Bermuthung. "2016 "die Carthager nach ber Gefangennehmung bes Gn: "phar Gefandte megen bes Friedens fchicften, mabl: "ten fie bagu brenfig ber erften aus ihren Melteften. "Das mar, fest ber Gefchichtfdreiber bingu, ben "ihnen ber engere Math, ber hauptfachlich burch "fein Unfebn die Genateversammlung leitete". Jene Gefandte maren alfo aus ber Gerufia genommen, und ber Gang ber Gefchafte mar vermuthlich ber, bag über wichtige Gachen querft in ber Berufia ges rathichlagt ward, ebe fie, vor ben weitern Rath gebracht murden.

Der Wirkungsfreis bes Senats in Carthago icheint einen abnlichen Umfang mit dem bes Ros mifchen gehabt zu haben. Es ift fein Zweifel, baß alle auswärtige Staatsverhandlungen in feinen Handen

<sup>6)</sup> Liv. XXX. 16. Oratores ad pacem petendam mittunt trigints seniorum principes. Id erat sanctius apud illos confilium, maximaque ad ipsum senstum regendum vis. Bas Livins senatus nennt ist also bet weitere Rath, bie συγκλητος.

Sanben maren. In ihn werden burch Die Ronige, bie ben Berfif barin fubrten 6), Die Berichte ab: gestattet; er empfangt bie fremben Befandten; et berathichlagt über alle Ctaatsangelegenheiten; und fein Unfebn war bamale fo groß, bag er auch felbft über Rrieg und Rrieben entschied, wenn auch Die Gache ber Rorm megen zuweilen an bas Bolf gelangte 7). Geine Macht fcheint nur baburch bes fdrante gemefen ju fenn, bag ben ben Befchluffen Einstimmigfeit zwifchen ibm und ben Gufferen nothwendig mar; in biefem Rall bing es blos von ibm ab, ob die Gache noch an bas Bolf gebracht werden follte; nur wenn bende nicht einig werden tonnten, überließ man fonft bem Bolf bie Ente icheibung 8). Der Genat batte alfo auf diefe Weife ben größten Theil ber gefelgebenben Gewalt in Sanden, benn gewiß ward nichts an bas Bolf ges bracht, über welches er nicht fcon beliberirt batte; und es bing alebann noch felbft von ibm ab, ob es an die Bolfeverfammlung gelangen follte. Daß: er bie Gorge fur Die Gicherheit ber Stadt , und Die Oberaufficht über Die Staatseinfunfte batte Darf

<sup>6)</sup> POLTE. I. p. 456.

<sup>7)</sup> Polys. I. p. 81. 456. III. 498. Diop. I. p. 412. 450. II. p. 574. 679.

<sup>8)</sup> ARISTOT. Polit. II. 11.

barf man nicht weniger mit großer Wahrscheinlich's feit vermuthen, wenn es auch nicht streng ju ers weifen ftebt.

Un der Spife des Genats und ber Republit überhaupt fanden bie Ronige, wie bie griechis fchen Cdriftsteller fie nennen; Die Romifchen pfles gen fie mit ihren Confuln ju vergleichen; ihr eigents licher Dame mar ber ber Guffeten 9). Das wir gewiß von ihnen wiffen ift, bag fie gemable, und gwar aus ben vornebmften Ramilien gemablt wurden, und daß fie ben Borfit und Bortrag im Senate, überhaupt aber einen hoben Grab von Dacht und Ginfluß batten 1). Dieß fagt uns aus: brudlich Ariftoteles; Alles Uebrige von ihnen ift nur mehr ober weniger Bermuthung. Da Ariftos teles fie ausbrucklich mit ben Spartanifchen Ronis gen, und Polybius ausbrucklich mit ben Romis fchen Confuln vergleicht 2); benbe aber in ber mehrern Babl von ihnen fprechen; fo ift es allers bings febr mabricheinlich , bag ihrer ftets qualeich amen waren. Daß es aber fo gemefen fen, fagt auss

<sup>9)</sup> Lrv. XXX. 7. Suffetes, quod velut consulare imperium apud eas erat. Festus: Suffes, consul lingua Poenorum. Die Schophetim ber Debrier.

I) ARISTOT. I. c.

<sup>2)</sup> POLYB. II. p. 562.

ausbrudlich fein einziger gleichzeitiger Schiftfteller, (und Die fpatern 3) baben bier wenig Gewicht:) vielmehr tonnte man bas Gegentheil vermuthen. ba ofterer nur von Ginem Ronige Die Rebe ift 4). Eben fo ungewiß ift die Frage von ber Daner ibrer Dagiftratur. Gine faft fallgemein angenome mene Deinung lage fie nach ber Unalogie ber Ro: mifchen Confuln jedes Jahr wechfeln. Willein bas Bengnif des Depos, worauf man fich beruft 5), fann wohl wenig Gewicht haben, ba es ibm um eine Parallele mit ben Romifchen Dagiftraten ju thun ift. Bielmehr fcheine mehreres bagegen gu ftreiten. Ariftoreles feste fie mit ben Spartanis fden Ronigen in Bergleichung, und findet nur ben einzigen wichtigen Unterfchied, bag in Sparta jene Burde in zwen Familien erblich mar: bagegen fe in Carthago von der Wahl des Bolfs abbing. Baren fie bier jugleich jabrlich erneuert worben, batte alsbann Ariftoteles biefe große Berfchiebens beit wohl unbemertt gelaffen? Ja batte er fich überhaupt wohl ju jener Bergleichung berechtigt finden tonnen ?

Meben

<sup>3)</sup> Bie J. B. Connet. Nep. Hannib. cap. 7.

<sup>4)</sup> Bie ben Polys. I. p. 456. 478.

<sup>5)</sup> CORN. NEP. L c.

Meben ber foniglichen Wurbe mar bie ber Relbberen bie erfte in ber Republit. "Ben ben "Bablen, fagt Ariftoteles 6), und befonders ben "benen ju ben bochften Stellen, benen ber Ronige "und ber Feldberen, wird in Carthago auf Die bens "den Stude, auf Unfebn und Reichthum, Rude "ficht genommen." Wir fernen baraus alfo einen mefentlichen Borgug ibrer Berfaffung vor ber Des mifchen fennen, den, bag Civil: und Militairges walt ben ihnen getrennt war. Ihre Konige mas ren ber Regel nach nicht jugleich Felbberen 7); bie legtern murben ausbrudlich vom Genat ges mable 8); und batten im Rriege eine unumfchranfte Dacht; wenigftens in militarifchen Ungelegenheis ten. Denn fonft batten bie Cartbager Die Bes mobnbeit ihren Relbberrn einen Musichuß aus bem Senat an die Seite ju fegen, in beffen Damen gemeinschaftlich mit ben Feldberen Die Staats: fachen

<sup>6)</sup> Anret. Polit, II. 11.

<sup>7)</sup> Benn einzelne Bepfpiele vom Gegentheil vortommen, wie ben Dion. I. p. 574. so war dieses eine Ausnahme ober ein Migbrand; auch juweilen wohl ein Migverstand ber Schriftefteller; wie z. B. bep Henon. VII. 165. Daß aber allerbings ben Königen in Carthago auch zuweilen Commandos übertragen wurden, sieht man aus ber Schiffreise bes Hanno, ber sich selber Konig ber Carthager in ber Uebersschrift nennt.

<sup>8)</sup> Bie J. B. Sanno und Samilear Drop. II. p. 412, und auch Sannibal in Spanien. Porrs. I. p. 413.

fachen verhandelt, und Bundniffe gefchloffen wur: ben 9).

Die Romischen Schriftsteller sprechen von Pratoren und Quaftoren ben den Carthagern 1). Man fieht nur so viel, daß sie unter dem ersten einen hoben Magistrat versteben, der an der Spise des Gerichtswesens, oder eines der hochsten Gerichtshofe, stand; und unter dem letten einen and dern, der die Finanzangelegenheiten zu beforgen batte. Weder ihr Wirkungsfreis, noch ihr eigents licher Litel, lassen sich weiter bestimmen.

Die Gerichtsverfassung ber Carthager uns terschied fich in einem wesentlichen Stude von der Ros mischen und Atheniensischen, daß es nemlich durchs aus keine Bolksgerichte gab. Das erhellt deuts lich aus dem Zeugniß des Aristoteles, daß in Cars thago, so wie in Sparta, alle Processe von gewissen Magis

<sup>9)</sup> Man febe den Tractat zwischen hannibal und Philipp bep Pourn II. p. 508. Befanntlich geschah dasseibe durch den frangofischen National: Convent während des Nevolutions: Ariegs.

<sup>1)</sup> Lev. XXXII. 46. Der Quaestor des Livius icheint ein Mitglied einer Pentarchie zu bezeichnen, weil es beift aus ber Quaestur fep man in bas Collegium ber Richter gelangt.

Magistraten geschlichtet wurden 2). Ohne Zweifel wurde badurch vielen Uebeln vorgebeugt; beun baß die eigentlichen Bolksgerichte zu den schädlichsten und gefährlichsten Anstalten gehörten, welche die alten Frenstaaten hatten, wird Niemand leicht in Zweisfel ziehen. Auch diese Einrichtung war dem Geiste ber Aristocratie angemessen, der in Carthago herrschte; bagegen aber scheinen auch hier wiederum andere gleich gefährliche Migbrauche eingerissen zu senn, als aus Bolksgerichten hatten entstehen konnen.

Als eins der ersten, oder vielmehr das erste hieher gehörige, Collegium kommt das der Huns dert oder Hundertviermanner, vor 3). Den Ursprung, und auch die erste Bestimmung dieses Tribunals, sernen wir aus den Berichten des Jusstin's kennen. Als das Haus des Mago durch den Glanz

<sup>2)</sup> Anistot, Pol. III. 1. And von den Guffeten Liv, 34, 62.
3) Ber Anistoteles Pol. II. 11. wird erft das Collegium ber Hundertvierwänner, und nachber das der Hundert, erwähnt: von denen das erfte mit dem der Ephoren vers glichen, das andere die höchfte Bebörde (j usylsy apxy) genannt wird. Waren sie verschieden? Ich glaube es taum. Swar läßt sich die Frage nicht mit Gewishelt entsschelben; allein was bep andern Schriftsellern, namentlich bep Justin. XIX. 2. von dem Collegium der Hundert gesagt wird, (das der Hundertvier wird nirgend weiter erwähnt), past so sehr auf die Bergleichung mit den Ephoren, das man nicht umbin fann, jene Meinung für mahrs schriftsellich zu halten.

Blang feiner Thaten fich fo febr aber alle andern erhob, und bem Staat eine Reihe von Relbberrn gab , Die durch mehrere Menschenglter an ber Gpige ber Armeen fanben, marb die Beforquiß rege, baß es ber Frenheit ber Republit gefahrlich werben mochte; wo man obnebin fcon ein Benfpiel gefeben batte, was ein machtiger Felbberr gu unternehmen im Stande fen 4). Unter Diefen Umftanden wurden bundert Richter aus ber Bahl ber Genatoren auss gemable, welche von ben juruckfehrenden Relbberrn Rechenschaft forbern, und fie verhindern follten, ibr Saupt über die Befege ju erheben 5). Diefe urfprangliche Bestimmung rechtfertigt binreichend Die Bergleichung, Die Ariftoteles gwifchen ihnen und den Ephoren in Sparta macht. Das Colles gium ber Sunbert mar ober murbe nemlich bas bechfte Staats: und Policentribunal, bas fur bie Mufrechthaltung ber bestebenben Berfaffung ju fors gen batte. Ein foldes Inftitut ift gang in bem Beift einer Ariftocratifchen Republit, wo Die Craatse policen bie Sauptftuße ber Megierung ift, aber auch mur ju leicht in Spionerei und Inquifition ausar: tet, wie ber Rath ber Bebner, und bie mit ibm verbundene Staatsinquifition, in Benedig, bavon in

<sup>4)</sup> Der Berfuch den Malchus ober Maleus jum Umfturg der Berfaffung machte. Justin. XVIII. 7.

<sup>3)</sup> Justin, XIX. 2.

ber neuern Gefdichte einen Beweis geben. Der Ginfing einzelner Glieber ber Uriftocratie macht bier leicht bie Giferfucht ber anbern rege; und ein foldes Tribunal wird baber nicht fowohl megen bes Bolfs, als megen ber Urifiocraten felber, ers richtet. Allein die furchtbare Dacht, Die bemfelben nothwendig ju Gebote ftebn muß, wo es fich über Mles was groß und machtig ift erhebt, und eine Mrt von Cenfur ber Gitten, wie auch immer Dies felbe geformt fenn mag, Die bavon fo gut wie unger: trennlich ift, machen es nicht felten felber fur Die Frenheit gefahrlich, Die es eigentlich vertheidigen follte. Dieg war auch ber Gang ber Dinge in Carthago. In den blubenden Beiten ber Republif erfüllte es zwar allerdings feine Beftimmung ben innern Staaterevolutionen vorzubeugen. Une find nur zwen Berfuche bagu befannt, Die benbe mifflans gen 5); und wie groß bas Unfeben beffelben in Ariftoteles Zeitalter mar, beweifet fomobl Die Bers gleichung mit ben Ephoren, als Alles Uebrige mas er von bemfelben fagt. Allein bie Sarte, mit ber man Reldheren, Die ungludlich gemefen waren, bes bandelte, und die fie ofter jum Entichluß brachte, fich lieber felber bas Leben ju nehmen, als einer folden

<sup>5)</sup> Der bes Sanno 1340 v. Chr. ben auch Eriftoteles fennt, Op. II. p. 298. und ber bes Bomilear 308 v. Chr. Man febe Justis. I. XX.

folden Behandlung fich auszuselen "), giebt auch einen Beweis von dem Migbrauch seiner Gewalt. Diefe nahm aber noch fortdauernd zu in der letzten Periode der Republik; da dasselbe auch die Fix nanzen an sich gerissen hatte, und einen Despotiss mus ausübte, der von Hannibal, als er nach dem Frieden mit Rom an die Spike der Republik kam, mit Gewalt gestärzt wurde. "Das Vermös, gen, die Ehre, das teben der Bürger," sagt tie vins, "waren seiner Willeuhr überlassen. Wer eis nen daraus beleidigte, hatte Alle zu Feinden, und "nie fehlte es den erbitterten Richtern an einem "Rläger ?)."

Bon ber innern Organisation bieses Collegiums find wir nur fehr unvollfommen unterrichtet. Rach Justin 3) wurden seine Glieder zuerst aus dem Senat genommen; allein aus Aristoteles ist flar, baß dieses nachmals nicht fortdauerte. "Sie wurs, den, sagt er, gewählt, und zwar überhaupt aus, ben angeschensten Versonen, (agistidne)." Die Wahl war aber nicht ben dem Bole, sondern ben den Pentarchien, die wiederum sich selbst erganze

ten,

<sup>6)</sup> Wie 3. B. Simileon Dion. I. p. 701. Man febe befon: bers Dion. II. p. 412.

<sup>7)</sup> Liv. XXXIII. 46. Man febe unten ben legten Abfchnitt.

<sup>8)</sup> Justin. l. c.

ten, und eine febr ausgebebnte Dacht in Sanben batten 9). Beiter erflart er fich über biefe Pentars chien nicht, und ich finde fie nirgende andere er: wabnt. Ralfc aber ift bie Borftellung, bag es mur Gine Pencarchie gegeben babe, bie ein Muss fchuß bes Rathe ber Sunbert gemefen fen. Uris ftoreles redet in ber mehrern Babt, und untericheis bet ausbrucflich ben Rath ber Sunbert als ein eignes Collegium. Es muffen alfo Regierungsaus: fchiffe gemefen fenn, benen wichtige Ungelegenheiten jur Bermaltung übertragen murben, beren genauere Beftimmung wir aber nicht wiffen. Die Stellen ferner in dem Centumvirat wurden bamals nicht auf Lebenszeit gegeben; allein ber politifche Gine fing begann nicht erft mit bem Gineritt in baffelbe. und borte auch mit bem Mustritt aus bemfelben nicht auf. "Gie betleiden, fagt Ariftoteles, obrige "feitliche Stellen fomobl vorber als nachber." Millein wie man aus Livius fiebt 1), batten fich mit bem Fortgange ber Beit Diefe Ginrichtuns gen gar febr geandert. Die Centumvirs batten es dabin gebracht, baß fie ihre Stellen auf Les benslang behielten; und die Reform bes Sannie bal murbe befonders barauf gegrundet, bag er

Die

<sup>9)</sup> Anist. Pol. II. 11,

<sup>1)</sup> Liv. l. c.

bie Daner biefer Stellen wiederum auf ein Jabe befthrantte 2).

Eine weitere Entwickelung ber Carthagischen Berfassung in ihrem blühenden Zeitalter zu geben, erlaubt der Mangel an Nachrichten nicht. Die Hebel woran sie damals erfrankte, waren der Eins fluß der Reichthumer auf die Besehung der hoben Stellen, und der damit in einer nahen Verbindung stehende Migbrauch mehrere Stellen auf Eine Pers son zu übertragen 3). Allein die Bande, die das Ganze

<sup>2)</sup> Gine von ber bier gegebenen in mehreren Puncten abmefe dende Darftellung giebt J. v. Muller Allgemeine Bes foidten B. I., G. 105. "Unter ben Enffeten fabrten afunf Perfonen (welche man ben Bernegianifden Gapi ver= " gleichen tann) bie wichtigern Befchafte; fie wahlten ein-"ander felbit; die welche bas Umt por ibnen verwaltet, "ober welche fie bagu bestimmt, maren ibre Bepfiger; fie "murden nicht befolbet. Gie mablten ben Cenat; er be-"fand aus bunbert Mitgliedern. Die funf uud er, wenn "fie einverftanden waren, vermochten Alles; waren fie ver-"fcbiebener Deinung, fo murbe ffe bem Bolf vorgetragen; "biefes fonnte biefe ober jene Meinung vorgieben; ober " einen Borfdlag burd ben anbern mobificiren." - Willer balt alfo bie Sundertmanner fur ben Genat; wofur ich feinen Beweis tenne. Dag es von ber Hebereinftimmung ber Bentardie und bes Genats abgehangen babe, mas an bas Bolt gebracht merben folle, ift geradegu gegen Uriftotes les; er fpricht von ber lebereinftimmung ber Ronige und bes Senats.

<sup>3)</sup> Bepbes bemertt bereits Ariftoteles Polit, II. 11.

Gange jufammenhielten, waren boch ju feft als baß bie Wirfungen bavon fich fchnell batten außern tone nen. Bu biefen Banden gehörte aber noch Gins, bas nicht unbemerte bleiben barf, bie Religion.

Die Religion ber Carthager war die ihrer Stammwater, der Phonicier. Dhne Zweifel erlitt fie an den Kuften von Africa manche Berandes rungen; benn es scheint nicht, daß die Carthager der Einführung des Cultus fremder Gottheiten so sehr abgeneigt gewesen waren 4). Allein daß fie doch der Hauptsache nach dieselbe blieb, zeigt die Shefurcht, welche die Carthager dem Tyrischen hers eules durch jährliche Gesandschaften und Opfer bes wiesen; so wie die Anhangigkeit an alten, zum Theil grausamen, Gebräuchen, die aber doch durch den Geist der Zeit sehr gemildert wurden 5). Die

<sup>4)</sup> So führten bie Carthager ben Dienft der Geres aus Gicilien unter fich ein. Dion I. p. 701. Gie fchidten Gefandte an bas Delphifche Dratel, II. p. 318.

<sup>5)</sup> Es ift befannt daß die Sitte der Menschenopfer in Carthago so wie in Phonicien einheimisch war. Nach Drod. II.
p. 415. waren sie allmählig badurch außer Gebrauch getommen, daß man nur noch beimlich Sclaven : Rinder geopfert
hatte. Nur in ben Zeiten der hoben Noth nahm man
noch bazu seine Juflucht. Daffelbe baben auch die Romer,
und andre gebildete Bolter bes Altertbums, gethan; und
man tann also darans teinen Maaßstab für ihre Civilisation
hernehmen.

Bottheiten ber Carthager murben von ben Griechen gewebnlich mit griechischen Damen belegt, und Bere enles, Gaturn und Deptun, maren Die erften bar: unter. Wie ber Cartbager fie nannte, und mas er unter biefen gracifirten Befen verebrte, ift fcmer: lich auszumachen, und liegt außer bem Kreife bies fer Untersuchung. Die Frage, welche bier in Bes trachtung fommt, ift nur die: ob, und in wie fern ibre Religion mit ber Staatsverfaffung verflochten, ober Staatereligion mar? Debrere Stellen geis gen bag fie bieg in feinem geringen Daage gemes fen fenn muß. Die Priefterftellen wurden von ben Bornebmften bes Staats befleibet, und maren mit außern Ebrengeichen verbunden; fo bag felbft bie erften berfelben fur bie Gobne ibrer Ronige nicht ju gering maren 6). Die wichtigften effentlichen Beichafte maren mit religiofen Gebrauchen vereis nigt. - Ihre Felbheren mußten Opfer barbringen, felbft mabrent ber Wefechte 7). Gie hatten Wahr: fager ben ihren Armeen, ohne beren Rath nicht vers fahren werden durfte 8). Die offentlichen Dente mähler

<sup>6)</sup> Man febe bie Erzählungen von dem Cartalo, dem Cohn bes Maldus, bep Justin. XVIII. 7.

<sup>7)</sup> Co Simileon in Sicilien, Dion. I. p. 690. Co Samilear ebenbafelbft. HEROD, VII. 167.

<sup>8)</sup> Diop. l. c.

mabler ihrer großen Unternehmungen murben in ben Saupttempeln Carthagos aufgestellt?): und die Stiftung ihrer answärtigen Riederlassungen war jugleich mit der Anlage von Seiligthumern vers bunden, welche den in Carthago eingeführten Culs tus auch hier erhalten mußten 1).

Wie mangelhaft auch immer diese Entwicker lung der Verfassung von Carehago bleiben muß, fo wird sie doch hinreichen den Charafter derselben im Ganzen zu bezeichnen. In einem handelsstaat, bessen haupt eine einzelne Stadt war, durfte man nichts anders erwarten, als daß die reichern Far milien der Verwaltung sich bemächtigten, und eine Uristocratie sich bildete, deren Mittelpunct der Sesnat war; die durch den Glanz ihres Reichthums und ihrer Eroberungen ihr Ansehen erweiterte; und die in einer strengen Aussicht über ihre eigenen Mitglieder und in der Volksreligion ihre Stüßen fand.

<sup>9)</sup> So die Schiffreife bes Sanno, als Infibrift in dem Tempel des Cronus: fo die Denfmaler die Samilear, ber Cobn des Mago, in den Colonien fowobl als vorzüglich in ber hauptftadt errichtete. Hunon, I. c.

<sup>9)</sup> Wie das heiligthum bes Neptuns an der Weftfufte von Africa burch hanno. Wie das des hercules ju Neu-Carthago in Spanien durch Afdenbal. Daber wird ihr hercules auch & nagar role anoluois genannt. Dion, II. p.415.

## Carthagische Staatsverfassung.

fand. So erhielt sie sich eine Reihe von Jahrshunderten unerschüttert, bis nach dem ersten Fries den mit Rom neue Begebenheiten und Verhälts nisse eintraten, durch welche die Bande aufgelos set wurden, die bis dahin die Verfassung zusams menhielten. Wie dieses geschah, und welches die Folgen davon waren, bleibt dem letzen Abs. schnitt der Untersuchung über die Republik votzbehalten.

## Bierter Abichnitt.

Es liegt in der Natur eines erobernden handele ftaats, daß feine Große und feine Macht vorzugse weise auf feine Finanzen gegründer ist. Wiele seis ner glanzendsten Unternehmungen sind schon an sich von ganz anderer Urt, als die der blos friegeris schen Völker; und selbst seine Kriege werden ges wöhnlich mehr durch seine Schabe, als durch seine Urme, geführt. Was mußte Carthago nicht die Anlage so vieler Colonien kosten? Was die Unsterhaltung so vieler, aus fremden Soldnern bestes henden, Heere?

Gowohl die Fragen: aus welchen Quellen biefe Gummen floffen, oder auch wie fie verwaltet und angewandt wurden? gehoren daber ohne Zweifel zu benen deren Beantwortung vorzugsweife zu muns schen ware. Allein kaum bedarf es wohl der Erstinnerung, daß fast keine andre sich so wenig befries digend beantworten laffen, da die alten Schriftstels

ler es taum der Dabe werth gehalten haben, une gelegentlich barüber einige Winte ju geben.

Wenn aber von ben Sulfsquellen eines Staats bie Rede ift, fo bedarf es im voraus einer gernauern Bestimmung, sowohl worin feine Reichthus mer bestanden, als auch welches die wichtigsten Muss gaben waren.

Gold und Silber war allerdings ber Maaße fab bes Werthe der Dinge in Carthago; auch hatte man Mungen, mahrscheinlich von benden Mertallen 1). Seitdem sich die Carthager in den Bes

FIE

<sup>1)</sup> Db bie Carthager Gold : und Gilbermungen pragten, ift eine, von ben Dumifmatifern noch bezweifelte, Frage. Dan febe Ennet Doctrina Numm. Vet. IV. p. 136. Cs fehlt nicht an Mungen mit Punifcher Schrift, jum Theil in Sicilianifden Stabten, Die unter Carthagifder herrs fcaft ftanben, wie Pauormus, gefdlagen. Rur bas ift ungewiß, ob von ber Stadt Carthago felber Mungen vorbanden find? Diefe Frage mogen bie Dumifmatitet enticheiben. Dag aber in Carthago felbft Mingen, mes nigftens Goldmungen , curfirten, ift flar aus PolyB. I. p. 164. ber berichtet, baß bie Dietbtruppen bamit abge: gabit werben follten. Gin anbres Bepfpiel giebt Sanno, ber nach bem Berluft von Ugrigent um 6000 Golbftude geftraft wirb. Diop. II. p.503. 3ft es aber auch wohl nur mabriceinlid, bas eine Sandelftabt wie Carthago in ib: ren Colonien Dungen pragen ließ, und felber teine batte?

fis reicher Bergwerte festen, war auch bie Mens ge ber eblen Detalle unftreitig unter ihnen febr bes tradtlich; allein ibr Reichthum bestand wenigftens eben fo febr in ben Erzeugniffen ihres Fleifes. Es ift oben bereits gezeigt, wie eifrig ber Mcters ban von ihnen getrieben murbe, ber in fo gefegnes ten tanbern reichlich ben Bleiß belohnen mußte; und nicht weniger wichtig waren bie Producte ibe rer Manufacturen und Rabrifen. Biele, und ges rabe bie wichtigften, Musgaben ihres Staats maren aber von der Urt, bag fie fie nicht einmal in eblen Metallen gu bezahlen brauchten. Die Staatsvers waltung in Carthago felbft machte mabricheinlich Feine fo große Roften; ba man bier fo wie in Rom Die Memter als Gbrenftellen betrachtete, Die unents gelblich befleibet murben. Den größten Mufmanb aber machte ohne 3meifel bie Unterhaltung ber Rlotten und ber Urmeen; allein ber Unterhalt ber lettern fonnte großentheils burch Lieferung von Da: turalien bestritten merben; und marb es, wie unten erbellen wird, wirflich. Much ibr auswartiger Sandel marb gar nicht blos in Gold und Gifber geführt; fonbern beftand einem großen, vielleicht bem großern Theile nach, in Taufch.

Bis auf Die Zeiten ber großen Spanifchen Eroberungen burch Samilcar Barcas und feine Dachs

Rachfolger war baber bie Menge von Golb unb Silber in Carrhago, und bes baraus gepragten Gelbes, mabricheinlich weniger groß als es auf ben erften Blid fcheinen tonnte. Much fiebt man bie beutlichften Spnren in ber Gefchichte, bag bie Gine tanfte ber Republit und ihre baaren Schabe erft burch jene Groberung recht groß geworden fenn muffen. Der erfte Rriede mit Rom, und ber bars auf folgende Rrieg mit ben Goldnern, maren gang eigentlich Rolgen bes Geldmangels; ben man aber feit ben Spanifchen Eroberungen nicht weiter bes merft. Much zeigt fich in ben frubern Beiten noch eine andere Ericheinung in Carthago, Die, wenn nicht ben abfoluten, boch ben relativen, Dangel bes Gelbes aus eblen Metallen ale Mittel bes Um: laufe im Berbaltniß gegen die Bedurfniffe, beuts lich beweifet. THE RIVE THE PARTY

Die Carthager hatten zwar kein Paplergelb und keine Banknoten; aber doch eine Ginrichtung bie aus derfelben Quelle floß, (wie fie benn auch in einigen griechischen Handelstädten, so wie auch in einigen neuern Staaten, sich fand,) nemlich Munggeichen. Es geschieht derfelben zwar an mehrern Stellen Erwähnung, als eines Gelbes, wie es gewöhnlich heißt, von Leder; nirgend aber wird es so deutlich beschrieben, als in dem Ges

fprache von bem Reichthum, bas bem Gocratifer Mefchines bengelegt wird 2). "Man muß, fagt "bier Gocrates, auch auf die Art bes Belbes feben. "Go bedienen fich die Carthager folgender Dunge "art: in ein Studichen Leber wird etwas von ber " Große eines Bierdrachmenftucks eingewichelt; mas ,aber bas Eingewickelte ift, weiß Riemand als " bie Berfertiger. Darauf wird es verfiegelt und "in Umlauf gefest; und berjenige ber am meiften "bavon befift, wird fur ben gehalten, ber am meis "ften Belb bat, und am reichften ift. Satte aber "ben uns jemand auch noch fo viel bavon, fo murbe "er nicht reicher fenn, als wenn er eine Menge "Riefelfteine befage." Mus biefer Befchreibung er: giebt fich von felbft, baß diefes Beld, (welches alfo von andern mit Unrecht lebernes Belb genannt wird,) nicht etwa wie Scheibemunge aus Rupfer ober Bronge bestand, Die nur nach ihrem innern Berth gegolten batte; 'fonbern vielmehr baß es Danggeichen waren, benen in ber Circulation ein eingebildeter Werth bengelegt murbe; und bie baber außer Carthago auch nicht gelten tonnten. Es er: giebt fich ferner baraus - was auch mobl Dies mand leicht bezweifeln wird; - bag biefes Gelb

mur

<sup>2)</sup> Man febe Auseninis dialogi c. Freonenz ed. tertia p. 78. mo man auch die übrigen Zeugniffe aus Plato, Ariftides u. a. gefammlet findet.

mur unter Mutoritat bes Staats ausgepragt und ausgegeben marb. Das barauf gefegte Giegel nems lich ift ohne Zweifel ein Merkzeichen, welches ber Staat barauf brucken ließ, mofern es nicht auch vielleicht ben Werth bezeichnete, ben es in bem Ums lauf batte. Endlich erhellt auch baraus, bag man gegen bie Dachmachung beffelben Dittel getroffen batte, indem Die Urt ber Berfertigung ein Geheims niß blieb. Die Worte; "mas bas in bas Leber Bes "wichelte ift, weiß Diemand als die Berfertiger," tonnen, wie mobl die gefunde Bernunft giebt, nicht fo verftanden werben, bag man überhaupt, nicht gewußt babe, was barin fen, fonbern vielmehr, was es fur eine Daffe fen. War es, wie fich vermuthen lagt, eine Composition von Detallen, fo blieb bie Urt berfelben ein Staatsgeheimnig. Der Schabe, ber aus ber Rachmachung folder Stell: vertreter bes baaren Belbes entfpringt, ift 'ju febr in die Mugen fallend, ale bag man nicht fogleich bas Beburfniß empfinden follte , bemfelben nach Dogs lichfeit vorzubeugen.

Die Einkunfte der Republit floffen aus febr verschiedenen Quellen; waren aber auch von febr verschiedener Urt. Sie muffen baber unter gewiffe Elaffen gebracht werden, wenn man fie im Ganzen überfeben will.

Ben einem erobernben Bolfe, bas fo große auswartige Befigungen batte, mußten bie Eribute Der unterworfenen Bolfer nothwendig Die erfte Quelle Der Staatseinfunfte fenn. Gie maren aber wie: berum nicht allenthalben biefelben; und in Ufrica felbft werden querft Die Ginfunfte von den Stabten und von dem Lande unterfchieben 3). Die Grabte find bier bie Ruftenftabte, welche faft alle jugleich reiche Sandelftabte waren. Gebr narurlich entrich: teten fie alfo auch ihre Abgaben in Belbe, ober eblen Metallen. Da Die Rufte bes Carrhagifchen Bebiets mit einer Rette von Stabten bebecft mar, fo mußten Diefe ichon burch ibre Denge febr wichs tig fenn. Gang vorzäglich aber maren fie es von ben Stadten an der fleinen Sprte in ber Landichaft Emporia 4), wo bie Gtabt Rlein : Leptis 3. 3. allein ber Saupeftabt taglich ein Talent einbrachte 5). Done 3meifel maren Diefe Abgaben fur Die gewohn: liche Beit fest und bestimmt; aber in ber Deriobe ber Rriege murben fie juweilen fo febr erbobt, bag baraus Die Mbneigung mancher Diefer Stabte gegen Carthago fich leicht erflaren lagt 6).

Minders

<sup>3)</sup> Rlar wird biefer Unterfchied bemertt bep Pourm I. p. 179.

<sup>4)</sup> Gine Sauptftelle barüber ift bep Pours. IV. p. 547.

<sup>5)</sup> LIV. XXXIV. 62.

<sup>6)</sup> Ein Bepfpiel bavon ergabit Pourn. I. p. 179.

Unders bagegen war es mit ben Tributen bes offenen tanbes, und ber bort angelegten Pflangor: ter. Die Bolferichaften, welche Diefe Begenden bes mobnten, maren, wie oben gezeigt ift, acferbau: treibende Bolfer; und es war alfo febr naturlich, bag fie ibre Tribute in ben Producten ibres Rleif: fes bezahlten 7). Eben fo war es auch ben ben aus: marrigen Provingen, befonders Gardinien. Gine Menge Stellen beweifet, bag bie Mbgaben bier in Maturalien bestanden 8); welche theils in ben Lans bern felbit jur Unterhaltung der Urmeen aufgebauft, theils nach Carthago gefchaft, und ju gleichem 3wed in großen Dagaginen aufbewahrt murben ?). Bie boch biefe Abgaben in Friedenszeiten maren, ift unbefannt; aber auch bier fehle es nicht an Ben: fpielen, baß fie in ben Beiten ber Doth erbobt, felbft bis auf Die Balfte bes Ertrags erbobt mur: ben 1). Darf man fich alfo munbern, wenn auch bier baburch ber Gaame jum Difvergnugen aus: geftreut ward, und baber jeber Mufftand, ober jeber Ginfall einer fremben Dacht in das Gebiet von Carthago, fur bie Republit fo außerft gefabre lich murbe?

andle genege , mgiering avente Cine

<sup>7)</sup> POLYB. 1. c.

<sup>8)</sup> Man febe oben ben Abiconitt von Cardinien.

<sup>9)</sup> POLYB. I. p. 178. APP. I. p. 435.

<sup>1)</sup> POLYS. L. P. 179.

Eine gwente Sauptquelle ber Cartbagifchen Staatseinfunfte icheinen Die Bolle gewesen gu fenn, bie fomobl in ben Safen ber Sauptftadt als auch in benen ber Pflangftabte erhoben murben. Die noch vorhandenen Sandelsvertrage ber Carthager mit Rom zeigen, bag bie Bebingungen unter benen Die Fremben in einigen ber Carthagifchen Safen jus gelaffen murben, außerft genan bestimmt maren. In ben Bertragen mit ben Etruffern mar nach Ariftoteles genan ausgemacht, welche Waaren eine geführt werben burften ober nicht 2). Daß biefe Bolle auch febr betrachtlich gewesen fenn muffen, lagt fic aus bem Schleichbanbel ichließen, ber bavon bie gewohnliche Rolge ju fenn pflegt; und Der befonbers von Eprengica aus nach ben Carthas gifchen Sanbelftabten febr ftart mar 3). 3a in ber legten Periode ber Republit fcheinen fie faft Die wichtigfte Quelle gemefen ju fenn. Die burcht greifende Finangreform, welche Sannibal, als er nach bem zwenten Frieden mit Rom an Die Gpife bes Staats fam, bewirfte, bestand eigentlich in einer Reform ber Gee: und Landzolle, Die wichtig ward, bag, ohne ben Individuen neue Tribute aufzulegen, baburch allen Beburf:

<sup>2)</sup> Anret. Polit. III. 9. Op. II.p. 26c.

<sup>3)</sup> STRABO P. 1193.

niffen des Staats eine Benuge geleiftet werden fonnte 4).

Allein Die britte, und in ben fpatern Zeiten vielleicht Die ergiebigfte, Quelle ber Ginfunfte ber Republif maren Die Bergmerfe. Den Sang jum Auffuchen ebler Metalle batten Die Cars thager von ihren Stammvatern geerbt; und ba fie auch in bem Befig ber lander, welche Diefelben enthielten, ihre Dachfolger murben, fo mar es nas turlich, baß fie Die Bergwerke, Die fie bier ichon vorfanden, weiter bearbeiteten. Das Land mo dies fes, wenn nicht ausschließend, boch vorzugsweife, gefchab, Spanien, ift fowohl aus ben Unterfus dungen über bie Phonicier, als auch aus bem Dbigen befannt. Die Bergfetten, welche ben fube lichen Theil Diefes Landes burchftreichen, fcheinen befonders reich an Metallen, an Gold und Gifen, vorzäglich jedoch an Gilber, gemefen zu fenn; auch fiebt man aus ben Befchreibungen bie uns Dios bor bavon hinterlaffen bat 5), bag ber Bergbau bier funftmäßig betrieben murbe. Die Bergmerfe ber Cartbager muffen bier von einem großen Um: fange

<sup>4)</sup> Lev. XXXIII. 47. Annibal poftquam vectigalia quanta terrefiria maritimaque effent, et in quas res erogarentur, animadverrit etc. Die Borte zeigen beutsich, bag bie vectigalia bie eigentlichen Bolle find.

<sup>5)</sup> Dion. I. p. 359. etc.

fange gemefen fenn, ba eben biefer Schriftfteller ausbrudlich berichtet, bag alle Die Gruben, Die man in feinem Beitalter fab, icon burch bie Carthager fenn geoffnet worden b. Die Matur ber Dinge lebrt aber, bag man bier die Beiten vor und itach ihren großen Eroberungen in Diefem tanbe burch bas Saus ber Barcas unterfcheiden muß. Die Bergwerfe, welche Die Carthager in ben frus bern Beiten bier batten, befchrantten fich mabr: fcheinlich auf Baetica , ober Die Wegenben um ben Guabalquivir; das alte Colonienland ber Phonicier; mo befondere Die Bebirge in bem Bebiet von Cas finlo unweit Corbua, alfo bie jegige Gierra Dos rena, megen ihrer Reichthumer befannt find 7). Allein Die Eroberungen von Samilear Barcas mas ren großentheils zu ben Erweiterungen jener Unlagen unternommen; und die reichften Bergwerfe lagen nachmale in ber Dabe von Den: Carrhago (Cars thagena), ber neuen Sauptftabt , welche bie Cars thager in Diefem Europaifchen Deru erbauten. Gie fanden fich, nach dem Bericht Des Polybius 8), in ber Entfernung einer balben Deile von ber Stabt:

<sup>6)</sup> Drop. I. p. 360.

<sup>7)</sup> Porrs. III. p. 277. Es ift boch aber merfwurdig, bag Diodor die alteften Bergwerte Spaniens in die Porenden fest. Oder ift bieß nur der allgemeine Name fur die dor: tigen Gebirge?

<sup>8)</sup> POLYB. III. p. 208.

Stadt; und waren in seinem Zeitalter, wo die Rosmer bereits die Herren davon waren, so beträchts lich, daß 40000 Sclaven darin arbeiteten; und der tägliche Ertrag auf 25000 Drachmen geschäht ward?). Ein gewisser Aletes sollte sie entdeckt has ben; und die Carthager waren dankbarer gegen ihn als die Spanier gegen den Entdecker der Misnen von Potosi. Neben den Tempeln des Aeseus laps und des Bulcans war auch ihm der seinige in Neus Carthago erbaut, in welchem er von der dankbaren Nachwelt als Heros verehrt wurde 1).

Durch wen die Carthager diese Bergwerke bes arbeiten ließen, ob durch hingesandre Sclaven, so wie nachmals die Romer, oder durch die Einges. bobenen, die allerdings auch selber den Bergbaut trieben 2), wird uns nicht gesagt; wahrscheinlich geschah es durch bende, da die Menge der Sclas ven ben den Carthagern so groß war. Nicht wes niger sind wir auch darüber in Ungewisheit, in wie fern jene Bergwerke Eigenthum des Staats oder von Privatpersonen waren? Die Nachricht daß durch sie die Carthager in den Stand gesest

<sup>9)</sup> Ueber 12000 Thaler.

<sup>1)</sup> POLYB. I. c.

<sup>2)</sup> Drop. l. c. Bas Diobor bort von ben Sclaven fagt, bie barin arbeiteten, ift erft von ben Romerzeiten ju verfteben.

fenn ihre zahlreichen Beere zu befolden, und ihre großen Kriege zu führen, macht es allerdings mahr: scheinlich, daß sie wenigstens in einem gewissen Maaße dem Staat gehörten; dagegen finden sich aber auch Benspiele daß einzelne der großen Famis lien Bergwerke besaaßen, die sie für ihren Bortheil bearbeiten ließen 3).

Die bisher ermabnten Arten ber Ginklinfte waren die gewöhnlichen. In dem Drange außers ordentlicher Umftande nahm man aber auch zu außers ordentlicher Umftande nahm man aber auch zu außers ordentlichen Mitteln seine Zuflucht. Go fine den wir daß die Republik während des ersten Kries ges mit Rom auswärts eine Anleibe zu machen suchte, indem sie deshalb eine Gesandtschaft an Prolemaus Philadelphus nach Aegypten schiefte, die jedech ihren Zweck nicht erreichte 4). Ein ans dres Pulfsmittel fanden sie zuweilen in der Capes rev. wovon Aristoteles ein merkwürdiges Benspiel anführt.

Son ber Familie ber Barcas ift dieß burd ben Gebrauch, be fie von ben Spanifchen Schaben zu Bestechungen machte, aus flar. Daß hannibal große Eintunfte aus einer ibm geberenden Grube jog, bemertt PLIN. XXXIII. 6.

Million Thaler); Ptolemans foling es ab; bot aber feine Bermittelung an. Er ftand mit Rom fo wie mit Cartbago in freundschaftlichen Berbaltniffen; und eine Antelbe an ben einen ober ben anbern Staat ward vermuth-

anfabrt. "21s bie Carthager, fagt er 1), ber "Menge von Dietheruppen, Die fich in ihrer Grabt "befanden, ben Gold nicht bezahlen tonnten, fo "ergriffen fie folgendes Mittel. Gie ließen bes "fannt machen, bag alle Burger ober Inquilinen, "Die gegen frembe Stabte ober Individuen Rlagen "batten Diefelben gerichtlich anzeigen follten. Da "nun eine Denge Ungeigen gefchaben, ließen fie unter " biefem Bormande Die auslaufenben Schiffe berfelben "wegnehmen; indem fie eine Beit bestimmten, ins "nerhalb welcher fie verfprachen Die Gache auss "machen ju laffen. Da fie nun fo eine Denge Gelb "jufammenbrachten, fo bezahlten fie ihre Goldner. "Die Klagen wegen ber weggenommenen Schiffe "wurden aber gerichtlich unterfucht; und Diejenigen, " die mit Unrecht beraubt maren, bezahlte Die " Stadt aus ihren Gintunften." Gewiß eine merts murbige Probe bes Carthagifchen Geerechts! Iln= ter bem Bormande von Repreffalien mard alfo eine Geerauberen ausgeubt, woben ber Staat fich fels ber jum Rlager, jum Richter, und jum Erfecus tor machte. Gollte man es nicht bennabe fur bas Borbild eines Prifengerichts bes neuern Guros pas balten ?

Dieß

<sup>5)</sup> ARISTOT. Op. II. p. 584. Seeren's 3been Eb. II.

## 126 Biert. Abichn. Carthagifche Staateverf.

Dieß ist eine Aufzählung ber uns bekannten Auellen, aus benen die Einkunfte ber Republik flossen. Aus bem Wenigen was wir von diesem Staat wissen, erhellt am deutlichsten wie viel wir nicht wissen! und dahin gehört leider! auch die ganze Art der Verwaltung der Staatseinfunfte. Denn, wenn wir auch lesen daß es dazu gewisse Mas gistrate gab, — Pratoren und Quastoren nach dem Römischen Ausdruck, — was wissen wir dadurch weiter? Selbst das Wenige, was etwa aus der ber reits angeführten Stelle des Livius sich solgern ließe "), wurde nur zu falschen Resultaten subren, da hier von Mißbrauchen die Rede ift, woraus sich nicht auf die Einrichtungen in den blübenden Perios den des Staats zurückschließen läßt.

THE PARTY STATES

<sup>6)</sup> Liv. XXXIII. 45. 46.

## Fünfter Abichnitt.

mandadis minera

Schifffahrt-und Gechandel Carthagos.

Der handel von Carthago überhaupt wurde nach feinen hauptrichtungen, wie nach feinem Umfange, großentheils burch die tage der Stadt bestimmt. Er bestand in Seehandel und tandhandel. Dem lettern wird ber folgende Abschnitt gewidmet sepn; bier wird uns zuerst fein Seehandel beschäftigen.

Die Grundlage zu diefer Untersuchung ift ber reits burch die Nachrichten gelegt, welche über die auswärtigen Besitzungen und Niederlassungen der Carthager oben gegeben sind. Wenn es die Natur ber Dinge mit sich bringt, daß alle große seehans belnde Bolter, wie bereits ben den Phoniciern gezeigt ward, ihre Coloniallander auch zu den Hauptspläten ihres auswärtigen Handels machen, so durs sen wir auch im voraus dieses von den Carthagern erwarten. Aber aus den schon entwickelten Eigensthuntlichkeiten des Carthagischen Staats in Ruckssicht auf das Verhältniß der Mutterstadt zu den

Colonien, werben fich auch andere Erfcheinungen von felber erflaten, Die fonft vielleicht befremben

Coon ben bem einzelnen Menfchen, ber ein nen vortbeilhaften Erwerbegweig entbede bat, ente flebe bas Beftreben Diefen fo viel moglich fur fich allein ju behalten. Wie naturlich ift biefes alfo auch ben Staaten, Die bagu fo viel großere Ditts tel in Banben baben? Die Giferfucht in ber Sans belopolitie mar baber nicht erft bie Frucht einer Berfeinerung ber Politit überhaupt, fonbern fie entftand ichon mie ben erften Fortidritten bes Sans bels felber; und es wird uns alfo nicht befremben barfen, wenn wir bereits ben ben alten Staaten viele baranf abzwecfenbe . Daagregeln finben, fich bas Monopol bes Sandels, fo viel immer moglich, In fichern. In feinem anbern Sandelftaat ber als Belt mußte fich Diefe Politit aber mehr ause bilben ale in Carthago; weil fein anderer eine olide Abbangigfeit feiner Colonien ju behaupten muste, und eben baber auch feine folche Mittel in Banben batte, ben Sanbelsegoismus fo weit gu weiben, und fo bauernd ju behaupten.

Satten wir noch jene Reihe von Bundniffen und Bertragen, Die Carebago mit ben auswartigen Boli

Die Stabt Carthago mar bas Saupt und bie Gebieterin bes Staats, und bas Bolt, ober bie Barger von Cartbago, bas berrichende Bolt. Die Colonien bagegen follten nur als Grapelpiage bes Sanbels an ben fremben Ruften bienen. Dars aus mußte bon felbft ber Grundfaß entspringen, Die Sauptftadt allein jum Dlittelpunkt bes Sanbels au machen, und feine Colonien fo ju befchranten, bag fle nicht weiter als - nur jum Beften ber Sauptftadt banbelten. Mus biefem Gefichtspunkt alfo muß man alle Die eiferfuchtigen Ginfchrane Fungen betrachten, Die Carthago feinen Colonien porfdrieb; fo wie auch baburch bie Erfcheinung nicht mehr befrembend bleibt, bag feine einzige biefer Colonien je eine große Sandelsftadt gewors ben ift. Satte bie Mutterftabt ihnen Sanbelsfrens beit geftattet, fo murbe fie unmöglich ihr Empors And thereine dillate unentil age and bland are diffente

fommen haben verhindern, und ihre Berrichaft über fie haben behaupten tonnen.

Die Hauptstadt öffnete ihre hafen ben Schifs fen und ben Kaussenten fremder Nationen, zusolge der darüber geschlossenen Berträge; allen übrigen in dem Gebiet der Republik in Ufrica und Sardis nien blieb dieses entweder ganzlich verboten, oder wurde doch möglichst erschwert. Mur da wo Cons currenz einmal unvermeidlich war, wie in Sieis lien, verstatteten sie Auswärtigen den Jutritt, aber nicht anders als unter den größten Beschränkuns gen. Der Handel mit den Fremden ward unter dffentlicher Aussicht geführt; Carthagische Staatss bedienten mußten daben zugegen senn; und das dem Berkäuser schuldige Geld ward unter öffentlicher Barantie als Staatsschuld betrachtet 1).

Go eigennußig auch diese Politif erfcheint, fo ift fie boch nicht ohne Benfpiel in ben neuern Beiten, und ben Carthago laffen sich noch befondere Grunde ju ihrer Bertheibigung anführen.

Erfts

<sup>1)</sup> Die Beweise bieser Bemerfungen entbalten bie bepben erften Bertrage mit Rom, die ich fcon oftrer erwähnt babe. Es ift baraus flar, baf ber Golf in bem Cartbago lag, fo mie bie gange reiche und fruchtbare Kufie bfilich von bemfelben, ben Romern ganglich unterfagt blieb.

Erftlich: Der größte Theil feines Sandels war Tauschhandel, weil er mit Barbaren geführt ward; und ben diesen ift jede Concurrenz am als lergefährlichsten. Go lange der Barbar in seiner Unwissenheit bleibt, giebt er seine Waaren gegen Kleinigkeiten, weil er ihren wahren Werth nicht fennt; jede Concurrenz aber muß ihm darüber Austellarung geben, weil der Nebenbuhler oft das Dops pelte, ja das Zehnsache, bietet. Seinen Colonien also Handelsfrenheit zu geben, und Fremden ihre Hafen zu öffnen, hieß hier nichts anders, als sich selbst den Markt verderben.

Ferner: Ufrica und Sardinien waren die Kornlander, die Carthago in den Stand festen feis ne jahlreichen Heere zu ernahren. Je weniger die übrigen Lander am Mittelmeer Uckerbau trieben, um besto nachtheiliger hatte frener Handel, und alfo frene Ausfuhr des Getreides, für die Republik werden muffen.

Mit Recht, glaube ich, barf man hieraus bie Folge ziehn, baß Carthago eine nothwendige Polistie nach feiner tage befolgte, wenn es gleich in Ruckficht auf bas Ganze eine kleinliche und eigens nubige Politik war. Ich werde jest versuchen von ben vornehmften Zweigen feines Seehandels eine Neberficht zu geben.

Ungeachtet ber engen Berbinbung, in ber Cars thago ftets mit feiner Mutterftadt blieb, und uns geachtet bes Berfebrs, ber fowohl mit Griechenland als mit Megopten , befonders im Prolemaifchen Beite alter, und mit Enrene, fatt fand, fcheint boch Carrbago auf ben Sandel in bem oftlichen Theile Des Mittelmeers nie große Unfpruche gemacht ju haben; mabricheinlich weil die Concurreng bier gu groß mar; und es auch vielleicht feiner Mutter: fabt ben Darft nicht verberben wollte. Den Sans bel bes meftlichen Dittelmeers batte es bagegen gern allein gehabt; und wenn auch bie Giferfucht fo vieler und fo machtiger Debenbubler, in Dafe filien, Italien und Sicilien, ibm feinen volligen Mlleinhandel geftattete, fo bot es boch feine gange Politif auf fich neben ihnen ju behaupten; und ers bielt mabricheinlich mehr burch biefe als burch offens bare Bewalt über fie ein entschiedenes Uebergewicht.

Sicilien und Guditalien waren die nachsten Biele feiner Schifffahrt. In Spracus, so wie in andern griechischen Stadten, hatten Carthagische Kausleute sich niedergelassen, und die hafen derfelben tagen voll von ihren Schiffen 2). Diese fruchtbaren tander fanden in Carthago den schnellften Absatifrer Producte, besonders ihres Dels und ihres Weins.

<sup>2)</sup> Diop. I. p. 678.

Beins, Die fie in gleicher Gate und Bortrefflichfeit erzeugten 3); um fo mebr, ba bie Carthager fur ben Wein auch in Eprene einen Darft fanben in: bem fie bagegen bas beimlich ausgeführte Gilphinm eintaufchten 4). Weinban wird gwar in einigen Be: genden bes alten Ufricas ermabnt 5), fo wie fich Delbaume menigftens im Carthagifchen Bebiete fans ben ; aber fur die große Confumtion , befonbere ben ben Urmeen, tonnten biefe Borrathe nicht binreis chen, wenn fie auch allenfalls fur bas Beburfniß ber Saupeftabt binreichend maren. Ware Carthago je vollig in ben Befig von Gieilien getommen, fo batte es fich burch biefen Sandel allein fur bie aufgewandten Roften entichabigen fonnen; benn was fur unermegliche Reichtbumer haben fich nicht baburch bie Sicilifden und Stalifden Stabte ers morben?

Die lebhaft ber Bertebr mit ben Bolfern bes übrigen Staliens, mit ben Etrustern und Romern gemefen fenn muß, zeigen bie vielen Sanbelstracs tate , Die zwifchen ihnen gefchloffen murben 6). Gin großer

s) Diop. I. p. 606.

<sup>4)</sup> STRAB, p. 1195.

<sup>5)</sup> Drop. L. XX. II. p. 411. Scylax peripl. p. 55. ed. Hups.

<sup>6)</sup> ARISTOT. Pol. III. cap. q.

großer Theil berfelben bezog fich aber auf bie Gins fchranfung ber Geerauberen, eines Sandwerts, bas alle feefahrenden Bolfer ber bamaligen Beit, befonders aber Romer und Errufter, trieben; bas Die allgemein eingeführte Sclaveren begunftigte, und Das man fur fo erlaube bielt, daß es ohne por: bandene Tractate nicht einmal ale Reindfeligfeit bes trachtet murbe. Die Romer verfprachen in ihren Sanbelevertragen ausbrudlich an ber Rufte von Car: thago fich feine Planderungen ju erlauben; und bie Carthager bagegen nicht an ber Romifch : Lateinis fchen Rufte; Die ben Romern nicht unterworfenen Stabte durfen fie nicht behalten, wenn fie fie auch eingenommen und geplundert baben; und bie ger machten Gefangenen burfen nicht nach Romifchen Safen jum Bertauf gebracht werden; fonft ftebt es bafelbft jedem Romer fren fie als frene Leute an vindiciren 7). Go verfcbieben mobificiren fich Die Begriffe von Bolferrecht in verfchiebenen Beiten!

Die Etrufter icheinen überhaupt faft mehr Geeranber als banbelnbe Geefahrer gemefen ju fenn. QBenn aber von ihren Geeftabten die Rebe ift, fo muß man baben nicht fowohl an Die Gtabte bes eigentlichen Etruriens, ale vielmehr an ihre Colos nien im fublichen Stalien benfen. Das eigentliche

Etru:

Etrurien hat nie einen berühmten Safen gehabt; alle größere Stadte beffelben lagen im Mittellande, und konnten baber Schifffarth unmöglich zu ihrem Sauprgeschäfte machen. Allein dieß Bolk hatte sich sowohl über Suditalien, als über die kleis nern Inseln des Mittelmeers ausgebreitet. Alle ihre großen Unternehmungen sind, nach Polydius ausdrücklichem Bericht 8), von ihren Stadten in Suditalien aus unternommen; und von den kleis nern Inseln dienten ihnen besonders die Liparischen zu Stationen für ihre Kapersfotten.

Die Gegenstände des Handels waren von Cars thagischer Seite schwarze Sclaven, aus dem ins nern Ufrica, die in Italien und Griechenland schon von frühen Zeiten her einen besondern Werth hate ten ?); Edelsteine, Gold, und Carthagische Mas nufacturwaaren. Die Bewohner Italiens setzen bagegen sowohl die schon erwähnten Hauptproducte ihres Landes, wie ihres Kunstsleißes, um.

Maltha war, ichon ju den Zeiten des Gene lar, fo wie die benachbarten Inselden Gaulos und tampedufa, von den Carthagern bewohnt 1),

<sup>8)</sup> Polys, I. p. 260.

<sup>9)</sup> TERENT. Eunuch. I. 2.

<sup>1)</sup> SCYLAX p. 50. Saulos ift bas jebige Sogge.

und foon fruh burch feine Danufacturen und feis nen Sandel emporgefommen. Es mar im Miters thum burch bie fconen Gemanber berühmt, Die bier verfertigt wurden, und bie fich burch ibre Seis ne nicht weniger als berch ihre Beiche auszeichnes ten 2). Da auf Daltha bie Baumwolle einheit mifch ift 3), fo ftebt mobl nicht ju zweifeln, bag bieg ber Stoff mar, aus bem fie gemache murben. Gie maren eine wichtige Baare fur ben Sanbel mit ben Ufricanifchen Belferichaften.

Da Lipara, und bie fleinen bagu geborigen Infeln, icon frub ben Carthagern unterworfen mas ren, fo tamen auch bie boreigen Producte bein Staat ju qute. Das wichtigfte berfelben mar bas Erbbarg, bas weit und breit verführt marb, und in Berbindung mit ben beißen Babern, Die viel befucht murben, ben Wohlftanb biefer Infeln gruns

<sup>2)</sup> Diop. I. p. 539.

<sup>3)</sup> Gegenwartig merben auf Maltha brep Arten von Baums wolle gezogen, bie ans Giam, aus ben Untillen, unb Die einheimifche. Gie werben bier, fo wie befonbers auf Boggo, verarbeitet. Reneftes Gemablbe von Dalte B. III. G.g. Die alte Sanptftabt Melita lag in ber Mitte ber Infel, jest Città vecchis. Die Carthagifden 2Bebes repen maren überhaupt febr berühmt. Gin Grieche Doice mon batte ein eignes Buch bavon gefdrieben maga Tou έν Καρχηδόνι πέπλων. Απιαπ. p. 541.

bete. Auf einer der kleinern ließen die Carthas ger mahrend des Rriegs mit Spracus, wie Dios bor ergable, eine Angahl Miethtruppen aussehen, die Meuterepen angefangen hatten, und verhuns gern 4).

Corfica erzeugte in Ueberfluß Wachs und Sonig, und die Sclaven von dorther wurden vor andern gefchaft ').

Die fleine Infel Aethalia, bas jesige Elba, war bereits im Alterthum wegen ihres unerschöpfe lichen Borraths an Gifenerz merkwurdig; woher bie Gage emftand, baß es wiederwachse b. Es ward auf ber Infel in großen Schmelzofen geläus tert, und so von den Kausteuten weiter verführt, und zu vielerlen fleinen Gerathschaften verarbeitet ?).

Die Balearischen Infeln, Majorca und Minorca, wenn ihre Einwohner auch vielleicht nicht ganglich von Carthago abhängig waren, wurden boch wichtig fur ben handel. Die roben Bewohr ner berfelben, gewißigt wahrscheinlich durch die Benfpiele benachbarter Lander, litten zwar unter

fich

<sup>4)</sup> Dion. l. c.

<sup>5)</sup> Dion. L c.

<sup>6)</sup> ARISTOT. Mirab, p. 194, ed. BECKM.

<sup>7)</sup> Dios. I. p. 540.

fich kein Gold und Sifber; allein dieß hinderte nicht einen vortheilhaften Tauschhandel mit ihnen zu führen 8). Ihr hang zum Trunk und zu Beibern sicherte den Absaß von Bein und von Sclavins nen; so daß selbst ihre Miethtruppen, welche in den Carthagischen heeren dienten, ihren Sold sos gleich gegen diese Artikel umsehren. Früchte und tastihiere, besonders Maulesel, die hier von ausges zeichneter Schönheit sielen, waren die einheimischen Producte, gegen welche die Carthager die ihrigen vertauschten; und die Nahe von Spanien, das man in Giner Tagschiffsahrt erreichte, gab ihnen, als der besten Station für den Handel bahin, noch eis nen höhern Werth.

Daß dieß lette, fo außerst productenreiche, tand, daß Spanien immer ein hauptziel ihrer Schifffahrt, die dortigen Bergwerke eine der ergies bigsten Quellen fur die Carthagische Schahkammer, so wie überhaupt der Berkehr mit den dortigen Bolkern, sowohl Phoniciern als einheimischen, einer der wichtigsten fur Carthago war, ist oben bereits aus einander geseht. Die Bolker dieses tandes stander

<sup>8)</sup> Diop. I. p. 545. 344. Er icatt bie Babl ber Einmobner auf 30000. Die Sclavinnen murden fo von ihnen gefucht, baß fie 3 bis 4 mannliche Sclaven fur eine weibliche gaben.

ftanben gerabe auf einer folden Stuffe ber Enteur, baß fie frembe Waaren ju fchagen wußten, aber noch nicht Renntniffe genug befaagen, fie felber ju verfer: tigen. Wie groß und wie reich mußte ber Darft alfo fenn, ben bie Carthager bier fur Die Erzeuge miffe ihres Runftfleißes fanden; ba ihre Berbinbuns gen, wie bie vielen Spanifchen Diethtruppen in ihren Beeren zeigen, fich über bas gange tand ers ftredten? 3ch fuge noch bingu, bag mabricheinlich über Spanien Carthago auch mit bem - freplich noch viel robern - Gallien banbelte, ba es feine eigne Colonien an beffen Ruften batte, und bie Maffilier feinen Schiffen fcmerlich ihre Safen offe Den fruben Berfebr mit Gallien beweifen aber gleichfalls die jablreichen Schaaren gallifcher Diethvolfer, Die icon von den alteften Beiten ber in ben Carthagifchen Seeren fochten, und jene Gis ferfucht gegen Daffilia, bas bie Carrhager fo gerne vernichtet batten.

Außerhalb ben Gaulen bes hercules hatten ihnen ichne ihre Stammvater, Die Phonicier, Den Weg gebahnt. Sie nahmen balb Theil an bem bortigen handel, und ihre Schifffahrt babin ift eine Fortsehung ber Phonicischen. Ueber Diese letten Biele bes Phonicischen und Carthagischen handels ift so vieles geschrieben, gemuthmaßt, und gefabelt

worden, daß nicht nur der critische Geschichtforscher, sondern auch selbst der fühnste Hypothesenfreund schwerlich etwas Menes hinzusehen kann. Burs den aber auch alle geographische Dunkelheiten volltig aufgeklärt, so wurde es doch nie möglich senn, die Unternehmungen der eigentlichen Phonicier und der Carthager weiter als nach allgemeinen Zeitbes stimmungen zu unterscheiden, da bende Bolfer im Alterthum selbst durch ihre eigenthumlichen Rasmen selten unterschieden werden. Dieß gilt besons ders von der Schifffahrt an den Europäischen Küssten; die Nachrichten über die an der Westseite Ufris cas sind um vieles bestimmter.

Die Republit hatte eine Menge Colonien an dem westlichen Spanischen Ufer, und stand in der genauesten Verbindung mit Gades ?). Dieser Umstand allein wurde schon beweisen, daß ihre Schiffe die Westfuste Europas nicht unbesucht liefe sen, wenn auch nicht der Zinns und Bernstein hande I, an den sie Antheil nahm, dieß unwiders sprechlich zeigte. Ich fasse das, was ich hierüber zu sagen weiß, ohne die Meinungen andrer zu wis derlegen oder zu vertheidigen, unter solgende Bes merkungen zusammen.

Erftlich, wenn von Binn Die Rebe ift, fo verftebt man barunter basjenige Detall, welches ben ben Griechen ben Damen Caffiteros tragt. Db Diefes Metall unfer Binn gemefen fen, ift eine Frage, Die nach bem Urtheil ber Renner ber Mineralogie fich mar nicht verneinen, aber auch nicht mit miffens Schafelicher Strenge erweifen laft; wie biefes ben taufend andern Producten ber alten Welt ber Rall ift, von benen uns bie alten Schriftfteller feine tunftmäßige Befchreibungen binterlaffen baben. Wenn man indeß weiß, daß eben bie Lander, wels de ben Caffiteros erzeugten, bas Binn bervorbring gen, aber fein andres Metall von abnlichen Wers the ober Befchaffenbeit; und bag feine ber Ine aaben ber Alten ber Deinung, bag es Binn fen, widerfpricht, fo muß man diefelbe doch wohl fur febr mabricheinlich balten. Die weitere Grorgerung Diefer Frage liegt bier aber außer bem Rreife ber Unterfuchung, und fann um fo mehr mit Grille fcweigen übergangen werden, ba fie bereits von einem anbern Schriftfteller mit aller berjenigen Ges nauigfeit angestellt ift, bie fie ben ben mangelbaften Rachrichten nur gulagt 1).

Dies

<sup>1)</sup> Zedmann Geschichte ber Erfindungen IV. S.
327. 1c. Es wird bier querft gezeigt, bag bas lateinische
fiannum verschieben von bem navaltspos fep. Zenes ift
Beeren's Ibeen Th. II.

Diefes Detall ferner, welches mir jest ers laubt fenn wird Binn ju nennen, ward gufolge ausbrudlicher Zeugniffe bes Alterthums in verfchies benen Gegenden bes norblichen Europas gefunden. Theils nemlich in bem nerdlichen Spanien 2), theils in Britannien, theils in ben ausbrucklich bavon ger nannten Caffiterifchen Infeln, Die, wenn auch nicht alle Angaben ber Allen paffen, boch gewiß feine andere ale bie Gorlingifchen Infeln fenn fonnen 3). Db auf Diefen lettern inoch gegenwartig Binn ges funden wied, ift mir nicht befannt. Im Miters thum waren fie reich niche nur an Binn, fonbern auch an Blen 4), trugen aber ben Damen von bem erften, beffen Saupemartt auch auf ihnen mar; fo wie auch ber in Britannien gegrabene nach ben fleinen Infeln gebracht wurde, Die ben Landsend far gen . und welche man gur Beit ber Cbbe mit Bas gen erreichen tonnte !). Daß folche Infelden ges webni

was wir Bert venuen. Das lettere bingegen ift bas plumbum album ber Romer. Pris. 54. 17. etc. Das ber Caffteros Jim fev, findet ber Bert, mabriceinlich, obne boch ben ftreugen Beweis übernehmen zu wollen. Erft die chemische Untersuchung alter Aunftwerte wird uns boffentlich zur Gewishtt führen.

<sup>2)</sup> STRAB. p. 219.

<sup>3)</sup> Mannert Eb. I. 5.412.

<sup>4)</sup> STRAB. p. 265.

<sup>5)</sup> Drop. L. p.347. Er nennt bier bas Infelden Irtica. Biele

wohnlich die Waarenlager und Darfiplage ber Carthager maren, wird bald unten ein anderes Bens fpiel zeigen.

Bas endlich ben Gang bes Sanbels betrifft, fo bemerft Strabo, daß berfelbe von Gabes aus in den frubern Beiten durch die Phonicier fen ges trieben worden 6). Bielleicht mar alfo die Theil: nahme ber Carthager baran nur mittelbar; wiemobl nach ber gangen Ginrichtung ibres Sanbels und ibrer Schifffahrt leicht Miemand es bezweifeln wird. baf auch ibre Schiffe nach jenen Lanbern fenels ten. Dan fuchte aber bis in Die Remifchen Beis ten berein biefen Sandel auf bas außerfte ju vers beimlichen 7); wiewohl auch fo nicht alle fremde Concurreng verhindert werben fonnte. Den Weg bas bin, ben bie Phonicier jur Gee gefunden batten. fanden Die Daffilier bis an die Ufer bes Canals ju tanbe; und brachten biefes fo gefuchte Detall queer burch Gallien nach ihrer Beimath \*). Bie

Bielleicht ift es jest ein Theil bes feften Lanbes geworben : ober ift es etma bas Infelchen Brefan?

<sup>6)</sup> STRAB. p. 265. Die Phonicier bezeichnen bier, wie ber Bufammenbang lebrt, Carthager und Gabitaner.

<sup>7)</sup> STRAB. I. C.

<sup>8)</sup> Dion, I. p. 348. Die Reife burch Gallien bis gu ben Mindungen der Rhone erforberte 30 Tage.

lebhaft ber handel an ben Beitannischen Ruften ges wesen sem muß, erhelt aus ber Bemerkung bes Strado, bag die einheimischen Bolferschaften baselbst durch den langen und vielen Umgang mit ben Frems ben, mittere Sitten angenommen hatten. Uebris gens bestand er hier so wie auf den Sorlingis som Inseln in Tausch. Irdene Geschiere, Salz und eiserne Gerathschaften, waren die Gegenstände, welche von den Kausseuten eingeführt wurden 9).

Die geographischen Ungaben ber Miten find bis bieber fo bestimmt, bag ich in ber That nicht febe, mas fur gegrundete Zweifel man gegen bie eben gemachten Bemerfungen erregen fennte. Mber anders ift es, wenn vom Bernfteinbanbel, (Electrum) Die Rebe ift. Gine ausführliche Uns terfuchung baraber marbe eine eigne Abbanblung erfors bern, Die feiner meiner Lefer bier erwarten wird: und die boch nur zu blogen Wahricheinlichkeiten fab: ren tonnte. Alles bullt fich bier in ein fabelbaftes Duntel, Das auch felbft in benen Zeiten nicht volle lig aufgeflart warb, ba man uber Die Binninfeln Die bestimmteften Dachrichten batte. Schon Diefer Umftand allein macht es febr mabricheinlich , bag Die Bernfteinlander entfernter waren, als Die Binns Much ift es irrig, wenn man biefen Sans

bel auf Ginen bestimmten Dlag einschranten will. Mus ben Dadrichten bes Plinins erhellt bentlich bag ber Bernftein in mehrern Begenden ober Infeln (woffer alle fl'andinavifchen Lander galten;) ber Mordfuffe von Europa gefunden mard 1). 36 febe nicht ein, (es ift boch immer nur von einer Raftenfchifffahrt bie Debe); warum man bas fubne Bolt, bas Ufrica umfegelte, und bon Tprus bis Britannien Schiffte, nicht auch bis zu ber Gams landifchen Rufte, bem eigentlichen Bernfreinlande, will gelangen laffen, ba eine Menge - freplich ungewiffer - Gpuren bieß ju bestätigen fcheinen? Dur versuche man nicht, jede bunfle Ungabe bes Miterthums bier bestimmen und beuten gu wollen! In fabelhafte Geographie ftrenge biftorifche Wahr: beit bineintragen, bleibt immer ein unbanfbares Bemaben, - eben weil teine barin ift. Der alte Rlug Eribanus war und ift ein fabelhafter Rlug, ber niegenbs als in ber Sage bes Bolls und ber Phantafie ber Dichter eriftirte. 3ch febe alfo nicht ein , mas man baben gewinnt, ob man .. ibn burch ben Rhein ober bie Rabuna erffart. Dan fann ben Ramen beuten, auf welchen Blug man mill.

Cartbae

<sup>2)</sup> Pais. IV. 13. Man vergleiche Diop. I. p. 548. DR 3

Carthagos Schifffahrt an ber Wefteufte von Africa ift icon durch feine dortigen Colonien erwiesen. Es fragt fich nur, wie ber Gang biefer Schifffahrt war, und wie fie ihre dortigen Dies berlaffungen nuhten? — Die Gefchichte laft uns barüber nicht in Ungewißheit.

Die uns befannten Dflangftabte ber Cartha: ger, bis ju ber Infel Cerne berunter, fanden fich, wie oben bemerte worben, fammelich an ben Rus ften von Marocco und Reg. Die Bestimmung von allen, mar ber Berfebr mit ben benachbarten: Ufricanifchen Bolferichaften; allein ber Sauptmartt Diefes Sanbels war bie Infel Cerne. Dort anters ten bie Carthagifden Rauffartbenichiffe um auszus Taben; man fchlug Gegelte auf ber Infel auf; und brachte bie Waaren auf Bleinen Rabrzeugen aus fefte land. Es wohnte bort ein fcmarges Sirtens wolf, mit langem Saar, und von außerorbentlich Schonem Buchs, bas ben größten unter fich jum Ronige ju machen pflegte, und febr ben Dug liebte. Mile waren genbte Reuter und Bogenfchugen. Der Sandel bestand in Taufch. Die Carthager brach: ten allerhand Duffachen fur Weiber und Gefchier für Pferbe, funftliche Becher, größere irbene Ber fage, und Megnptifches linnen. Gie taufchten bar gegen Elephantengabne und Saute ein, fomobl von wilden

wilben als gabmen Thieren. Es wird felbit eine Stadt biefes Bolts ermabnt; es fcheint alfo, mes nigftens jum Theil, feine Momabifche Lebensare verlaffen gu haben 2).

Dach anbern Dachrichten, fam ju biefen Sam belogweigen nech ein außerordentlich einträglicher Rifchfang 3). Die Rifche murben eingefatzen, und nach Carthago verführt, wo man fie in folchem Berthe bielt, bag Die weitere Musfuhr verboten gewesen fenn foll.

Weiterbin, fagten bie Carthager, tonne man nicht fchiffen. Die Gee fen voller Untiefen, und fo bicht mit ichwimmenden Rrautern bebecft, baß Die Schifffahrt badurch gehindert werbe 4), 2Bas ren alfo die Carthager wirflich an Diefen burftigen Ruften ftehn geblieben? Satten fie nicht ten Weg

<sup>2)</sup> SCYLAX P.54.

<sup>3)</sup> Die Rifdart felbft bief Thynnus, in unferm jeftgen ODs ftem fcomber thynnus. G. Anter. de Mirab. cap. 148und bafelbft die Anmerfung bes Sen. Sofr. Bedmann's.

<sup>4)</sup> Serrax L c. Jene fdwimmenben Rranter, fugus natans. ober Sargoffa, finden fich, fo wie fie bie Alten befdretben, in ber Begend ber Congrifden Infeln; und unter ibnen balt fic gewobnlich eine große Dienge Rifche auf. Dan febe S. Bedmann a. a. D.

"Tombut, wohin fie Toback, Galz, sowohl robe "Wolle, als wollene Zeuge, und seidene Groffe "und Leinwande von allerhand Art bringen, und "dafür Gold körner, Neger, und Straussedern "eintauschen. Diese Caravane soll einige hundert "Camele führen, wovon ein großer Theil nichts "als Wasser trägt, weil auf jener Seite von Sus "in zwanzig Tagen kein Tropfen gefunden werden "soll 8). Man erzählt, daß die Mauern sich nicht "in das Land der Neger hineinbegeben, sondern "bis zu einem gewissen Ort auf den Grenzen kont "men, wo ein jeder seine Waaren vorzeigt und "vertauscht, ohne fast den Mund daben zu öffinen".

Die kleinen Berfchiebenheiten in den Umftans ben ruhren, wie man beutlich sieht, blos von der Berschiedenheir des Locals her, da die Carchager nicht wie die Maroccaner zu lande, sondern zu Wasser kamen. Erwiesen aber bleibe Carchagos Berbindung mit jenen reichen Goldlandern, die wahrscheinlich für sie viel wichtiger und einträglicher gewesen ist, als aus jener Stelle des Herodots

fich

<sup>8)</sup> Es ift nemlich ble gefahrvollefte aller Caravanenstraffen, weil fie burch bie furchtbarfte aller Ufricanischen Buffen, burch Buengiga gebt. Ich werbe unten noch Gelegens beit finden etwas bavon zu fagen. Die Carthager icheinen es nicht gewagt zu baben, fie zu betreten, und zogen baber die Schifffahrt vor.

"ber aus, und faben ju ob es gening fen. In dies "fem Fall nahmen fie es, und gingen bavon. Ware "es aber nicht genug für die Waaren, so stiegen "fie wiederum in die Schiffe, und warteten; jene "aber kamen wieder berben, und legten noch mehr "Gold hinzu, bis sie die andern befriedigten. Keis "ner aber thate dem andern Unrecht; denn die eis "nen berührten weder das Gold, bis es dem Werth "der Waaren gleich kame, noch die andern die "Baaren, bis jene das Gold genommen hatten."

Serobot ift fo oft ber teichtglaubigkeit beschule bigt worden, bis die Folge fpater Jahrhunderte feis ne Zuverläffigkeit bemahrte; und so ift es auch hier ber Fall. Wir wiffen nicht nur jeht gewiß, daß es mit biefem frummen handel feine völlige Richtigkeit hat; sondern auch bestimmt, daß er in ben Goldlandern am Niger geführt wird.

MARKET WHO THE TARREST

"Die Bewohner von Marocco," ergablt Soft 6), "ichicken gemeiniglich einmal im Jahr eine Caras "vane nach ben Grenzen von Guinea, namlich "Tom-

<sup>6) 38</sup>ft S. 279. Bechfelfeitige Unfunde der Sprace ift bie natürlichfte Urfache eines folden Sandels. Allein ein ftummet, blos durch Beiden getriebener, Sandel, ift überbaupt gar nicht felten im Orient: wie die Erzählungen von den großen Meffen im gludlichen Arabien lebren.

"Tombut, wohin sie Toback, Salz, sowohl robe "Wolle, als wollene Zeuge, und seidene Stoffe "und teinwande von allerhand Urt bringen, und "dafür Goldkörner, Neger, und Straussedern "eintauschen. Diese Caravane soll einige hundert "Camele führen, wovon ein großer Theil nichts "als Wasser trägt, weil auf jener Seite von Sus "in zwanzig Tagen kein Tropfen gefunden werden "soll b). Man erzählt, daß die Mauern sich nicht "in das tand der Neger hineinbegeben, sondern "bis zu einem gewissen Ort auf den Grenzen kome "men, wo ein jeder seine Waaren vorzeigt und "vertauscht, ohne fast den Mund daben zu öffinen".

Die kleinen Berschiedenheiten in den Umftans ben rubren, wie man beutlich sieht, blos von ber Verschiedenheit des Locals ber, da die Carthager nicht wie die Maroccaner zu Lande, sondern zu Wasser kamen. Erwiesen aber bleibt Carthagos Verbindung mit jenen reichen Goldlandern, die wahrscheinlich für sie viel wichtiger und einträglicher gewesen ift, als aus jener Stelle des Herodots

<sup>8)</sup> Es ift nemlich bie gefahrvollefte aller Caravanenftraben, weil fie burd bie furchtbarfte aller ufricanischen Wuften, burch Buengiga geht. Ich werbe unten noch Gelegen-beit finden etwas bavon zu fagen. Die Cartbager icheinen es nicht gewagt zu baben, fie zu betreten, und zogen baber bie Schifffahrt vor.

fich folgern laft. Das Muffuchen und bas Ber: beimlichen metallreicher tanber ift gang im Beift ber Phonicifchen Politif. In eben bem Daafe als bas tand reicher mar, flieg auch Die Gefahr ber Concurrent, und Die Berbeimlichung.

Mis hauptplag, und gleichfam als nenen Uns fangspunct für alle jene entfernten Schifffahrten muß man ben Safen von Gabes anfeben. Bas bes mar bestimmt fur Die Befchiffung bes Oceans, beffen grengenlofe Glache ben fubnen Entbecfer ju ber Erforschung beffen aufzufordern fcbien, mas jenfeit ju finden fen. Db Phonicier ober Carthas ger je bieß Biel erreichten, ob eine ihrer Schiffe je an Americas Ruften gelandet fen? - find Fras gen , die die Mengierbe ofters aufgeworfen , und fich auf ibre Beife, - bas beißt wie fie es munfchte, - beantwortet bat. Der philosophische Forfder bingegen wird fich barum wenig befimmern, weil jebes Blatt im Buch ber Gefchichte, mas auch immer barauf verzeichnet fenn mag, - beffen Ins balt mit nichts weiterm in irgend einer Berbindung ftebt , fur ibn ein unbefchriebnes Blatt ift.

## Gedster Abichnitt.

Landbantel son Caribage.

of Bearington, we will

ie Commeter und ber Geehandel Carebagos haben bisber allein die Aufmertfamteit ber Beichichts ferfider auf fich gezogen. Daß Carthage auch tanbe Sambel Same, bag es mit ben Belfern bes innern Thines in Berbindung fand, fcheint man faum genhader ju baben, memigitens ift mir nicht bie ger ringir Unerrindung barüber befannt; und boch mire es eine auffallende Ericheinung, wenn ber imr mer were Seemlatiensgeift birfes Sandelftaate blos in biefen Guld blind für bie Bortheile gemefen mitte, bie feine bage ihm barber.

Merbings aber treffen mir bier auf einen Ges miland mo fic alles vereinigt, um ibn in bie mile Turften ju verfallen. Africa mar und ift in folmen Jameen ber unterforschrefte Weltebeil, und mirb re. - wielleiche jum Glad feiner Bewohr mor .- med lange bleiben. Die großen Reiche, Die on in Gib faft, fomnen mir taum ben Damen mod: und bie poblieichen Caravanen, Die es jabre

lich burchziehn, haben es uns bisher noch wenig befannter gemacht.

2 managing to 3 3 to 3 man

Carthagos Caravanenbandel fcheint augerbent ju feinen Ctaategebeimniffen gebort ju baben. Die argwobnifchen Rauffeute maren jo ftille bavon, bag er felbft ben Schriftftellern, Die über Carthago fdrieben, verborgen blieb. Dir werben alfo nur fparfame und buntle Dachweifungen erwarten bur: fen; ja wir wurden uns faft mit blogen Duth: magungen begnugen muffen, wenn nicht Giner uns ter ihnen bas Bebeimniß erforicht und verratben batte, - ber bewundernswurdige Berobot! Er allein führt uns queer durch die Ginoben Libnens, vom Dil bis jum Diger, und von ba bis ins Bebiet von Cartbago. Che wir aber biefe QBis ftenreife mit ibm antreten, fen es mir erlaubt eis nige Bemerfungen über ben Binnenbanbel von 2(fe rica überhaupt vorauszuschicken, ohne bie bas Fols gende nicht verftandlich fenn murbe.

Der Bertehr ber Boller bes innern Africas beschränft fich größtentheils auf Gegenstände, die entweder zu den ersten Bedürfniffen bes lebens, oder auch zu denjenigen gehören, auf welche ber Mensch, seitdem sie als Maaßtab des Werths ber Dinge dienen, einen so großen Werth von jeher fehte, feste, baß er, um fie ju erhalten, ben größten Gefahren trofte. Bu den erstern gehören Datteln, Salz, und, was ben der Organifation der Gefells schaft in der alten Welt allgemein eins der ersten Bedürfniffe ward, — Sclaven. Bu ben lettern Gold in Kornern oder Golostaub.

Der Gelavenbandel, über ben in unfern Sas gen endlich die Philosophie einen ihrer fpareften aber auch ihrer glorreichften Giege bavon getragen bat, nachdem die hoffnung baju fo oft und fo lange getaufcht worden mar, ift in Ufrica fo alt als Die Gefchichte gurudgebt. Ben ben berrichenben Bolfern an ber Dord Rufte von Ufrica, Meanp: tern , Eprenern , Carthagern war Sclaveren nicht unt eingeführt, fondern fie brauchten auch, wie einzelne Beweife balb weiter zeigen werben, gange Deere von Sclaven theils ju eignem Bebrauch , theils aber auch, wenigftens die legtern, wieber in auswärtigem Sandel. Diefe Gelaven murben großene theils aus bem Innern gezogen, mo Denfchenraub fcon bamals eben fo eingeführt mar, als er es gegenwartig ift. Schwarze Sclaven und Gela: vinnen waren felbft ein Wegenftand bes turns, nicht nur ben ben vorber ermabnten Bolfern, fonbern auch felbft in Griechenland und Italien; und ine bem ber Reif ju biefem Santel auf biefe Beife

fo groß war, fiel ben ungludlichen Megervollern bereits bamals bas traurige 2008, in ferne tans ber verschleppt unter bem Joche ber Sclaveren ju erliegen.

Ein anbrer wichtiger Gegenftand in bem ins nern von Ufrica ift bas Galg; man fonnte ibn vielleicht ben wichtigffen nennen, weil er ber uns entbehrlichfte ift. Die bewohnten Mordufer Ufris tas baben gwar Galinen, aber anders ift es mit ben fruchtbaren und ftart bevolferten Begenden jene feite ber großen Bafte, bas beift mit ben Landern am Miger, und fublich von Diefem Bluffe. Sier giebt es ichlechterdings fein Galt, meder in Grus ben noch Quellen 8). Dagegen bat die Datur uns gebeure Dagagine von Diefem Mineral mitten in ben großen Ginoben angelegt. Dort finden fich theils Galgfeen, Die in Der Commerbige austroche nen, und eine Menge Galy jurucklaffen, bas in großen Studen ben Boben bebede; theils große Galglager, bie fich oft meilenweit erftrecken, und ju boben Bugeln aufthurmen; theils find auch. mo ber Boben biefe bebecht, Galggruben anges legt 9), fowohl von weißem als farbigen Galg. Die Unwohner bes Digers find baber gezwungen, entme:

<sup>8)</sup> Leo p.250. Dapper C.329. PROCEEDINGS etc. p.237.

<sup>9)</sup> Sornemann G. 10. 20. 82. Lao Afric, p. 224.

entweder felbst in zahlreichen Caravanen sich dieß Bedürfniß zu holen, oder es wird ihnen auch von fremden Kaussenten zugeführt, die dagegen Golds staub oder andre Waaren eintauschen. In Cashe nah und Tombuctu entsteht oft eine Salznoth, wie den und eine Hungersnoth. Das Salz steigt alsdann zu einem so übermäßigen Preise, daß teo Ufris canus zu Tombuctu die Ladung eines Esels zu 80 Ducaten verkaufen sah 1). So zwingt gleichsam die Natur die Menschen zu wechselseitigem Verkehr, indem sie die Wüste selbst mit Schähen ausstatter, die sie nicht entbehren konnen.

Ein britter hauptartifel bes Africanischen ins tandischen handels sind Datteln. Der Baum ber sie hervorbringt gehort in bas Geschlecht ber Palmen, und ist unter bem Namen ber Dattele palme allgemein bekannt. Die Frucht, die einen einzigen großen Kern einschließt, hat einen süßlischen Geschmack, und ist mehlicht. — Seitdem wir den Brobbaum und seinen Rugen für die tan ber ber Gubsee kennen, ist es auch leichter sich von ber Wichtigkeit ber Dattelpalme einen Begriff zu machen. Sie ist für einen großen Theil von Africa gerade bas, was jener Baum für die vorher er wähnten Inseln ift. Ihre Frucht dient den Einz wohnern

<sup>1)</sup> Leo p. 250.

wohnern allgemein zur Speise; man wußte schon im Alterthum so wie noch jest fie durch eine funste liche Bereitung langer zu erhalten; aus dem Safte des Baums wird ein Getrank gemacht, das durch seine beranschende Kraft die Stelle des Weins verstritt; sie dienen auch selbst zur Nahrung fürs Bieb, und die Ziegen werden mit den zerstoßenen Kernen gemästet 2).

Mber nicht gang Ufrica bringt Datteln bervor. Go wie bie Marur ben einen Theil ihrer Schabe in Die Bufte verlegte, fo wieß fie auch bem Dats telbaum feine eignen Dlage an. Dit weifer Bors ficht pflangte fie ibn gerade in Die bewohnten gans ber, die aber megen ihres Bobens feinen Rornbau verftatten. Die gange Begend, Die an Die Morbe feite ber großen Bufte grengt, gwifchen bem 20 und 260 R. B., welche die Araber unter bem Das men Biledulgerid begreifen, fo wie manche fruchtbare einzelne Rlecke in ber Bufte, find bas Baterland ber Datteln. Unbermarts finden fie fich wenig ober gar nicht. Sier aber muffen fie ben Mangel bes Getreides erfegen. Jedes Jahr, im October, wird die große Erndte gehalten, beren Er: giebigfeit man bort mit nicht geringerer Erwartung entge:

<sup>2)</sup> Leo p. 31. 235. Seeren's Ibeen Eb. II.

entgegen fieht, als ben uns ein Paar Monate frå: ber bem Musfall ber Kornerndte 3).

Aus diefen Gegenden wird alsdann diefe Frucht über einen großen Theil von Africa verführt, felbst bis zu den Regerstaaten am Miger, und jenseit dieses Flusses. Aber ganz vorzüglich ift sie doch ein Bedürfniß der Bewohner der Wäste. Diese Stämme bilden alsdann zahlreiche Caravanen, und ziehen nach Biledulgerid, um sich Datteln gegen den Ertrag ihrer heerden einzutauschen, während daß die ackerbauenden Araber den Ueberfluß ihres Getreides dagegen verwechseln.

Der lette hauptgegenstand des Ufricanischen inlandischen handels ift Gold, und vorzüglich Goldstaub, der im Sande gefunden wird. Man hute sich aber vor der falschen Vorstellung, als wurde dieser in den Sandwusten gesammter. Das Gold in Ufeica erzeugt sich nur in dem Schooß der Gebirge. Aus diesen aber wird es durch die Gezwalt der Vergströme in den Regenmonathen weggesspult, und so bald sich diese verlaufen haben durch eine sehr einsache Procedur von dem Sande geschieden 4).

In

<sup>3)</sup> Leo p. 31. der and die Beweife fur die folgenden Rad: richten enthalt.

<sup>4)</sup> Description de la Nigritie, p. 140. 141.

In bem nordlichen Ufrica findet fich wenig oder gar kein Gold. Erft die Lander jenfeit der Wufte, und besonders sudlich vom Niger, find mit diesem gefährlichen Geschent verseben. Wie sehr auch oft die Sagen davon übertrieben find, so muß doch der Reichthum ber Erde hier unermeße lich senn!

Die Goldlander, welche man bisher dort kennt, unter denen Bambuc das wichtigste ift, liegen in dem Kong, Gebirge, daß sich queer durch Africa zieht. Höchst wahrscheinlich ist diese ganze Kette goldreich, da sich wenigstens kein Grund dens ken laßt, weßhalb dieser Reichthum nur auf einen kleinen Bezirk eingeschränkt senn sollte. Allein selbst in diesen Gegenden, wie in Bambuc, ist der Bergz bau noch nie kunstmäßig betrieben worden i. Die Einwohner verstehen nur Gruben anzulegen, die, ohne Gesahr darin verschuttet zu werden, keine vierzig Fuß Tiese erhalten konnen. Gleichwohl fängt der Boden hier erst an reicher zu werden; die Hauptadern liegen gewiß um vieles tieser. Dens noch aber ist die Ausbeute schon sehr beträchtlich;

11110

<sup>5)</sup> Man vergleiche über Bambuc Golbenner fragmens d'un Voyage en Afrique Vol. I. C. 10. 11. wo auch die Berfuche, die man in einer gewissen Periode in Frankreich machte iene Schäfte zu heben, erzählt und beurtheilt find.

und ben verschiedenen der inlandischen Regervolfer foll der Borrath von diesem Metall fo groß fenn, bag ihre Konige felbst ihre gewöhnlichen Gerathe schaften davon verfertigen laffen .

Goldkörner ober Goldstaub ift alfo die ger wöhnliche Bezahlung, gegen welche die Maurischen Kaufleute ihre Waaren absehen. Bon jeher war es der Magnet, der sie aus dem nördlichen Ufrica herüberzog, und sie muthig genug machte, den Gesfahren der Wüste zu troben; und der große Reih dieses Metalls erklart auch leicht das hohe Alter dieses Handelsverkehrs.

Wenn aber auf diese Beise die Natur felber burch die Vertheilung ihrer Producte die Bolfer Africas jum wechselfeitigen Verkehr einlud, so schrieb sie ihnen auch gewissermaßen die Wege vor, auf des nen dieser Verkehr geführt wurde. Die weiten Entz fernungen der Lander, die großen Buften, und die in denfelben herumstreifenden Rauberhorden, machten einzelnen Kausteuten das Reisen hier ganz unmöglich; nur zahlreiche Gesellschaften konnten dies

fen

<sup>6) &</sup>quot;Sundert Meilen landeinwarts von dem Fort be la Mina .. wohnt ein Negervolt, die Argentals, die fo reich an .. Gold find, daß die Sausthuren des Ronigs bamit bes ,. beet find, und daß man auf den Martten die geringften "Aleinigteiten fur Gold tauft". Defer. de la Nigr. p. 142.

fen Gefahren Eros bieten; und ber Binnenhandel von Ufrica mußte alfo von jeber Caravanenbanbel . fenn. Diefe Form des Sandels bat unter mehr rern anbern Rolgen aber auch nothwendig bie, baß berfelbe mehr Gache ganger Rationen wird, als es ben der Rorm unfere Europaifchen Sandels ger icheben tann. Es giebt gemiffe Bolfer, Die pors jugemeife, befonders weil ibre tebensart als Do: maben und ibr Reichthum an tafttbieren fie bagu gefchieft macht, fich bem Sandel ergeben, und theile für ibre eigene Rechnung, theils als Waarenführer für andere, ibn treiben. Die großen Caravanen wurden durch fie alfo gebildet, und gange Stamme, ober boch farte Ubtheilungen von Stammen, nabs men Theil Daran. Die gange Bilbung folder Bols ferichaften, und mit ihr die Bilbung ber Bolfer bes innern Ufricas überhaupt, mußte alfo vorzuges weife von biefem Sandel abhangen; beffen Wichtige feit in Diefer Rucfficht aus ben Untersuchungen über Die Methiopier und Megypter noch beutlicher werben Die Stapelplage beffelben aber, und bie Strafen auf benen er geführt murbe, fonnten, ben ber naturlichen Befchaffenbeit bes Landes, auch nur menigen Beranberungen unterworfen fenn. einem Sandel beffen Strafen burch unermefliche Buftenepen laufen, bringt es bie Matur ber Dine ge mit fich , bag bie Grenglander ber Muften auch

bie Begenben find, wo bie Baaren jum Tranfport aufgebauft werben, und bie Sanbelegefellichaften fich fammlen und bilben. Schon baraus erflart es fich alfo, wie gewiffe Wegenden in Ufrica troß als Ier gewaltfamen und allmabligen Revolutionen ftets wichtige Dlage fur ben Sandel bleiben mußten. 211s lein auch bie Wege burch bie Waften find bier auf eine unveranderliche Weife burch bie Datur beftimmt. Satte biefe nicht bafur geforgt, bag in ibrer Ditte einzelne fruchtbare Plage fich fins ben, - Dafen nannte fie bas Alterthum, - bie Dem ermubeten Wanderer burch ihre Quellen und Palmbaume tabung barboten, fo murben bie Reis fen durch fie ganglich unausführbar fenn. Wie mare es moglich auf mehrere Monathe einen Baffere porrath mit fich ju fchleppen; und mo fanden wir Die Laftebiere, Die ftarf genug maren einen folchen Weg auszuhalten? Allein indem Die Datur jene Infeln in ben Sandmeeren fchuf, bestimmte fie biefe augleich ju Stationen ber Reife, und zeichnete alfo felber bie Strafen vor, auf benen ber Berfebr ber Bolfer geführt werden follte. Bie überrafchend und angenehm alfo auch immer bie Erfcheinung fenn mag, wenn wir noch auf eben ben Wegen wie por mehr als zwentaufend Jahren die Caras vanen Ufricas einbergieben feben, fo wird fie uns boch nicht mehr befremben fonnen.

Mus ben Machrichten , Die bereits Berodot über bas innere Ufrica einziehen, und ber Dachwelt bin terlaffen fonnte, erhelt fomobl ber große Umfang, ben bamals fcon ber innere Berfehr biefes Welts theils batte, als auch burch welche Bolfer er ges führt warb. Serobot fammlete feine Dachrichten aber biefe Gegenftanbe in Megnpten ein, bem eins gigen Lande von Africa, bag er felber, fo viel mir wiffen, fab. Schon ber Umftand, daß er, wie uns ten erhelten wird, Die Entfernungen und Die Tages reifen von bort aus rechnet, giebt bavon ben Bes weis. Bon jeber mar in Diefem tanbe der Cams melplag ber Caravanen aus ben weftichen und füblichen Landern; und fo fonnte es ihm alfo bier nicht an! Gelegenheit fehlen jene Immonier, Cars thager, Mafamonen und andere einheimifche Bolfer Libnens gu feben und ju fprechen, Die er oferer als bie Bemabremanner feiner Dadrichten anführt 1). Geine Runde von Ufrica aberhaupt umfaße ben größern Theil ber norblichen Salfte beffelben. Er giebt und eine genaue Mufgablung after ber fleinen Bolferichaften, Die lange ben Ruften bin bis jum Bebiet von Carthago wohnen 2). Die weftlichen, ober bie nachmals fogenannten Rumidier ober Daus

ritas

<sup>1)</sup> HEROD. II. 28. 32. IV. 43. 175. 187. 195. 196.

<sup>2)</sup> HEROD. IV. 168. fq.

ritanier, bleiben ihm unbefannt, ungeachtet er bas Borgebirge Goloë an der Westtufte von Africa zu nennen weiß 3). Allein bas Bewunderungswarz digfte ift ohne Zweifel seine Kenntniß des Innern. Sie umfaßt nicht nur die Merkwardigkeiten der Wöste, die Dasen, und die Wölkerschaften, die sie bewohnen; sondern sie erstreckt sich selbst bis zu jes vem merkwardigen, von Westen nach Often fließens dem, Strome jenseits der Waste, der unter dem Ramen des Joliba: Stroms erst in unsern Lagen wieder aufs neue ans licht trat. Die Erzählung von dessen erster Entdeckung ist für den Bolkerverkehr des innern Africas zu wichtig, als das sie nicht gang hieber gesest werden müßte.

Ger harre eine gemauere Beschreibung von dem baufe bes Min eberhalb Negepten gegeben, die an einer andern Stelle erlautert werben wird,) babe ich von Mannern aus Eprene gehört, die mit sagten, fie seben auch ben dem Tempel des bem Adnige ber Ummonier, eine Unterredung ges babe. Unter andern Gesprächen wären sie auch auf ben Ril gesommen, und daß noch Niemand auf ben Ril gesommen, und daß noch Niemand "biss

a) Henon, IV. 45.

al Hanon, II. 38.

bisher feine Quellen mußte. Etearch babe bars "auf gefagt, es fenn ju ibm einige Danner von "bem Bolt der Rafamonen gefommen; (Diefe Das "famonen find aber ein Bolf libnfchen Urfprunge; "und haben ihre Gige an der (großen) Syrte, und "ber junachft offlich baran ftogenben Wegend, jes " boch nicht weit;) und als er fie gefragt babe, "ob fie ibm nicht aus ben Wuften bes innern Ufris "cas etwas ju ergablen mußten, batten fie ibm "Rolgendes berichtet. Unter ihrem Bolfe fenn eis nige verwegene junge leute, Gobne ihrer Dbers "baupter, gemefen, Die viele andere fubne Unter: "nehmungen ausgeführt, und unter andern auch "funf aus ihrer Ditte burche Loos bestimmt bats "ten, eine Entbedungereife ins innere Ufrica gu "unternehmen, und ju verfuchen, ob fie nicht noch "erwas mehr entbeden tonnten, als Diejenigen, Die "bisher am weiteften gefommen maren. Die june "gen Leute fenn alfo aufgebrochen, mit Waffer und "Proviant reichlich verfeben, und waren querft "burch bas bewohnte Land gegangen, worauf fie "in bas thierreiche Ufrica gelange fenn; nach bies "fem aber maren fie burch bie 2Bufte gezogen, "inbem fie ihren Weg nach Gudweften genommen "batten. Dachbem fie eine große fanbige Region, und zwar in vielen Tagen, burchwandert mas gren, batten fie julegt Baume in einem Relbe 20 5 "erblicft,

", erblicht, maren bingugegangen, und batten bie "Fruchte von ben Baumen gepflicft. Darauf mas . s, ren ju ihnen Manner von fleiner Statur, uns "ter ber gewöhnlichen, gefommen, batten fie ges "nommen und weggeführt. Gie batten aber nichts "von ihrer Gprache, noch jene, ihre Subrer, ets "was von ber ber Dafamonen, verftanden. Gie "batten fie aber burch febr große fumpfige Begens "ben geführt, und nachdem fie burch biefe gereifet "maren, fenn fie in eine Stadt gefommen, beren " Einwohner alle von gleicher Statur als ihre Gube "rer, von garbe aber gang fchwarg gemefen fenn. "Deben Diefer Stadt aber fliege ein großer Strom, "und zwar fliege er von Abend nach Connene "aufgang. In bemfelben gebe es auch Croco: "bile. Go weit fubre ich bie Ergablung bes Ima "moniers Etearch an; nur will ich noch bingus "fegen, bag er noch fagte, nach bem Bericht "ber Eprender fenn bie Dafamonen guruckgefebrt; "Die Leute aber ju benen fie gefommen maren, fenn "alle Banberer gemefen. Was nun jenen Rluft " betrifft, fo vermuthete Etearch, es fen ber Dit "gemefen, und bas ift mobl bas Dabricheinlichfte",

Das Bolf der Rafamonen, aus dem die Abens theurer waren, die diefe Entdeckung machten, ges borte ju den Bolfern in dem Sprienlande, Die, wie mie bereits oben bemerte ift, ben Sanbel bes ine nern Ufricas vorzüglich trieben. Daber wird auch biefer Bug nicht als eine Reife in ein gang unbes fanntes Land gefchildert; - fie batten, fagt ber-Schriftfteller, icon viele andre fubne Unternehmun: gen gewagt; - fondern fie follten nur feben, ob fie nicht weiter fommen fonnten, als man bisber gefommen war. Uebrigens verftebt es fich mobil von felbft , daß , wenn gleich ber eigentlichen Abens thenrer nur funf maren, boch ibre Begleitung gable reicher gemefen fenn wird, fo baß fre eine fleine Caravane bilbeten. Dur fo ift bas Reifen bier meglich. Much maren es die Gobne ber Bor: nehmften unter bem Bolfe; und fie nahmen, fagt ber Schriftsteller, eine große Menge Waffer und Speife mit.

Ihr Bug gieng durch bas bewohnte und thiers reiche Ufrica; und fo gelangten fie ju ber Bufte. Gie durchwanderten diefe in fudwestlicher Riche tung 1); und gelangten nach vielen Tagreifen ende

<sup>1)</sup> Der Ausdruck προς ζέφυρου, ben herodot gebraucht, bezeichnet überbaupt die westliche Richtung. Daß sie aber sudwestlich gedacht werden muß, lebrt der Augenschein, weil sie sonst gar nicht in das Innere der Bufte eingedrungen waren. Bielleicht liegt auch noch etwas Besonders barin. Die große Caravanenstraße in das Innere aus bem Lande

lich jenfeits berfelben zu einem cultivirten Lande, wo schwarze Menschen von kleiner Statur, unter ber gewöhnlichen, wohnten 2), die fie freundlich aufnahmen, und ihre Führer wurden. Sie bracht ten sie durch große sumpfige Gegenden nach einer Stadt, deren Einwohner von gleichem Unsehn mit den Führern waren, und sich viel mit Zauberen abgaben. Und neben der Stadt floß der große Strom, und zwar von Abend gegen Morgen.

Es ist klar aus ber Erzählung bag bie Nas samonen zu ben Regerlandern jenseit der Wäste, und zu einem Regervolke, gekommen waren, das sie mit eben der Gastfrenheit aufnahm, die noch jest diese Völker vor ihren Nachbarn, den Mausten, so vortheilhaft auszeichnet. Ihre schwarze Farbe, ihr ganzes Aeußere, das sie den Nords Africanern sogleich als einen ganz andern Menschens stamm darstellte, zeigt dies deutlich. Daß der Glaube an Zauberen und Amulete unter den Resgervölkern allgemein verbreitet sen, ist aus den Bes zichten von Mungo Parc bekannt; aber auch selbst die

Ranbe ber Rafamonen lief, wie wir noten feben werben, gerabe fublich. Es fceint alfo man wollte abfichtlich in einer anberen, namlich westlicheren, Richtung gieben, um fo bie große Bufte bes westlichen Ufricas zu erforschen.

<sup>1)</sup> Wicht Bwerge, blef fagt ber Schriftfteller nicht.

bie Erzählung von ihrer kleinen Statur bestätigt sich als ein noch jeht in Africa verbreiteter Glauben. Die Bewohner von Tombuctu, mit dem sie in viels fachem Verkehr ftanden, indem sie ihnen gegen Golds körner und Elfenbein die aus Aegnpten geholten Waaren zusührten, erzählte der Bruder des Gultan von Darfur dem neuern französischen Reisenden, senn kleine und gutmurhige Leute 3), und wohnsten an einem großen Fluß. Unter ihren Fruchts baumen, — den Butterbaumen — fand auch Muns go Park die dortigen Einwohner, als er in die Mabe des Joliba kam. Alles giebt uns das Bild einer acht Africanischen Landschaft!

Mlein die größte Merkwürdigkeit bleibt wohl ohne Zweifel der Strom, der neben ihrer Stadt in einer öftlichen Richtung floß. War dieß der Josliba? Waren die Nasamonen die ersten Entdecker besselben? Und mußte die Sage davon, obgleich sein Name damals noch in den Wasten verhallte, bennoch zufällig zu den Ohren des Vaters der Gesschichte gelangen, damit er sie aufzeichnete, um einst in unsern Tagen durch neue Entdeckungen wieder verständlich zu werden?

Sero:

<sup>3)</sup> Fort petits et doux. Denon Voyage en Egypte I. p. 309. Der Jufah, bağ ber Fluß nach Beften flest, ift entweder ein Irrthum ober Migperftand.

Berobot nennt gwar ben Strom nicht, er faat blos es fen ein großer Strom gemefen. Mulein wir wiffen jest, bag es feinen andern folden Strom in Mordafrica giebt, ber in Diefer Richtung von Weften nach Dften bin floffe; vielmehr beift bet Roliba vorzugemeife ber große Strom 4). Er ift ber erfte auf ben man fioge, wenn man bie Bas fte burchwandert bat; und die Richtung ibres Wege mußte Die Dafamonen zu feinen Ufern fubren. Much bie anbern Rennzeichen, bie Berobot uns von ibm giebt, beftatigen biefe Dleinung. Dan mußte, ebe man ju ihm gelangte, burch fumpfige Begens ben; an feinen Ufern lag eine Grabt; und in ibm bielten fich Erocobile auf. Der Joliba flieft in eie ner Bertiefung, bie an ber Dorb : Geite burth bie bober liegende Wufte, an ber Gubfeite burch bie Rette ber Rong: Bebirge, gebildet wird. Er bat feine jabrlichen Heberfchwemmungen, wie anbre tropifche Bluffe, und fullt alebann bas fette That aus, burch welches fein tauf geht. Gebr naturs lich alfo mußten fich bier Morafte bilben, in wels che er gulegt fogar in Wangara fich vollig vers lieren foll. Daß Die großern Grabte bes innern Ufricas an feinen Ufern gebaut find, ift gleichfalls gemiß; es mar alfo ju erwarten, bag bie Das famonen in eine Grabt geführt wurden. Die Dachs richt

<sup>4)</sup> Munoo Pane travels etc. p. 194.

richt, bag er Crocodile enthalt, ift burch ben neuen Entbeder Diefes Stroms auch fofort bestätigt. Gie finden fich baufig in bemfelben; follen aber unfchablich fenn 5).

Diefe Ergablung Berodote, in Berbindung mit andern, noch genauern, Rachrichten, welche er über bas innere Ufrica einzieben fonnte, zeigt nicht nur bas Dafenn eines Berfehrs gwifchen ben Bewohnern beffelben, fondern auch die Bolfer burch Die er am meiften getrieben marb. Es find bieß Die Romaden : Bolfer gwifchen ben Gorten; und noch jest bilden Die Bewohner eben Diefer Gegens ben vorzugeweife die Caravanen welche Africa burch: gieben, wie die Berichte ber neurften Reifenden in Diefen Welttheil es bestätigen 6). Gleichwohl bine berte Dief auf feine Beife, bag auch die Carthas ger einen lebhaften Untheil baran nahmen; viele mehr murbe er gewiß großentheils fur fie, und für ibre Rechnung, geführt. Schon die Dienge von Sclaven 7), Die fie theils felber batten, theils weiter verfauften, giebt einen auffallenden Beweis von der lebhaften Theilnahme an diefem Sandels:

<sup>3)</sup> MUNGO PARO p. 219.

<sup>6)</sup> Sornemann G. 78.

<sup>7)</sup> Applan. I. 578. Man erinnere fich nur an bie Gefcichte ibrer Sclaven : Rriege.

zweige. Sowohl ber Ackerbau, als auch die öffents lichen Arbeiten und die Bemannung der Flotten, wurde durch Sclaven besorgt; und wo konnten sie diese naher und besser haben, als eben daher wo noch jeht die Bewohner der Kusten in Trispolis und Tunis sie großentheils herbekommen? So erhielten sie nicht weniger die Edelsteine, die von ihrer Stadt den Namen trugen, aus den ins nern tändern dieses Welttheils 8). Ja! daß sie auch selber oft an den Wüstenreisen Antheil nahmen, zeigt das Benspiel eines gewissen Mago, der drepmal die Reise durch die Wüsse gemacht hatte, ohne von etwas anderm als trocknem Mehl zu leben 9).

Allein fein eigentliches licht erhalt ber Bolters verfehr Africas erft durch die Kenntniß ber Wege auf benen er geführt ward. Durch einige der neus ften Schriftsteller und Reisenden fennen wir jest die Stragen ber vornehmsten Caravanen, die jahrlich Africa durchziehn 1). Wir wiffen daß die nordlie de

<sup>8)</sup> Remlich burch bie Garamanten über Feggan Srnab. p.

<sup>9)</sup> Arnen. p. 44. Befanntlich ift Mebl mit Baffer angemacht eins ber gewöhnlichften Nahrungsmittel auf jenen Reifen. Sornemann G. 7.

<sup>1)</sup> Die Berfaffer ber PROCEEDINGS to. Bruce, Browne, Mungo Dart und Sornemann haben die größten Berblenfte bierum.

che Halfte dieses Welttheils in ihrer ganzen Breite und Lange bereifet wird, von Tripolis bis jum Miger, nach Caibna und Bornu, und von Tome buctu und Marocco bis nach Cairo. Gelbst das westliche Zahara, die furchtbarste aller Buften uns sers Erdballs, die fast die Halfte der Caravannen verschlingt, indem sie auf 50 Meilen keinen Tropfen Wasser darbieter, hat dem Muth und der Beswinnsucht der Menschen keine Grenzen sesen fonz nen 2). Bon Zeit zu Zeit gehn queer durch ihre Mitte Caravanen von Marocco und Fez nach Tombuctu, die allen ihren Schrecknissen troben.

Richt anders war es im Alterthum. Das bisher Gefagte wird meinen tefern gleichfam als Buruftung zu ber Reife bienen konnen, auf ber wir, geführt von Herodot, jest einer Africanischen Caravane folgen werden; eine Reife von mehr als

<sup>2)</sup> Man sebe bie Beschreibung bepm Leo p. 28. der felbst diese Reise machte. — 3ch tann nicht umbin aus ibm folgende Caravanen Legende anzusubiren. "Mitten in der Wuste "findet man ein Paar Marmorne Denkmäbler, von des "nen die Sage folgenden Ursprung erzählt. Ein reicher "Kausmann begegnete bier einem Caravanensichter, und "bat ibn, einen Becher Wasser zu verkausen. Sie wurden "einig um den Preis von 10000 Ducaten. Über nun "litt auch der Berkäuser Mangel, und bepbe starben "vor Durst."

gen. Sier finden fich auch bie rudlingsweidenben "Rinder. Rudlingsweidend aber find fie beshalb, "weil fie die Borner vormarts gebogen baben. "Darum weiden fie, indem fie rucklings geben; "benn vormarts fonnen fie nicht gebn, weil bie "Sorner fonft gegen die Erbe fliegen. Uebrigens aber find fie von ben andern Rindern in nichts " verschieden, als nur barin, bag ibr Rell bicfer "und barter ift. Diefe Garamanten aber pflegen " die Troglodntifchen Methiopier mit Biergefpannen "Ju jagen. Denn biefe Eroglodntifchen Methiopier "find die fonellfußigften aller Denfchen, von bes , nen ich jemals gebore babe. Es effen aber Diefe "Troglodnten Schlangen, und Gibechfen, und " bergleichen friechende Thiere. Gine Sprache aber, " die mit irgend einer verwandt mare, haben fie "nicht; fondern fie gifchen wie bie Glebermaufe.

"hinter den Garamanten, wieder nach einer "Reise von 10 Tagen, folgt ein anderer Salzbur, gel, und Wansten die herum wohr, nen; sie heißen Ataranten. Das sind die einzie "gen unter allen Menschen, von denen ich je ger "hört habe, die keinen Namen führen. Denn zur "fammen heißen sie wohl Ataranten, aber jeder eine "zelne unter ihnen hat keinen Namen. Diese "pflegen die aufsteigende Sonne zu verwünschen, "und

"mirtags aber,) um die Zeit wenn der Markt voll "wird, ift es katter; am Mirtage wird es fehr "falt; und dann bewaffern fie damir ihre Garten. "Nachmittags verliert es feine Kalte, bis die Sons "ne untergeht, dann wird es wieder lauwarm. So "wird es immer warmer bis Mitternacht; alsdann "aber kocht es völlig. Nach Mitternacht kuhlt es "fich wiederum ab bis gegen Morgen. Man nennt "biefen Quell den Sonnenquell".

"einem Wege von to Tagen durch die Sandwufte, "ein Salzhugel, dem Ammonischen abnlich, und "füßes Waffer, und Menfchen die berum wohnen. "Die Gegend führt den Namen Augila. In "biefe Gegend ziehen die Rasamonen um sich Date "teln zu holen.

"von 10 andern Tagereisen, gelangt man zu einem Bege "von 10 andern Tagereisen, gelangt man zu einemt "andern Salzhügel, und Wasser, und vielen fruchte "baren Datteln so wie vorher, und Menschen die "ba wohnen. Diese heißen Garamanten, ein "sehr mächtiges Volk. Diese bestellen das tand, "indem sie Erde auf das Salz tragen. Bon da "ist der kurzeste Weg zu den totophagen. Man "gelangt zu ihnen nach einer Reise von 30 Tas

Sier finden fich quch bie rudlingemeibenben Minder. Radlingsweidend aber find fie deshalb, weil fie bie Borner vormares gebogen baben. Darum weiden fie, indem fie rucklings geben; Denn pormares fonnen fie nicht gebn, weil bie Solemer fonft gegen die Erde fliegen. Hebrigens aber find fie von ben andern Rindern in nichts " verichieden, als nur barin, bag ibr Rell bicfer und barter ift. Diefe Baramanten aber pflegen "Die Troglodntifchen Methiopier mit Biergefpannen "ju jagen. Denn biefe Troglodntifchen Methiopier "find Die fcnellfußigften aller Denfchen, von ber nen ich jemals gebort babe. Es effen aber biefe " Eroglodnten Schlangen, und Gibechfen, und " bergleichen friechenbe Thiere. Gine Gprache aber, "bie mit irgend einer verwandt mare, haben fie "nicht; fondern fie gifchen wie bie Rlebermaufe.

"Hinter ben Garamanten, wieder nach einer "Reife von 10 Tagen, folgt ein anderer Salzbus "gel, und Waffer, und Menschen die herum wohr "nen; sie heißen Ataranten. Das sind die einzit "gen unter allen Menschen, von denen ich je ges "hort habe, die keinen Namen führen. Denn zus "fammen heißen sie wohl Ataranten, aber jeder eins "belne unter ihnen hat keinen Namen. Diese "pflegen die aufsteigende Sonne zu verwünschen,

"und ftoffen gegen fie eine Menge tafterungen aus; "weil fie fie burch ihre Sige ju Grunde richtet; for "wohl fie, Die Menfchen, als auch ihr tand.

"Dach diefen folge wiederum nach einer Reife "von gebn Tagen ein anbrer Galgbuget, und Baff fer, und Menfchen bie berum wohnen. In Dies "fen Galgbugel aber ftoft ein Berg, ber ben Das "men Melas fubrt. Er ift febr fteil, und rund "berum abgefchnitten. Der Sage nach aber ift "er fo boch, bag man feinen Gipfel nie feben "tann, benn nie foll er fren von ABolten werben, "fo wenig im Commer als Winter. Die Ginges "bobrnen fagen, er fen die Gaule bes Simmels. "In Diefem Berge wohnen Menfchen Die von ibm "ben Ramen haben; benn fie beißen Atlanten. "Sie follen aber nichts lebendiges effen, und feine "Tranme febn. Bis ju biefen Utlanten nun, weiß "ich die Ramen ju fagen von den Bolfern Die in " biefer Gegend wohnen, weiter aber auch nun nicht. "Diefe Canbregion aber geht bis ju ben Caulen " des Bercules, und noch baruber binaus.

"Es ist in berfelben auch eine Salzgrube "(ados peraddor), zehn Tagereisen weit, und "Menschen die daselbst wohnen. Diese haben ihre "Bohnungen ganz aus Salzstücken gebaut. Diese D 3 "Gegend

"Gegend von libnen namlich hat teinen Regen; "benn die Mauern von Salz tonnten frenlich nicht "dauern, wofern es regnete. Das Salz aber bas "dort ausgegraben wird, ift theils weiß, theils "farbicht. Oberhalb dieses Sandstrichs nun, was "nach Suben und tiefer nach libnen hineinliegt, "das ist wuste, und wasserlos, und ohne Regen, "und ohne Holz. Es giebt borten auch nicht die "mindeste Rasse".

Go weit herodot! — Es ift bennahe und möglich, in diesen Nachrichten die Beschreibung einer Caravanenstraße ju verkennen, wenn gleich keiner seiner bisherigen Erklärer dieß gesagt hat. Ich bin überzeugt, daß ber größte Theil meiner teser auch ohne weitere Beweise mir Recht geben wird, so bald er die vorläufigen Kenntniffe von bem innern Ufricanischen Sandel, und ber Art bort zu reisen, besigt. Wer aber noch ger nauere Beweisgrunde forbert, ben bitte ich folgendes zu erwägen:

Erftlich: Der Weg geht ununterbrochen burch Buften, die nur von Caravanen bereifet werden, weil fie nur Caravanen juganglich find. Rur burch biefe tonnten biefe Nachrichten nach Aegypten ges bracht werden, wo herobot fie fammlete.

Rerner: Die Bestimmungen des Bege find alle fo, wie fie auf Caravaneuftragen gemacht ju werben pflegen. Die Entfernungen werben nach Lagereifen gemeffen; Die Lagerptage nach ben Ctels len angegeben, wo fages Waffer fich findet.

Drittens: Berodot macht auch bier tein Bes beimnig aus ber Quelle, aus welcher er feine Mus gaben fchepfte. Biederholt beruft er fich auf Die Beugniffe ber Libper, von denen er in Megypten feis ne Dadrichten über bas innere Africa fammlete 2). Mifo gerade von ben Leuten, Die felbft Diefe Caras vanenreifen machten, und ohne Zweifel auch bas male in ber Begleitung von Caravanen nach Megyps ten gefommen maren.

Enblich: ber von Beredot angegebene Weg ift mie geringen Abanberungen, von benen fich leicht Die Urfachen angeben laffen, noch jest im Ges brauch. Gin febr wicheiger Beweis fur ben, Der - Die Unveranderlichfeit Diefer Sandelewege fenne!

Rragt man: Warum Berobot gleichwohl ber Caravanen nicht ausbrucflich ermabnt babe? fo weiß ich barauf nichts anders ju antworten, als: 100 120 C 100 020 C. 100 100 100

ALL AND THE CONTROL

Weil er es nach feinem Zweck nicht fur nothig hielt, da er nur geographische Nachrichten geben wollte. Leuten die viel reifeten, und viel fabn, were den ohnehin eine Menge Ideen und Kenntniffe fo geläufig, daß fie fie glauben ben jedem andern vor aussehen ju muffen.

Angenommen alfo, wir haben hier bie Bes schreibung einer Caravanenstraße vor uns, die durch Africa lauft, fo entsteht die wichtige Frage: Was ift es fur eine Strafe, und wohin führt fie?

Mit Zuverläffigkeit laßt fich barauf antworten, daß Gerodots Nachrichten die Befchreit
bung des Handelswegs zwischen Oberägnp:
ten und Fezzan; so wie zwischen Carthago
und diesen Ländern; wahrscheinlich aber
auch noch weiter bis zu den Nigerländern,
enthalten. Er läuft, von Aegypten aus gerech:
net, durch die Buste der Thebais, auf den Tempel des Ammon; von da durch einen Theil der Buste
von Barca und die Busten der Harubschgebirge
nach Fezzan; und scheint sich endlich in den jeste
gen Königreichen Cashua und Bornn zu verlieren.

Die erfte biefer Strafen bat herodot Station vor Station befchrieben. Mit fo großer Gewiß:

beit man aber auch im Gangen Diefelbe bestimmen tann, fo bleiben doch ben der Entfernung von ein paar Stationen von einander Schwierigfeiten abrig, bie fich nicht vollig beben laffen. Gie muffen, wie bie Erflarung ber Gingelnen fogleich zeigen wird, faft nothwendig ben Berbacht erregen, bag gwen 3wifdenplage ausgelaffen find, mabricheinlich nicht burch die Dachlaffigteit des Schriftftellers, fondern ber Reifenden, von benen er feine Machrichten einzog. Diefe fuchten etwas barin, wie es fcheint, ber gans jen Strafe eine folche Regelmäßigfeit ju geben, baß gerabe alle gebn Tage ein Rubeplaß fich fand, ber zugleich eine Derfwurdigfeit enthielt. Allein nur ein genauer Commentar über Berodote Worte tann Die Beweife Diefer Mngaben enthalten, Die aber um fo viel beffer fich geben laffen, ba gerabe eben Diefe Strafe, Die ber Bater ber Wefchichte befchreibt, auch durch ben neueften Entbecfer Diefes Theile von Ufrica gemacht und befchrieben wors ben ift 1).

Der Ort von dem wir ausgehn, ift Theben, die Saupestadt von Oberagopten. Alle Entfers nungen,

<sup>1)</sup> Die Reife bes hru. Sornemann weicht nur barin von blefer Strafe ab, baf fie nicht von Theben, fondern ber jehigen hauptstadt Cairo, anfangt.

nungen, die Berodot hier fo wie an andern Stels ten von Dertern oder Wolfern bes innern Ufricas anführt, find von hier aus gerechnet; ein bentlis cher Beweis, daß er, wie er bereits oben bemertt, feine Rachrichten über Ufrica in Aegypten einzog.

Theben war alfo im alten Megnpten Sams melplaß ber Caravanen, fo wie es in bem jehigen bie neue Hauptstadt Cairo ift. Diefer Wechsel hat nothwendig auch einige Beränderung in ber Richtung bes Wegs burch die Wuste machen nicht sen, ber jeht etwas mehr nordlich läuft; um die eben erwähnte Stadt zu erreichen.

Das erfte Ziel ber Reise ift ber Tempel bes Jupiter Ummon. hier also zeigt es sich, was dieß große Orafet für eine Bestimmung, und sein ne rathselhafte tage mitten in einer Bufte, beren Gesahren auch ben beherzten Wanderer abschrecken mußten, für eine Ursache hatte. Der priesterliche Eigennuß weiß sonst zu gut seine Rechnung zu maschen, als daß er von den einzelnen Abentheurern, die glücklich ankommen mochten, einen hinreichenden Ersaß für die Schaaren der Neugierigen hatte erwarsten sollen, die die Furcht der Wüssteureise zurücksschrecke. Run aber verschwinden diese Schwierigskeiten von selbst! Der Tempel des Jupiter Ammon

war ein Heiligthum, aber zugleich ein tagerplaß ber Caravanen, und zwar feiner tage nach sowohl berjenigen, die aus den Megerlandern als die aus dem nördlichen Ufrica nach Aegypten zogen. Wie manches einträgliche Geschenk mag hier bald die Meugier, bald die fromme Dankbarkeit der reichen Kausleute gezollt haben, die so eben im Begriff standen, die gefahrvolle Reise durch die surchtbare Wüste anzutreten, oder die auch, aus Ufrica kommend, hier das nahe Ende einer glücklichen Wandberung vor sich sahn?

Die Wiederauffindung diefes, in mehr wie Einer Ruckficht so benkwurdigen, Plages, ift einer ber Lieblingsentwurfe der neuern Entdecker geworden; und ihre Bemühungen find nicht ohne Erfolg ges blieben. Schon zwen unserer neusten Reisenden haben ihn erreicht. Der erste, der die Reste des Ummontempels wieder auffand, war der Englander Browne; und seine Berichte wurden durch hornemann theils bestätigt, theils erweitert ?). Bende kommen darin überein, das jehige Siwah für das alte Ummonium zu halten; und der Besweise da für sind allerdings so viele, daß die Zweise weise da für sind allerdings so viele, daß die Zweise

<sup>2)</sup> Man febe Bnowns travels ze. p 23. te. und Sornemann's Reife S. 18. Und ber bem folgenden beziebe ich mich auf biefe Schriftfteller, ohne fie immer einzeln an elbiren.

fel bagegen baburch faft alles Bewicht ju verlieren fcheinen. Ummonium wird uns im Alterthum nicht als ein bloger Tempel, fondern als ein fleiner Staat gefchilbert, bon Megnptern und Methiopiern gestiftet, ber fein eignes Oberhaupt ober Ronig batte 3). Much bas jegige Gimah bilbet noch eis nen folden imabbangigen fleinen Staat, ber unter feinen eigenen Cheits ober Sauprern ftebt. Die Beftimmungen, welche fich ben verschiedenen alten Schriftstellern über bie Lage von Ummonium fine ben, find bereits fo forgfaltig mit ber von Gimab verglichen, bag faum noch etwas bingugufegen ift; und bas Refultat ift fur biefe Deinung 4). Der Weg von Unteragopten aus babin, ben Etrabo bes fcbreibt, enthielt Diefelben Derfwurdigfeiten, Die er noch gegenwartig barbieret 1); und ber Dre felbft geigt Alles, mas die Alten bavon melben. Gimab enthalt noch die Meberrefte von Gebauben, Die mit Bieroglophen bebeckt, und vollig im Altagoptischen Stile gebaut find. 3mar ftebt ber alte Tempel nicht mehr in feinem vormaligen Umfange, fone

<sup>3)</sup> HEROD, H. 32. 42.

<sup>4) 36</sup> begiebe mich bier auf die ausführliche und genaue Untersuchung von Ranner Geography of Hanon. p. 576.

<sup>5)</sup> Befonders die Menge von versteinertem Solg. Man versleiche Sornemann G.12, mit Srnano p. 84. Schon bier findet fic bie Sage, daß es Trummer von Schiffen fepn, die noch banert. Sornem. G.13.

bern nur ein fleines Gebaube, welches vermutblich bas eigentliche Beiligthum mar; jedoch die Gpus ren bes großern Bebaubes jeigen fich noch fo beut: lich, bag mahricheinlich ber erfte Reifende, bem es glude fie mit Rube unterfuchen ju tonnen, im Stande fenn wird, ben Umfang ju bestimmen. Die vielen Catacomben, mit Ueberreften von Dus mien , Die fich - wie ben jeder Mit : Megnptifchen Stadt - in ber Dabe finden, find gleichfalle fiches te Beweife einer Meanptifchen Colonie und ihrer jablreichen Boltsmenge. Aber auch die Rature mertmardigfeiten, Die Berobot befchreibt, finden fich bafelbft noch gegenwartig. Simah bilbet eine jener Dafen von maßigem Umfange 6), und ift genug gemaffert, um Fruchte, und befonders Dats teln, in Denge bervorzubringen. Das Galglager, beffen Berodot ermabnt, findet fich nordweftlich von ber Stadt, wo ber Boden etwa eine Englifche Meile weit mit Gal; bebedt ift ?). Die Erfchets nung, baß fich fuße Quellen gleich neben falzigen finben, ift bier gar nichts feltenes 8). 3a auch felbft

<sup>6)</sup> Nach Browne 18 Engl. Meilen. Man febe barüber ben Unbang zu Gornemann's Reife S. 94. und von den Alten befonders Dron. II. p. 198. Nach Diodor bat die Dafe des Ummons 50 Stadien (1 Meile) in der Länge und in der Breite.

<sup>7)</sup> dornemann 6.20.

<sup>8)</sup> Sornemann ebenb.

felbft eine Quelle — ber der Gonne abnlich — deren Waffer abwechselnd warm und falt ift, und der Geilfrafte zugeschrieben werden, findet fich in einem benachbarten Dattelwalde in einer wahrhaft romantischen Lage 2).

Wewisheit zu bringen scheinen, daß Siwah das alte Ammonium sen, so bleibt aber allerdings Ein Zweifel übrig, der sich nicht völlig heben läßt; nemlich die Eutsernung von zehn Tagereisen, welt che Herodot zwischen Ammonium und Theben am giebt 1). Da wir die Lage von Siwah sowohl als Theben bestimmt wiffen, so läßt sich die Die stanz bender Derter auch mit Genauigkeit angeben, die bennahe gerade hundert geographische Meilen beträgt. Da aber die Tagereisen der Caravanen böchstens nur zu fünf dieser Meilen angenommen werden können, so ist klar, daß nicht zehn, som dern zwanzig Tage, oder die doppelte Zeit der anges

<sup>9)</sup> Browne C. 24. Sornemann C. 30.

<sup>1)</sup> Renner geogr. of Henon. p. 577. fucht diefen Zweifel zwar dadurch zu beben, daß herodot nur fage: zum Sebiet der Ammonier, nicht: zu dem Ammonstempel. Da abet die Ammonier, nach Allem was wir wiffen, nur die Gegend um den Tempel, oder jene Dase von sehr massisgem Umfange, bewohnten, so sehe ich in ber That nicht ein, was badurch gewonnen wird.

angegebenen, ju biefer Meife erforderlich fenn mure ben. Aber auch wenn man annehmen wollte, Gie wah fen nicht Ummonium, fondern Diefes muffe naber ben Theben gefucht werden, wurde man bas burch nichts gewinnen, ba Die Weite ber folgenben Station alsbann nicht jutreffen murbe, Die jest, wie wir bald feben werden, vellig richtig ift. Unter biefen Umftanden muß fich von felbft die Bermus thung aufdringen, daß eine Station von 10 Sas gereifen bier ausgelaffen fen; wodurch auf einmal alle Zweifel gehoben werden. 2fuch fann man mit ber größten Bahricheinlichfeit Diefe Station genauer bestimmen. Der Weg von Theben nach 20mmos num muß nemlich nothwendig querft nach ber großen Dafis, El Dab, führen, mo die Datur felber eine abnliche Station fur Die Caravanen gebilbet bat. Dag uber Diefe ber gewohnliche Weg nach Ummonium ging, ift felbft aus einer andern Stelle bes Berobots flar 2); wo er jugleich die Entfers ming von Theben babin auf fieben Tagreifen febt. Die Entfernung von Simab aber bis ju bem Ort Cherjeb am nerdlichen Ende eben Diefer Dafe fest man in Simah felber ju 12 Tagereit fen 3): fo baß, wenn man fur ben Weg burch bie Dafe felber, Die von betrachtlichem Umfange IR HE HELDRON SPIN A PRINCIPLE WHILE DANS THOSE IS

<sup>2)</sup> Henop, III. 26. Daffelbe fagt auch Stnano p. 1168.

<sup>3)</sup> Sornemann S. 150.

ift 4), noch Gine Tagereife hinzufügt, bie Gume me von 20 Tagereifen, oder bas Doppelte von dem was herodot angiebt, heraustommen murde.

Wie alfo auch immer dieser Jerthum ents ftanden sein mag, so tann über die Sache felbst wohl schwerlich ein Zweifel sein; und Siwah bleibt ber Plag bes Ummon: Tempels, ben dem unfre Caravane angelangt ift, um nach einer furzen Ers bolung wiederum ihre Wüstenreise anzutreten.

Wir verlaffen also die hohen Palmenwalder und die heiligen Saine des Jupiter Ummons; bald verschwindet auch die lette Spur der vegetirenden und belebten Natur, die südliche Waste von Barca öffnet uns ihre wasserlosen, nur von durren Sugeln unterbrochenen, Ebnen '). Jehn Tage mahrt dieser Weg, die endlich die Dattelnwalder von Augela sich zeigen, und der ermudete Jug der Caravane wiederum an einer jener fruchtbaren In-

<sup>4)</sup> Bon neuern Reisenden ist Browne ber einzige ber fie fab. 3bre gange Lange von G. nach R. beträgt reichlich 3 Tager reifen. Die Strafe muß aber in einer fordgen Richtung queer burch dieselbe fubren, und ungefahr zu Einer Tagerreise berechnet werben. Man fieht leicht, bag eine völlige Genanigfeit bier nicht zu erreichen fieht.

<sup>5)</sup> Die Befdreibung bes Wege liefert fornemann G. 36 tc.

feln landet, die die Ratur mit fparfamer Sand mitten in ben Sandmeeren von Ufrica fcuf.

Mugela ift ein befannter Dame in ber alten wie in ber neuen Geographie; es ift noch jest bie hauptstadt eines Diftricts, ber noch zwen andere Ortschaften umfaßt 6). Die Reife von Simab babin murbe von Sornemann in 9 ftarfen Tage reifen gemacht 7); die, wenn man fie fur 10 ges mobnliche rechnet, Die von Berobot angegebene Entfernung beftatigen. - Der Ort verdante feis nen Ruf nicht ber Große, ober irgend einer anbern Mertwurdigfeit, fonbern ben burchreifenben Caras vanen, Die ibn noch gegenwarrig auf ihrem Buge aus bem weftlichen Ufrica nach Cairo berubren, und bort einen Rubeplag haben 8). Roch jest widmet fich ein Theil ber Ginwohner blos ben Caravanenreifen ?). Mugerbem aber mar es ein Sauptplag des Dattelnhandels, Die bier von jeber,

<sup>6)</sup> Mojabra und Melebila. Bornemann 6. 46.

<sup>7)</sup> Sornemann ebend. Die Caravane reifete zwep nachte durch; und Menichen und Thiere wurden ganglich ericopft. S. 45. Auch die Arabifden Erdbeschreiber bestimmen die Entfernung zu 10 Tagreifen. S. 154. herodots Angabe ift also die gewöhnlich angenommene in Africa.

<sup>8)</sup> LEO p. 246. PROCEEDINGS etc. p. 289.

<sup>9)</sup> Sornemann 6.44.

fo wie noch gegenwärtig, von vorzüglicher Gute und in großer Menge sich fanden 1). Herodot ber merkt ausdrücklich, daß die Masamonen, in der Regio Syrtica, jahrlich einen Zug dahin machten, um ihren Vorrath von dieser Frucht daselbst einzus handeln 2). Sben so führen noch jest die Araber von Vengast aus eben den Gegenden jahrlich ihr ren Weißen und Gerste zum Verkauf dahin 2).

Wer fagt uns aber wo bie Garamanten wohnen, beren quellenreiche Gige jest die nachften Biele unfrer Reife werden follen? Welche Riche tung werden wir nehmen, ohne ju fürchten uns in der Wifte zu verlieren?

Der Name der Garamanten kann uns nicht allein jum Kennzeichen dienen. Er ift einer der umfassendsten ben den alten Geographen, und bezeichnet ein weit verbreitetes Bolk des innern Africas, von dem Dattellande bis jum Niger, und öftlich bis nach Aethiopien 4). Mit Recht nennt sie daher Herodot selber ein sehr großes Bolk. Es kommt hier aber darauf an zu bestims men, wo diese seine Garamanten sind? und dazu

<sup>1)</sup> LEO L. C. PROCEEDINGS etc. p. 289.

<sup>2)</sup> Henop. IV. 182.

<sup>3)</sup> Sornemann G. 48. Man vergleiche S. 179.

<sup>1)</sup> CALLAR. Geogr. Ant. II. p. 944.

hat und ber Schriftsteller felbft binreichende Merts geichen gegeben.

Die Garamanten, fagt er uns, wohnen fubs lich gerade oberhalb bem tanbe ber Pfilli. Bon ihnen aber geht der furzeste Weg zu den totophas gen in 30 Tagereifen 5).

Diefe boppelte Bestimmung erlaubt es bie Bes gend , wo der nachfte Rubeplag fenn foll , mit binreichender Gewißbeit anzugeben. Die Pfplli wohnten nach ben eigenen Bestimmungen bes Schrifts ftellers 6) in der Mitte bes Syrtenlandes, um bas jefige Defurate, zwifchen ben Lotophagen und Das famonen, von welchen lettern ibr tanb, feitbem fie, ober vielmehr mobl nur ein Theil von ihnen, auf einem Buge ben fie aus Baffermangel in bas innere Ufrica unternommen batten, unterging, eine genommen mar. Schon biefe Bestimmung führt uns nothwendig in bas jegige Feggan, bas alte Phagania, bas erfte bewohnte Land, bas fublich oberhalb jener Wegend fich findet. Allein die zwente Angabe, daß es 30 Tagereifen von ba bis ju ben totophagen fen, beftatigt bieg unwiderleglich.

Die

<sup>5)</sup> HEROD. IV. 174 unb 183.

<sup>6)</sup> HEROD. IV. 175.

Die Wohnsise ber totophagen waren, wie bereits oben gezeigt ?), westlich von denen der Psilli, von Tripolis bis zu der kleinen Sprte hin. Nimmt man die Mitte ihres tandes, und wiederum den Hauptort des alten Phazania, Germa, als die benden mahrscheinlichsten Endpuncte der Reise an, so beträgt die Entfernung so viele Tagereisen, wie bald unten deutlicher erhellen wird, wo wir eine genauere Beschreibung dieser Reiseroute werden ges ben muffen.

Ware das Gebiet von Fezzan schon hinreis chend untersucht, um die tage des Salzhügels zu bestimmen, von dem Herodot spricht, so würde auch die Station unfrer Caravane sich bestimmt anges ben lassen. Allein ob wir gleich wissen daß Fezz zan Salz enthält 8), so kennen wir doch den Ort noch nicht wo es sich findet. Die Natur der Dine ge scheint indessen zu fordern, daß jene Station der alte Hauptort des tandes Germa oder Garama sen 3), der kaum eine Tagereise südlich von Zuila, und vier Tagereisen S. D. von der jesigen Haupte stadt Murzuk sich findet. Kein neuerer Reisender

mar

<sup>7)</sup> G. oben G. 56.

<sup>8)</sup> PROCERDINOS p. 100. Sornemann G. 82. gablt bie Galge fager ju ben Domainen des Gultans.

<sup>9)</sup> RENNEL Geogr. of Herod. p. 615. Sornem. G. 187.

war noch an diesem Plage, ba hornemann über Zuila ging. Ueberhaupt aber war vormals die Gegend von Zuila und Germa der hauptsig des handels, und zwar in einem folchen Maage, daß noch jest der handel von Fezzan im innern Africa der handel von Zuila heißt 1).

Allein eine andre Schwierigfeit zeigt fich auch bier wiederum in ben Ungaben Berodots, Die fich nicht ganglich beben lagt. Die Entfernung von Angila bie Feggan ift ju groß, ale bag die Reife in 10 Tagen gemacht merben fonnte. Die Caras vane, mit ber hornemann ging, brachte, ungeachs tet ibre Tagereifen meift über bas gewöhnliche Daaß binausgingen, bis ju Temiffa, bem erften Dorfe in Reggan, 16 Tage, und noch einen mehr bis Buila ju. Die Arabifchen Geographen rechnen aber die Entfernung von Buila bis Mugila 20 Ta: gereifen, welches auch bem gewöhnlichen Bange ber Caravanen angemeffen ju fenn fceint 2). Much bier alfo ift wieder derfelbige Fall wie ben ber Entfernung gwifchen Theben und Ummonium, bag fie namlich bas boppelte von ber Ungabe bes Seros bots beträgt. Da gleichwohl in ber Bestimmung

<sup>1)</sup> Sornemann 6.69.

<sup>2)</sup> HARTMANN Geogr. Edrifii p. 158. PROCEEDINGS p. 197.

und erft nach einer neuen zehntägigen Reife wers ben auch biefe Gefahren besiegt. Schon zeigt sich wieder ber gigantische Strauß; balb erscheinen Schas ren von scherzenden Antelopen, und verfünden die Nabe wirthbarerer Gegenden 9)!

So erreichen wir also Fezzan, ober bas tand ber Garamanten, von benen uns der Schriftsteller noch mehrere Merkwürdigkeiten zu sagen weiß. Sie treiben Ackerbau, indem sie, wie er erzählt, Erde auf das Salz bringen. Es ist dieß also von einer Salzebne zu verstehen, die sie mit Erde bes decken, woben das Salz die Stelle des Düngers vertritt. Wir hören von den Einwohnern von Zuis la daß sie nicht nur Ackerbau treiben, sondern noch mehr Sorgsalt als ihre Nachbarn darauf verwens den. Die Art der Bearbeitung aber wird nicht erzählt 1).

Heber die Rinder mit vorwarts gebogenen Sornern habe ich ben unfern Naturhistorifern vers geblich nabere Aufflarung gesucht. Im Alterthum waren fie bekannter; ein berühmter Naturforscher, Alexans

theilt, und find zuerft von Sornemann befchrieben. Die fcwargen tannten bie Romer fcon unter bem Namen mons ater. Pris. V. 5.

<sup>9)</sup> Proceedinos l. c. Sornemann G. 55.

<sup>1)</sup> Sornemann G. 70.

Barabane nehmen muß, nicht mehr zweifelhaft. Bisher mar die Richtung berfelben bennahe gangs lich weftlich gewefen; jest, ba fie tiefer in die Mitte von Ufrica eindringen foll, wird fie mehr fublich, boch immer mit einem Griche nach Beften zu.

Dit gestärstem Muth, und erneuerten Krafsten, verlassen wir also Angela. Bald, wenn seine Palmenwälder hinter uns bleiben, ist das Gewölbe des Himmels, und die brennende Sandebne das einzige, was das Auge erblickt '). Kein taut eis nes lebenden Wesens, kein Rauschen eines Blatte, unterbriche hier die ewige Todeenstille der Natur. Erstickte Wegel bezeichnen die Bahn des gistigen Simonus, die er vielleicht noch gestern nahm; und aufgewirbelte Sandsanlen ziehen wie Nebelges stalten über die Ebne her ?). Selbst wo das fruche bare Thal von Zala bessere Gegenden zu verssprechen scheint, wird die Erwartung traurig gestäussche, Die ödeste aller Wüssen, von den Harudsche gebirgen angefüllt B), empfängt den Wanderer;

<sup>6)</sup> Sornemann G. 51.

<sup>7)</sup> Wer eine genauere Befdreibung diefer furchtbaren Phanomene ber Bufte ju lefen municht, ber vergleiche Bruce IV., G. 584. und Procentings p. 195.

<sup>8)</sup> Diefe oben Gebirge, in denen die Matur ganglich erflorben erfcheint, werden in die fcmargen und weißen eingetheilt.

über biefe Dadrichten bes Berodots ein in ber That überrafchendes Licht.

Die Bebirge, von beren Bewohnern bier bie Rebe ift, find Die Tibefti : Gebirge, Die fich einige Tagereifen fuboftlich von Regan in ben Wiften von Bilma finden. Die Bewohner berfelben find gegenwartig Die Libbos, bochft mabricheinlich ein Breig bes alten Libnichen Bolferftamms, von benen Die Tibbo Rafchabe, ober Felfentibbos, noch jest Soblenbewohner find. Allein Die alten Ginwohner biefes Landes, swiften benen fich bie Tibbos mit Bewalt niebergelaffen baben, maren Deger 1); und noch gegenwartig find bie Ginwohner von Bile ma größtentheils Reger; ber Schriftfteller batte alfo wollfommen Recht, wenn er fie als folche bes geichnete. Die Menfchenjagden find bier aber fo wenig außer Gebrauch gefommen , bag ber Gultan von Seffan noch im Jabre 1798 eine bergleichen anftellen ließ, (gwar nicht mit Biergefpannen, aber boch mit Reuteren und Fugvolf), die ibm ges gen 200 Selaven eintrug 6). Ja felbft ber fleine Umftand, ben Berobot von ber Sprache jener Bolfer anführt, - wer follte es erwarten? bestätigt fich. "Gie haben teine verwandte Spras " che",

<sup>5)</sup> Bornemann G. 127.

<sup>6)</sup> Sornemann ebend.

Merander von Myndus, hatte sie in seiner Maturgeschichte aussubstlich beschrieben 2). Ich zweisse indes ob sie eine eigene Species bildeten; die Hirtenvölker von Ufrica beschäftigen sich oft bamit den Hörnern ihres Rindvichs durch Biegen tunftliche Formen zu geben 3). Bielleicht war dieß auch hier der Fall. Die außerordentliche Dicke und Hatte der Haut, die Herodot ihnen benlegt, erwähnen indeß auch neuere Schriftsteller, wenn sie von dem Ufricanischen Rindvich sprechen; viels leicht war es blos Mangel au Beobachtungsgeist, der sie die Gestalt der Hörner übersehen machte 4).

Die Menschenjagben, mit benen sich die Gas ramanten erlustigten, bedürfen wohl kaum einer Erklärung. "Sie pflegen," sagt herodot, "die Troglodntischen Aethiopier mit Viergespannen zu jagen." Diese Aethiopier scheinen also ein wildes Negervolk gewesen zu senn, bas in benachbarten Gebirgen in Hohlen wohnte, und von ihnen geraubt wurde, um sie als Sclaven zu verkaufen. Allein bie neuesten Berichte aus Africa verbreiten auch über

<sup>2)</sup> ATHEN. p. 221.

<sup>3)</sup> Go bie Caffern. Bannow Defeript, of the Cap te. p. 130.

<sup>4)</sup> MARMOL Afrique I. p. 52.

uber biefe Dachrichten bes Berobots ein in ber That überrafchendes Licht.

Die Gebirge, von beren Bewohnern bier bie Rebe ift, find bie Tibefti : Gebirge, Die fich einige Tagereifen fuboftlich von Reggan in ben Buften bon Bilma finden. Die Bewohner berfelben find gegenwartig Die Libbos, bochft mabricheinlich ein 3meig bes alten Libpichen Bolferftamms, von benen Die Tibbo Rafchabe, ober Felfentibbos, noch jest Boblenbewohner find. Allein Die alten Ginwohner biefes Landes, swiften benen fich bie Tibbes mit Bewalt niedergelaffen baben, maren Reger 1); und noch gegenwartig find bie Ginwohner von Bil ma größtentheils Reger; ber Schriftfteller batte alfo wollfommen Recht, wenn er fie als folche bes geichnete. Die Menfchenjagben find bier aber fo wenig außer Bebrauch gefommen , bag ber Gultan von Geffan noch im Jahre 1798 eine bergleichen anftellen ließ, (gwar nicht mit Biergefpannen, aber boch mit Reuteren und Fugvolf), Die ibm ges gen 200 Sclaven eintrug 6). Ja felbft ber fleine Umftand, ben Berobot von ber Sprache jener Bolfer anführt, - wer follte es erwarten? bestätigt fich. "Gie haben teine verwandte Gpras

<sup>5)</sup> Sornemann G. 127.

<sup>6)</sup> Sornemann ebend.

"che", fagt er, "fondern gifchen wie die Fledermaus "fe." — "Wenn die Augilaer von jenen Stammen "fprechen," berichtet hornemann 7), "fagen fie, "baß ihre Sprache bem Zwitschern ber Bogel abne "lich fen."

In einer anbern Stelle, und in einem anbern Bericht, fagt Berodot von ben Baramanten, fie floben Die Gemeinschaft mit allen Menschen, und allen Bertebr: fie batten auch nicht bie minbeften Maffen, und mußten fich nicht ju vertheibigen 8). Dan fieht leicht bag biefes von einem einzelnen Stamme ju verfteben ift, ber irgend in einem abe gelegenen Winfel ber Bufte mobnte, ber nicht an ber Caravanenftrage lag. Es ift bennabe nicht moge lich, Die Schuchternheit Diefer armen Menfchen, bie jeben Rremben fur einen Rauber balten, furger und richtiger ju fchilbern, als bier von Beros bot gefchebn ift. Gin Gegenftuck bagu, aber noch mit lebhaftern Farben ausgemalt, liefert uns teo von Ufrica, in feiner Ergablung von einem Saus fen Raufleute, ber bes Weges verfehlte, und uners martet auf eine folche Sorbe fließ 9).

60

<sup>7)</sup> Bornemann 6.143.

S) HEROD. IV. 174.

<sup>9)</sup> Leo p. 246. Sornemanns Ergablung von ben armen Ginwohnern bes Dorfe Ummefogeir, ( bes alten Marcotie?)

Go batten wir alfo mit Bewißheit bie Strafe ausgeforicht, Die von Dber : Megypten nach Feje gan fubree; und es ift jugleich erwiefen, bag es Diefelbe mar, Die noch gegenwartig gebraucht wird. Alber bennabe haben wir barüber Carthago aus ben Mugen verlohren! 3mar miffen wir icon, bag auch jene Caravanen großentheils aus feinen Uns terebanen gufammengefest waren; aber ber Schrifts fteller gab uns auch fcon in ber bisberigen Ergab: lung einen Winf, ber une von felbft dabin ju: rudführt, und beutlich Die Strafe anzeigt, auf ber man aus bem Gebiet ber Republit nach Reggan gelangte. Es fen mir baber erlaubt erft bon Diefer ju fprechen, ebe ich bie benben noch ubris gen entferntern Stationen ber Ataranten und Att Tanten ju erlautern verfuche.

Wenn er von seinen Garamanten spricht, so fügt er zugleich die Bemerkung ben, "von ihnen "gehe ber kurzeste Weg zu ben Lotophagen, in 30, Tagen gelange man zu ihnen 1)." Diese Mache richt giebt uns hinreichende Auskunft.

Wie

bie, friedfertig aus Somache, fich lieber bem Soun ibres heiligen unterwerfen, als daß fie fich bemaffneten, tann als Bepfpiel bienen. Sornemann G. 16.

<sup>1)</sup> HEROD, IV. 185.

Wir kennen bie Gife ber Lotophagen; wir wiffen bag fie in ber Rabe des jegigen Tripolis, von ba bis ju ber kleinen Sprte, ju fuchen find. Eine Reife also von bort fablich landeinwarts bis ju den Garamanten, burch mas fur Gegenden murs be fie uns fuhren?

Durch keine andere, als durch welche, nach den neuesten Englischen Berichten, die Caravanens ftrage von Tripolis nach Fezzan, und von da weiter nach den Regerlandern, lauft. Eben auf diesem Wege follte S. Lucas in Ufrica einzudrins gen suchen, woran ihn ein entstandener burgerlicher Krieg in jenen Gegenden verhinderte 2); aber durch Hornemann ward er zwen mal gemacht.

Der jest gewöhnliche Weg geht von Tripos lis aus über bas öftlicher gelegene Me furata, bas man in 7 Tagen erreicht 3). Bon dort geht er in gerader tinie nach Guden. In 8 Tagen ers reicht die Caravane die Stadt Wadan. Dann folgt eine fandige Ebne durch die sie in 4 Tagen zu ber Grenze des Königreichs Fezzan gelangt; 5 andere Tage bringen sie zu der jesigen Hauptstadt besselben, Murzuk. In den 4 nächsten Tagen erreicht sie Germa oder Garama, die alte Haupts

ftabt

<sup>2)</sup> PROCEEDINGS etc. 125. etc. 241, etc.

<sup>3)</sup> Go lange Beit branchte S. Lucas.

ftabt des Landes, in welche Gegend Berobots Gas ramanten gefeht werden muffen. Bier vereinigt fich alsdann diefe Strafe mit der Aegyptischen, Die wir oben befchrieben haben.

Gine andere, etwas langere, Strafe lief fonft gerade von bem fande ber Lotophagen aus, obne erft Mefurata ju berubren, fublich, über Gabamis, beffen vormalige Große noch jest Trummer bem Romifchen Beitalter bezeugen follen 4). Bel: che von benben Strafen im Cartbagifchen Zeitalter gewöhnlich mar, lagt fich nicht mit Bewigheit beftimmen, ba bie Zwischenftationen nicht angeführt werden, wenn nicht vielleicht bie gelegentliche Bes ftimmung Berobote, bag bie Baramanten gerabe oberhalb ber Dinli (ben Defnrata) wohnten, als Beweis gelten fann, bag bie Sanbelsftrage burch diefer ibr tand lief, und biefelbe alfo mar, welche fie jest ift. Die von Berodot angegebene Entfernung wird immer paffen, welche von benben Strafen man auch vorgieht. Die über Defus rata beträgt von Tripolis bis Berma 28 Tages reifen; und die benden folgenden ergeben fich von felbft, wenn man die Ditte bes tandes ber tor tophagen als Unfanspunct anfieht; Die andere murbe gerabe

<sup>4)</sup> Rad bem Bericht von Abulfeba. Runner Geogr. of Hunon. p. 625.

gerade etwa 30 Tagereifen ausmachen 5). Uebers haupt aber bedarf es wohl keines Beweifes, daß eine angftlich genaue Rechnung ben tandern, über wels ches noch ein folches geographisches Dunkel schwebt, am wenigsten an ihrer Stelle fenn wurde 6).

Erwiefen alfo bleibt es, bag bie Strafe aus bem tanbe ber torophagen, und folglich aus bem Bebiet von Cartbago, nach Reggan in bas innere Ufrica eine gebrauchte und befannte Strafe mar; über welche fo wenig als über die von Dberagpp: ten nach eben biefem tanbe irgend ein Zweifel fenn tann. Allein Die Strafen, Die Berobot befchreibt, enbigen ben ben Garamanten noch nicht, in beren Lande fie gufammentreffen. Er fubrt uns noch 20 Tagereifen weiter, ju ben Bohnfigen ber Mtas ranten, und endlich ju benen ber Atlanten, ben welchen, wie er felber geftebt, feine Renntnig ens Diat. Bisber fonnten wir ibm folgen, geführt von einem neuern Reifenden, ber genau in feine Ruge ftapfen trat. Aber jest verläßt uns biefer Rub: rer.

<sup>5)</sup> Bepbe find auf ber Renneliden Charte verzeichnet.

<sup>6)</sup> Bon hornemann wurde die Reife von Tripolis nach Mursut in 51 Tagereifen gemacht. Allein feine Angabe fann nicht als Regel dienen, da er felber bemerkt er fep fehr langfam gereifet; und auch die Rubetage in jener Angabe mit inbegriffen find, deren Jahl wis nicht wiffen, Sornemann S. 119.

rer, bessen weitere Radrichten Europa noch nicht erreichten. Erft durch fie konnte über die weitere Erzählung des Vaters der Geschichte ein abnlis ches Licht wie über das bisberige verbreitet wer: den. Allein, jest uns felbst überlassen, durfen wir uns wundern, wenn auf die Gewißheit nur Wers muthungen folgen?

Wer find die Ataranten, und wo find fie ju fuchen, ju benen eine neue zehntägige Reife uns fubren foll? Welche Richtung wird die Car ravane nehmen muffen, um fie nicht zu verfehlen?

windy to the Box of the wind on the

Aus der Stelle Herodots geht allerdings bervor, daß er sich den Weg, den er beschreibt,
als immer weiter nach Westen an dem nördlis
chen Rande der großen Wüste fortlanfend bachte;
da er einmal die Meinung hegte, daß die sidlis
chern Gegenden wegen Hiße und Wassermangel
unzugänglich senn. Man kann also auch wohl nicht
zweiseln, daß er sich seine Ataranten 10 Tagereis
sen weiter westlich von den Garamanten dachte;
so wie er noch 10 Tagereisen weiter endlich die
Atlanten sest. Es ist aber gleichwohl nicht mögs
lich dieß von einer geraden westlichen Richtung
zu versteben. Diese wurde uns von den Garamans
ten aus in das Innerste der großen Wäste führen,

wo nicht nur, so viel wir wissen, keine Handelse Strafe lauft, und selbst auf unsern neuesten Chars ten noch nicht einmal ein Name zu finden ist, sons dern welches selbst gegen die gefaste Meinung des Herodot senn wurde, der das Innere der Wüste für unzugänglich erklärt. Es bleiben also nur zwen Wege übrig; der Straße entweder eine sehr starke nordliche, oder auch umgekehrt südliche Bies gung zu geben; so daß sie im ersten Falle sorts danernd an der Nord: Seite der großen Wüste fortlaufen wurde; im zwenten aber in das Innere von Ufrica eindränge, und nach den Negerländern gienge.

Das erfte ift, wie gefagt, ber Vorstellungse art Herobots gemäß. Auch läßt sich im Gans gen bafur fagen, baß die von ihm angegebenen Kennzeichen ber Salzhügel in so weit zutreffen, baß diese Gegend von Africa allerdings dieselben barbietet ?). Allein eine bestimmtere Erflärung ift aus Mangel ber genauen tocal: Kenntniffe noch unmöglich. Wollte man sich genau an die von ihm

<sup>7)</sup> Daß es oberbald Tunis und Algier an ber R. Grenze ber großen Bufte folche Salzlager gebe, bezeugt Suaw p. 297. ber besonders den Salzberg Habbeffa ermabnt, der an ber R. Seite des Tritons: Sees, also bereits im Carthagischen Gebiet, sich findet.

angegebene Entfernung halten, so wurden seine Att lanten, das außerste ihm bekannte Bolk, in Gasdamis, dem alten Endamus, zu suchen senn \*). Wir kennen aber diesen Plat noch aus gar keis ner neuen Beschreibung, und konnen daber auch nicht bestimmen, in wie fern die von ihm geges benen Kennzeichen eines außerordentlich hoben Bergs, und andre, hier zutreffen. Außerdem liegt Gadamis an der Grenze des Carthagischen Gebiets, wo Herodot, wie oben gezeigt ist, die einheimis schen Bolkerschaften und ihre tebensweise recht gut kannte; hatte er also wohl die Bewohner von Gasdamis als das außerste ihm bekannte Bolk erz wähnen können?

Der andre Ausweg um herodot zu erklaren ift, bag man diese benden Stationen nicht in einer nördlichen, sondern sudlich en Richtung von Fezzian sucht. Ohne Zweifel ift, wie aus dem Obiz gen erhellet, diese Erklarungsart gegen die Borzstellung des Schriftstellers, der sich jene ganze Kette von Völkerschaften an der Nordseite der großen Buste dachte. Aber es fragt sich nur, ob diese seine Borstellungsart auch die richtige war? Die Libner,

<sup>8)</sup> Man vergleiche bie Mennelfden Charten; wo man finden wird, daß Gadamis ungefahr 20 Lagereifen von Germa gefest wird.

tibper, von denen er seine Berichte einzog, hatten ihm diesen Weg als einen Weg durch die Wüsste, geschildert. Er brachte seine Meinung dazu, daß das Innere der Buste unzugänglich sen; und denkt sich also den Weg als an ihrer Nordgrenze wegs laufend; welches um so natürlicher war, da ben den bisher beschriebenen Stationen dieß allerdings zutraf. Aber er seiber kennt kein letztes Ziel des Wegs, und gesteht in dieser Nücksicht seine Unswissenheit ohne Nückhalt. täßt es sich unter dies sen Umständen, so bald andere Gründe es wahrs scheinlich machen, nicht sehr gut denken, daß er in diesem Stück irrte; und seine Ataranten und Ats lanten nicht da zu suchen senn, wo er sie sich dachte, sondern an ganz andern Stellen?

Ohne irgend dem Urtheil der Lefer vorgreifen zu wollen, oder das, was immer Vermuthung bleiben muß, für mehr als Vermuthung zu geben, wird es mir doch erlaubt fenn, die Grunde, weße balb ich die lette Meinung, daß jene benden Volsterschaften in einer füdlichen Richtung von den Gas ramanten zu suchen find, für wahrscheinlicher als die erstere halte, auseinanderzuseten.

Das tand ber Garamanten, oder Fezzan, war von jeher ber Haupeplaß des Handels nach D. 2 bem innern Africa und ben Rigerlandern. Go em icheine es schon ben den Arabischen Geographen, und auch wiederum ben ben Entdeckern unfrer Tas ge ). hier ift es, wo die Caravanen nach ben Gublandern sich sammlen, die unter dem Ramen von Suban oder Rigritien begriffen werden. Gleiche wohl ift es gar kein productenreiches Land an und fur sich selbst; sondern nur ein Zwischenplaß bes Handels, der zwischen den Ländern zu benden Seit ten der ABufte geführt wird.

Muß daber, wenn wir bereits im Alterthum es als ben Plat angeführt finden, wo die Stras fen bes Sandels aus Aegypten und dem Gebiet der Carthager zusammentreffen, ohne doch hier zu endigen, nicht die Vermurhung Wahrscheinlichkeit erhalten, daß auch damals es nicht anders wie nachmals gewesen sen, und die Fortsesung dieser Straffen nach Saben lief; zumal wenn man sich zugleich an jene Stetigkeit des Handelsverkehrs in jenem Welttheil, wie wir sie bereits oben gezeigt haben, erinnert?

Siezu kommt bağ bie Baaren, bie man von baber erhielt, auf einen folchen Berkehr hindeuten. Die Sclaven und die Edelfteine, welche die Cars thager

<sup>9)</sup> Sornemann G, 186.

thager aus dem Lande der Garamanten befamen, fegen nothwendig einen Bertehr mit entferntern tans bern voraus, wo bende ju Saufe maren.

Befonders auffallend aber ift es, bag eine ber Mertwurdigleiten, Die Berodot von jenen Mraranten ergable, burch einen fpatern Schriftfteller von einem Botte bes innern Africas beftatigt wird. "Gie "batten," fagt er, "feine eigene Damen einzelner "Derfonen unter fich, und fenn bas einzige Bolf "Diefer Urt." Gewiß eine der fonderbarften Er: fceimingen; benn feiner unfrer neuern Reifenben bat felbft ben ben robeften Bolfern etwas abnlis des gefunden. Gleichwohl ergable gerade baffelbe, mas Berobot berichtet, teo von Ufrica von ben Bewohnern von Bornn, fubeftlich von Beggan; indem er uns jugleich den Schluffel ju diefem Rathe fel giebt. "Ein Raufmann, fagt er 1), ber aus " bem Reiche Bornu fam, und lange unter biefem , Bolle

Das fie die aufgebende Sonne mit Keftigleit anrufen. Erstidrt dieß Gerodots Nachricht von den Berwünschungen die fie gegen fie ausstoßen? — Uebrigens muß ich bier aus, brudlich bemerken, baß Leo den Herodot nicht gelesen batte. Er founte nichts als Arablich; und lernte erft in feinem Alter etwas Iralienisch. hatte er ihn aber anch getesen, fo bliebe darum sein Zeugniß nicht minder sein eignes. Solche Menschen soreiben fich einander nicht aus.

Beite lebte, ergablte mir, bag es bort gar feine eigne Mamen gebe. Alle nemlich nennten sich won ihrer tange, Dicke, oder andern zufälligen Eis genschaften, und hatten also bloße Bennamen."

— In wie fern diese Erzählung wahr sein oder nicht, ift hier eine gleichgultige Frage; sie beweißt aber immer, daß eine solche Sage, wie Herodot sie von seinen Ataranten anführt, noch in teos Beitalter in Africa lebte; und zwar von einem Bols fe, das innerhalb der Grenzen des sehr ausges dehnten Reichs Bornu wohnte. Mehr als 30 Bols terschaften, die jede ihre eigne Sprache reden, bes greift noch jest dieses Königreich 2). Etwas ger naueres also über Herodots Ataranten bestimmen zu wollen, ware eine Bermessenbeit.

Noch weniger ift dieses ben ben Atlanten, Die 10 Tagereisen weiter sich finden sollen, moge lich. Der hohe Berg an dem fie wohnen, giebt und tein sicheres Rennzeichen; und wenn der Mas me des Bolts an den Atlas erinnert, so ist doch auch diest tein einzelner Berg, sondern eine fortlaus fende Kette. Indes bemerkt schon Hornemann 3), daß auch solche einzeln stehende Berge in den Afris eantschen Buften nicht ungewöhnlich sind. Der Salzbur

a) Passernos p 220.

D Gornemann G. 59.

Salzhügel in ihrer Nachbarschaft kann aber vielleicht als Beweis dienen, daß sie noch in der Wuste von Bilma wohnen. Denn mit dieser Wüste hort jener Reichthum an diesem Mineral auf 4). Die Kausteute von Cashna und Agadez ziehen jahre lich in zahlreichen Caravanen dahin, um Salz zu holen, das sie in keiner geringern Entfernung finden können.

Mogen nach diesem Allen die Leser entscheis ben, für welche von jenen benden Erklärungsarten die größere Wahrscheinlichkeit sen, da Gewißheit hier einmal noch nicht zu erhalten steht. Ehe wir aber Herodots Erzählung verlassen, mussen wir noch einen Blick auf die lette Merkwurdigkeit werfen, die er uns aus dem innern Africa erzählt 5).

"Bebn

<sup>4)</sup> PROCEEDINGS P. 252. 253.

bepm Herdot lebrt deutlich, daß dieß nicht mehr die fortlaufende Beschreibung der Caravanenftraße, so wenig als eine Wiederholung des Gesagten, sev; sondern daß er dieses nur noch als eine einzelne Mertwürdigkeit erzählen wolle, die man ihm berichtet habe. Darum sagt er: zehn Tage in die Wüste binein; nicht an ihrem Rande, wie er sich die andern Stationen dachte. — Die Bestimmt beit des Ausbrucks ist einer der größten Vorzüge des Herodot. Er sagt gerade immer das, was er sagen mußte. Wie sorgfältig hat er nicht dier durch den Ause

"Behn Tagereifen in die große Bufte hinein fen ,, eine Salzgrube (ados peraddor). Es wohns ,, ten da auch Menschen, die fich ihre hutten aus ,, Salzstücken gebaut hatten; weil bort gar fein Re, meiß, theils Sarbig; auf diese Derter folge ales ,, dann eine völlig unwirthbare Wuste."

Man glaube diese Nachrichten fast wortlich in der Beschreibung wieder zu finden, die uns teo von Africa von dem großen Salzgruben zu Tegasa im Innern jener Wäste giebt, wo er selber dren Tage sich aushielt. Sie sinden sich nach seinem Bericht ) an der südöstlichen Grenze der Wäste Zanhaga 7), sind aber dennoch gegen zwanzig Tagereisen von Toms buctu entsernt. Sie werden von dahin gesandten tenten bearbeitet, die ben dem Eingange der Grusben in elenden Hütten wohnen. Ihre Speise muß ihnen gebracht werden, und nicht selten kommen sie vor Hunger um, oder werden von der brennens den Hige geblendet. Aus diesen Gruben von weißem

Ausbrud a'log perallor biefe Salggruben von ben Salgbugeln untericieben!

<sup>6)</sup> Leo p s24. 246.

<sup>7)</sup> Banhaga ift ben led ber Rame bes westlichen Theils ber Bufte gwifchen Marocco und Tombut; an welche bie icon oftere erwähnte Bufte Buengiga ftoft. Die fanbige Region bat bort ihre größte Breite, und ift am gefährlichften zu bereifen.

weißem und farbigen Salze werden die westlichen Regerstaaten am Riger, die zu bem Reiche von Tombuctu geboren, mit diesem Bedürfniß verforgt. Große Caravanen von Kaufleuten ziehen bin, um es abzuholen.

fig books on the terminal state

Ich überlaffe es meinen tefern die Aehnliche teiten, so wie die Berschiedenheiten der benden Erzählungen, aufzusinden; da die unbestimmten Berichte bender Schriftsteller ohnedem nicht hinreichen, das tocal jener Salzgruben genau anzugeben. Mösgen sie aber immer dieselben oder mögen sie versschieden senn, — denn wie viele dergleichen kann nicht die unermeßliche Wüste enthalten? — so gesben sie doch stets einen Beweis, wie bekannt Herordot mit ihren innern Merkwürdigkeiten war, und wie treu seine Erzählung ist. Kurzsichtige Eritifer haben oft seinem Schatten gelästert; aber die Stille der Wüste blieb in furchtbarer Majestät die ewisge Zeugin seiner Glaubwürdigkeit!

es bammerte uns in Regionen bes Altersthums, die bisher der Rebel der Ferne, und die Macht der Jahrhunderte verhüllte! Es ift Zeit bier ftehn zu bleiben; um die Mannigfaltigkeit von Gegenständen, die fich uns zeigten, unter allgemeine Gesichtspuncte zusammenzufaffen!

Wenn ber alte Bolferferfebr Des innern Ufris cas im Gangen feinem Zweifel mehr unterworfen fenn fann, fo liegen auch in ben Gpuren, Die er binterlaffen bat, Beweife von feiner großen Lebbafs tigfeit. Wir baben gefeben, bag eben bie Derter und Begenben, Die jest feine Sauptplage find, es auch im Miterthum maren. Aber wie verfchieben ift ibr gegenwartiger Buftand bon bem jener frubern Beit; wie ibn die noch vorbandenen Dentmabler ber weifen? Was ift bas jegige Gimab gegen bas alte Ummonium, mas felbft Cairo gegen bas to: nigliche Theben? Und boch mar es nur jener Bolferverfehr, vielleicht jugleich an gewiffe religiefe 3been gefnupft, bem fie einft ihren Glang und ihre Grofe verbanten fonnten! Durfen wir alfo, ober muffen wir vielmehr, benfelben nach biefem Daags ftabe meffen, wie viel großer und wichtiger muß er bamals gemefen fenn? Damals, als nicht Bars baren, fonbern machtige und cultivirte Dationen Die Mordfufte Ufricas inne hatten, Die ben Sandel, wenn nicht zu ihrer einzigen, boch ju ihrer wichtige ften Befchaftigung machten.

Die vornehmften Gegenftande ferner bes Sams bels waren biefelben, die es noch gegenwartig find; Galg, Datteln, Sclaven und Gold. Die Caras vauen nahmen nicht ohne Abficht ihren Beg durch

die falgreichen Gegenden 8). Bier fonnten fie ums fonft ibre Camele mit Diefer Waare beladen, Die in ben Regerlandern den fchnellften und ficherften Mbfaß gegen Gelaven und Goloftaub fand. Bon bem bortigen Menfchenbandel, feinem Umfange und feiner Ginrichtung, baben wir fowohl in bem innern Mfrica als in Carrhago und feinen Befigungen fo viele und fo beutliche Spuren gefebn, bag er nicht aufe neue ermiefen ju werden braucht. Goldftaub war von jeber eine ber gefuchteften Waaren in ben Regerlandern, und wie gut Die Carthager ben Goldbandel fannten, ift oben ichon aus einem Bes richte bes Berobots gezeigt. Bu biefen Wagren tamen aber auch noch im Alterthum gang vorzüge lich Ebelfteine; nemlich Diejenige Battung, Die man bamale Chalcebonne ju nennen pflegte, und Die von Carthago felbft ibren Ramen erhalten batte ?). Die Carthager erhielten fie, wie oben gezeigt ift, aus bem tanbe ber Garamanten, mobin fie nur aus ben Gebirglanbern bes innern Ufricas gebracht

<sup>8)</sup> Das Sals von bem Ammond: Tempel (nicht Salmiat, ben ble Alten nicht fannten, Pedmann Beptrage V. S. 259.) wurde nicht nur nach Aegopten gebracht, um bev ben Opfern gebraucht zu werden, Annuan. de exp. Al. 111. cap. 4.; fondern fam auch auf die Tafel der Perfischen Konige. Atuen. II. p. 67.

<sup>9)</sup> Kapandovios Aldos.

gebracht werden konnten 1). Man gab dem Chalces donne, oder wie er auch heißt, dem Carbuncus Ius, den erften Rang unter den Ongren, man branchte ibn ju Trinkgeschirren und Gefäßen; und die Verschwendung, die man sich ben diefen ers laubte, kann uns einen Begriff von dem Umfange jenes Handles geben.

Die Bolfer ferner, burch welche diefer hans bel geführt ward, waren die Bewohner ber Ges genden zwischen den benden Syrten, vorzüglich die Nafamonen; deren Züge und kühne Entdeckungse reifen herodot ben mehr als einer Gelegenheit rühmt; und die ihm auch selbst diese Nachrichten mittheilten 2). Noch jest sind diese Bolfer und ibre

<sup>1)</sup> Prin. XXXVII. 7. Es ift befannt, baß unter ben ges schnittenen Steinen aus bem Alterthum fic manche finden, beren Baterland jest ganglich unbefannt ift. Sollten nicht wenigstens viele berselben aus bem innern Africa sepn? Eine Bemerkung, die ich von einem Kenner ber Naturgesschichte borte, daß diese unbefannten Steine fast alle von Romischer, nicht aber von Griechischer Kunft zu senn scheinen, bestätigt vielleicht diese Bermuthung. Erft eine genauere Befanntschaft mit dem Binnenländern Africas wird aber bereinst Gewißheit geben können.

<sup>2)</sup> Daß fie aber nicht allein Baarenführer blieben, sonbern auch felber Theil an bem Sandel nabmen, bedarf mobl taum einer Erinnerung. Sie wurden baburch, ob fie gleich Nomaden blieben, bennoch ein febr reiches Bolt. Sortax p.49.

ihre Rachbaren die größten Handelsleute. Die fuhr nen Fezzaner ziehen von der Rabe des Nigers bis in die Mitte von Indien 3).

Durch diefe Stamme alfo, Die unter Carthas gifder Berrichaft ftanben, batte biefer Staat ben Caravanenhandel in feinen Sanden, und bas fonft mufte Sprtenland murbe badurch eine feiner wichs tigften Befigungen; beren Erwerbung burch bie fremwillige Mufopferung ihrer Befandten fortdauernb felber die Gage fenerte 4). Die an Diefe Gegend grengenben Emporia, ober Stabte in Bnjagium, maren nach ihrer tage Die naturlichen Grapelplage biefes Sanbels, und bie Carthager batten Urfache auf ben Befit berfelben fo eiferfüchtig, und in als lem mas fie betraf fo gebeimnigvoll ju fenn. Der innere Sanbelsvertebr von Ufrica mußte alfo auch um fo viel mehr verborgen bleiben, ba die Caras vanen nicht Carthago felbft ju bem Biele ihrer Reife machten, fondern in unbefannten Begenden fic bilbeten, und icon in ben nachften Stadten am Ranbe ber Bufte bie Stapelplage fur ibre Wag: ren fanten.

<sup>3)</sup> PAOCEEDINGS p. 192.

<sup>4)</sup> G. oben 6. 61.

## Giebter Abschnitt.

Carthagifde Rriegsmadt.

Denn gleich die Geschichte ber Kriege, welche Carthago führte, außer unserm Gesichtefreise liegt, so wurde boch die Kenntniß der Republik unvolls kommen bleiben, wenn wir nicht einige Blicke auf ihre Flotten und ihre heere wurfen. Die Bes schaffenheit von diesen giebt den Maaßstab zu der Beurtheilung ihrer Macht; und die Geschichte ihres Wachsthums sowohl als ihres Falls wurde ohne diese Kenntnisse nur halb verständlich bleiben.

Carthago war jugleich Seemacht und Lande macht; bendes in dem Sinn, wie man diefen Ausdruck von ben damaligen Graaten gebrauchen kann, wo noch an keine herrschaft des offnen Oceans, wo noch an keine große, auch in den Zeiten des Friedens befoldete, heere gedacht werden konnte.

Allein der Begriff von herrschaft des Meers war darum den Carthagern nichts weniger als fremd fremb 1). Er mußte ben ihnen entstehen, so balb sie auswärtige Besigungen hatten, ju denen nur ihre Flotten sie führen konnten; und mit denen die Erhaltung eines dauernden und ruhigen Berskehrs doch für sie ein dringendes Bedürfniß war, wenn auch nicht die Sicherheit ihres eigenen Besbiets bavon abgehangen hatte. Aber eben daburch ward auch sowohl der Umfang als auch die Art und Weise dieser Meerherrschaft bestimmt.

Der Rreis berfelben befchrantte fich auf bas Mittelmeer, ober eigentlich bie westliche Balfte befs felben; und vielleicht einen fleinen Theil bes Dceans, gleich außerhalb ben Caulen bes Bercules. lagen die Infeln, Die fie gang ober jum Theil ers obert batten; bier waren bie Ruften mit ihren Cotonien bedeckt. Die Urt und Beife berfelben mußte fich baraus von felber ergeben. Es fam barauf an, Diefe in ber 26bangigfeit ju erhalten: alfo ftere ben Weg ju ihnen offen ju baben, Trupe pen binaber ju bringen, und die Landungen feinde licher Beere verhindern ju fonnen. Mues biefes feste nur frene Ueberfahrt und fichere Stationen ber Rriegeflotten voraus. Lieferte man fich auch Gee: treffen im offnen Deere, fo bedurfte es baju boch viel weniger funftlicher Wenbungen; und weite

of mile his mile and

Gee:

<sup>1)</sup> Drop. II. p. 134. 412.

Seereifen mit Rriegegefchwabern waren bamale

Aber auch diefe, fo befchrantte, Berefchaft bes Weers, foftete barum feine geringe Unftrens weit es nicht an machtigen Debenbublern Dan feblte. Dan batte bie Etruffer in Stalien, won batte bie Griechen in Spracus und Daffilia au befampfen; und als man endlich fich fchmeicheln tounte, Diefen ben Preis entriffen ju baben, trat Der furchtbarfte aller Debenbubler in Rom auf, wo man es bald empfand, daß die Berrichaft bes Meers Die unerlagliche Bedingung ju ber Demit thigung von Carthago fen. Ohne Zweifel mar es diefe fortdauernde Giferfucht, wodurch Die Rrafte ber Republit fich eigentlich entwickelten: aber wenn man die lange Reihe von Giegen und Miederlagen überficht, welche es ibr foffere fich Sabrbunderte bindurch auf Diefer Bobe ju bebaupe ten, fo giebt eben biefes auch ben ficherften Daage fab ber gewaltigen Sulfequellen, Die ibr ju Bes bore fteben mußten.

Ueber die Beschaffenheit und Starte ihrer Seemacht find wir etwas beffer als über die meis ften andern Gegenstände, Die Carthago betreffen, unterrichtet. Die Schriftsteller hatten ju oft Ges

legenheit davon gu fprechen, als daß fie nicht mans ches bavon batten aufzeichnen follen.

Der Sauptfriegsbafen ber Republit, ber eis gentliche Standplat ihrer Rlotten, war in ber Bauptftadt felbft 2). Gie batte einen boppelten Safen, einen außern und einen inneen, fo bag man aus bem erften in ben legten fchiffte. Bu bem außern führte ein Gingang 70 Rug breit, ber mit einer Rette gefperrt werben fonnte. Er mar nur fur bie Bandelsichiffe bestimmt, Die bier fichere Uns terplage fanden. In ber Geite beffelben lief ein breiter Quai ber, auf bem die Waaren ausgelaben, und jum Bertauf ausgeboten murben; und ein eige nes Thor fubrte aus ibm in die Stadt, ohne bag man erft in ben innern Safen fam. Diefer lebe tere war burch eine boppelte Mauer von jenem abs gefondert, und allein jum Safen fur Die Rriegse fchiffe bestimmt. In feiner Ditte lag eine bobe Infel, von ber man ins offne Deer feben fonnte. Muf berfelben mar bas Quartier bes Befehlshabers ber Flotte, wo die Signale gegeben, und Die War chen

<sup>2)</sup> Die folgenden Nachrichten verbanten wir Applan. I. p. 435-438. und 482. Indeß batten auch andre Carthagifche Statte Safen und Werfte fur Kriegsschiffe; wie s. B. Sippo. Applan. I. p. 459.

then gehalten wurden; so daß man im Stande war Alles im Meer zu erblicken, ohne daß man doch vom Meer aus das Innere des Hafens aussspähen konnte. Die Insel so wie der Hafen war ren start befestigt, und mit hohen Dammen einger faßt; längs denen die Docken oder die Behälter sur die Kriegs: Galeren, 220 an der Zahl, angelegt waren. Ueber denselben waren aber, in eben so vielen Abtheilungen die Magazine, die Alles entshielten, was zu der Ausrüstung der Schiffe nöthig war 3). Vor dem Eingange jeder Docke standen zwen Jonische Säulen, die, indem sie um die Inssel wie um den Hasen herumliesen, dem Ganzen das Ansehen eines prächtigen Poreicus gaben.

Die Kriegsschiffe ber Carthager scheinen vor ben Beiten ber Romerfriege gewöhnlich Triremen gewes fen zu fenn; wie die Geschichte ihrer Kriege mit Spracus bavon die Beweise giebt 4). Mein die Sitte.

4) Die g. B. bep Drop. II. p. 409. und an den andern Stelten, wo er von den Cartbagifden Flotten fpricht. Es icheint überhaupt nicht gu bezweifeln, bag big Carthager

<sup>3)</sup> Obne 3weifel batte also iedes Schiff fein Magazin; wie es auch in unfern neuern Rriegsbafen ift. Die Magazine waren vermutblich von Solz; denn unter Divnps I. ver-breitete fich die Sage fie feyn aufgebrannt; worauf er vergeblich die hoffnung bante, baß auch ihre Flotte ein gleiches Schickfal gehabt babe. Drod. II. p. 60.

Sitte größere Schiffe ju bauen, die feit den Zeiten Meranders des Großen, befonders durch Demetrins ben Städteeroberer, auffam, scheint auch von den Carthagern nachgeahmt worden ju senn: und bereits in dem ersten Kriege mit Rom bestehen ihre Flots ten aus Funfruderern '); ja sogar ein Schiff mit 7 Ruderbanken wird erwähnt, wiewohl nur als eine, den Feinden abgenommene, Beute ').

Die gewöhnliche Zahl ihrer Kriegsschiffe oder Galeren scheint schon durch die Einrichtungen des Safens ungefähr bestimmt zu senn; und damit stimmen auch die Nachrichten von der Starke ihrer Flotten überein 7). Gine Zahl von 150 bis 200 Kriegsschiffen ift die gewöhnliche, die glands wurdige Schriftsteller in den Zeiten der Spracusisschiffen ift den Zeiten der Spracusis

in ihrer Schiffbaufunft die Schiler der Griechen, befonders ber Stracufer, murden. Die Roth mußte fie mohl baju treiben.

- 5) Dieß ift flar aus Porrs. I. p. 158. 159.
- 6) Polyn. I. p.58. Es war von Porrbus erbeutet.
- 7) Diop. I. p.685. 691. II. 134. Wenn bey eben biefem Sariftsteller in ein Paar andern Stellen, wie 3. B. I. p. 419. 606. ungleich größere Jahlen vorfommen, so find bieß obne Zweifel Wergrößerungen, die wir dem Epborus verbanten. Uebrigens werden die Eransportschiffe ben ben Carthagern stells von den Kriegsschiffen untersschieden.

schen Kriege anführen. Größer war sie in dem ersten Kriege mit Rom, wo überhaupt ihre Sees macht den höchsten Gipfel erreicht zu haben scheint. In der surchtbaren Seeschlacht, durch welche sich Regulus ben Weg nach Africa bahnte, fochten 350 Carthagische Galeren, mit 150000 Mann bes sest, gegen 330 Römische, die 140000 Mann trugen 8).

Die Bemannung ihrer Kriegeschiffe bestand theils aus Streitern, (enibarais), theils aus Rubers knechten; so daß eine Quinquereme 120 der ersten und 300 der letten enthielt?). Die Mem ge der Ruberer trug am meisten zu der Geschwinz digkeit ben, durch welche die Carthager, wie auss drücklich berichtet wird, vor andern sich auszeicht neten 1). Diese Ruberknechte waren ben ihnen

<sup>8)</sup> Porrs. I. p. 66. Die Befchreibung biefer Schlacht glebt bie beste 3dee von der bamaligen Sectactif. Die tells formig gestelte Flotte der Römer durchtrach die der Carsthager, deren Stellung auf das Ueberstägeln berechnet war. In der Schlacht wurden über 30 Schiffe in Grund gebobrt, und 64 von den Römern durch Entern genommen. Sie raffte über 30000 Menschen weg. Sind, nach diesem Maaffstabe gerechnet, selbst unfre größten Seeschlachten nicht blos leichte Befechte in Bergleich gegen die iener Zeiten?

<sup>9)</sup> POLYB. L. C.

<sup>1)</sup> Sowohl vor den Spracufanern, Drop, II. p.40g. als vor ben Romern, Polite. I. p. 230.

Selaven, die der Staat baju faufte 2); und die, ba fie ber Uebung bedurften, ohne Zweifel ein fter bendes Corps bilbeten, das gang oder wenigstens jum Theil auch im Frieden unterhalten ward. Die schwelle Bemannung ihrer Geschwader wurde sonft unerflarlich fenn.

Die Befehlshaber ihrer Flotten wurden von benen ihrer Landmacht unterschieden, denen sie ben gemeinschaftlichen Unternehmungen untergeordnet was ren 3). Sonst erhielten sie ihre Befehle vom Ses nat, die ihnen nicht selten versiegelt gegeben wurs den, um sie erst auf einer bestimmten Sohe zu ers brechen 4). So wie die Siege ihrer Flotten durch effentliche Freudensbezeugungen gefepert wurden, so ihre Niederlagen durch öffentliche Trauer. Die Mauern der Stadt wurden alsdann schwarz ber hangen; und auf den Vordertheilen der Schiffe Felle ausgespannt 5).

Die

<sup>2)</sup> Nach Applan. I. p. 315. taufte Afdrubal im zwepten Kriege mit Rom auf einmal 5000 Sclaven zu Muberfnechten. — Unch ein Beweis von bem Umfange bes Carthagischen Sclavenhandels! Welcher Markt von Africa tonnte jest wohl auf einmal so viele liefern?

<sup>3)</sup> Pourn. I. p. 223. Samilear batte feinen Schwiegerfohn Afdrubal auf Diefe Beife unter fich.

<sup>4)</sup> DIOD. I. p. 685. cf. POLYARN. V. 10. 2.

<sup>5)</sup> Dion. I. p.422. II. p. 599. 412. Der Ginn bes letten

Die gange Beschaffenbeit und bas Berbalt: niß der Republit mußte fie von felber babin fab: ren ibre Seemacht als ibre Sauptftarte gu betrache Daber ward auch auf Diefe fo viel gewandt; und mit bem Grade ber Bollfommenbeit ben Diefe erreichte, fand, wie Polybius ausbrudlich bes merft 6), Die Landmacht in feinem gleichen Bers baltniffe. Die vielen Rriege indeg, welche die Res publif fabrte, und die Behauptung ihrer großen Befigungen, nothigten fie faft ununterbrochen große Armeen ju unterhalten. Much bier aber batte Cars thago feine gang eignen Ginrichtungen und Abfiche ten; auch bier ertennt man die Politif eines bans belnden Staats, ber Die Rriege lieber fur fein Gelb burch andre fubren ließ, ale fie felber fubrte; aber fie auch jugleich eben baburch ju ber Grundlage feines Berfehrs mit ben entfernteften Bolfern gu machen mußte.

Es lag in ber Natur eines folden Staats wie Carrhago mar, bag nur ein geringer Theil feit ner Burger ben Krieg ju feiner Beschäftigung matchen konnte; es ist aber auch klar, daß dieß vorzugsweise die Classe der Vornehmen und Edlen

Gebrauchs ift zweifelhaft. Waren es vielleicht fomurge Schaffelle?

<sup>6)</sup> POLTB. II. p. 564.

war 7). Coon baraus erflart fich bie Bemerfung bes Polphins, bag bie Landmacht von ben Cartha, gern vernachläffige murbe; jedoch mit Musnahme ber Reuteren 8); ba ber Mufwand, den biefe erforderte, ben Dienft foftbar machte, und ibm in ben Mus gen biefer Claffe badurch einen Reig gab 9). Ben ben großen Carthagifchen Seeren fand fich fets eine verhaltnigmaßig nur geringe Mnjahl eis gentlicher Carebager 1). Gie bilbeten entweber gang oder jum Theil ein eignes Corps, bas unter bem Damen ber beiligen Schaar vorfommt; und ficheinen mehr eine Urt Leibmache bes Weldberen gewesen ju fenn, Die fich aber burch ibre Tapfers feit nicht weniger ale durch ihre Pracht auszeiche nete, welche fich nicht blos in ihren Huftungen. fondern auch befonders in ihren Trintgefchirren außerte 2).

Die

<sup>7)</sup> Man febe Dion, IE. p. 144. 399. 414.

<sup>8)</sup> POLYB. II. p. 565.

<sup>9)</sup> Daß aber darum im Rothfall fich auch die übrigen bemaffnen mußten, versteht fich von fich selbst. In einem folden Falle ftellte die Stadt Carthago 40000 Mann Anfvolf und 1000 Reuter. Drop. II. p. 413. 450.

<sup>1)</sup> Ber einem heer von 70000 Dann fanden fich nur 2500. Dion. II. p. 145. 414.

<sup>2)</sup> Dion, Il. cc. Es fdeint indef aus eben diefen Stellen, baf biefe beilige Shaar nicht aus Beuterep, fondern aus fower bemaffnetem Angvolt bestand.

Die großen Seere mit benen Carthago aufa trat, bestanden also dem ben weitem größern Theile nach aus Fremden, die man miethete. Die erobernden Handelsstaaten aller Zeiten kamen in einem gewissen Grade immer zu einem solchen Spe stem, das nur nach den Zeitumständen verschieden gesormt erscheint; denn was sind selbst die Substi dien, die man in unsern Tagen fremden Mächten ertheilt, anders, als eine Modification besselben? Allein schwerlich hat doch irgend ein anderer Staat diesem System einen solchen Umfang gegeben, als Carthago; fast halb Africa und Europa hatten diese reichen Republicaner in ihrem Solde.

Ein Carthagisches heer muß daher auch ein interessanterer Unblick für den Menschenbeobachter als für den Kriegsverständigen gewesen senn. Es war gleichsam eine Sammlung der verschiedensten Boller aus den verschiedensten Ländern. horden halbnackter Gallier standen hier neben den Schaaren der weißbekleideten Iberer; wilde Ligurer, nes ben den weitgereiseten Nasamonen und Lotophagen. Carthager und Phonicische Ufricaner bildeten den Mittelpunkt. Zahllose Schaaren Rumidischer Reuster, von allen Stammen der Wüste, schwarmten auf ungesattelten Pferden auf den Flügeln herum. Balearische Schlenderer machten den Bortrab, und

eine Reihe Coloffalischer Elephanten, mit ihren Methiopischen Führern, jog gleichsam eine Kette von beweglichen Festungen vor ber Vorderfeite.

Carthago feste absichtlich feine heere aus benverschiedensten Bollerschaften zusammen, um bas burch, wie Polybius bemerkt 3), wegen ber Mans nigfaltigkeit ber Sprachen jede Vereinigung ber Soldaten zu Tumulten zu erschweren.

In Rucksicht auf diese bunte Zusammensehung glich ein Carthagisches Heer einem Persischen, Dieses vereinigte in sich die Bolter des Often; so wie jenes die Nationen des Westen. Ein einziges: mal, ben Terres Zuge gegen Griechenland, und der gleichzeitigen Unternehmung der Carthager gegen Sicilien, waren diese benden Staaten verbündet. Hatten es damals die Umstände ersaubt, daß bende ihre Heere vereinigt hatten, so wurde man das bewundernswurdigste aller Schauspiele gesehn haben, — eine Mustercharte bennahe des ganzen damals bekannten Menschengeschlechts.

Aber auch einem Carthagifchen heer allein fehlt es in feiner Zusammenfehung nicht an Mannigfaltigfeit. Es liegt gan; in unferm Plan, dieß inter

<sup>3)</sup> POLYB. I. p. 167.

intereffante Gemalbe in feinen einzelnen Theilen genauer ju betrachten.

Die Unjaht ber Carthagischen Burger ben ihren Armeen war, wie bereits gezeigt, nie sehr beträchtlich, wenn gleich das Corps derselben ben glanzenbsten Theil des Ganzen bildete. Den Kern ihrer Heere machten ihre Africanischen Untersthanen aus, die ben Polybius sters unter dem Namen der Libner vorkommen 4). Sie dienten zu Pferde und zu Fuß, und sowohl ein Theil der schweren Reuteren, als des schwerbewassneten Fußvolks war aus ihnen zusammengesehr i. Sie waren mit langen tanzen bewassnet, die Hannibal nach der Schlacht am Gee Thraspmenus mit Rosmischer Rustung vertauschte 6).

Reben biefen ftanden Spanische und Gats lische ober Celtische haufen. Die Spanischen Soldaren gehörten zu ben disciplinirteften unter ben Carthagischen heeren, und dienten größtentheils als schwerbewaffnetes Fugvolt. Weiße leinene Kleider, mit rothen Verbramungen, waren ihre Tracht; und ein großes Schwerd, zugleich zum Bieb

<sup>4)</sup> Polys. I. p. 161, 196, 458 etc. III. p. 359.

<sup>5)</sup> POLYB. I. 647.

<sup>6)</sup> POLYB. I. p. 584.

Sieb ober Stich eingerichtet, Die vornehmfte ihrer Baffen 7).

Gallische Borben fochten ichon feit febr frühen Zeiten in den Carthagischen Beeren. Mirs gends finde ich einen Wink darüber, aus welchen Gegenden Galliens sie gemiethet wurden; (vermuth: lich benen die dem Mittelmeer am nachsten lagen); es scheint aber doch, daß man dazu die robesten und wildesten Stamme nahm. Ihre Leiber waren bis auf den Gurtel entblößt 8); ein Schwerdt, blos zum Sieb eingerichtet, bewassnete sie.

Auch Italien lieferte ihnen Goldner von mehr rern Bolfern. Ligurer erscheinen ben ihren Sees ren gleich benm Unfang der Kriege mit Rom 2); und die Campaner schon in den Spracusischen Kriegen 1). Auch Griechen wurden von ihnen ges dungen, jedoch wahrscheinlich nicht eher als in den Kriegen mit Rom 2).

Die

<sup>7)</sup> Ueber diese Bemaffnung und Rfeidung der verschiedenen Eruppen finden fic die genauesten nachrichten benm Pourn, I. p. 648.

<sup>8)</sup> Gie warfen in ber Schlacht ibre Rleiber meg. Por. I. p. 287. — Bon eben biefem Schriftsteller, I. p. 39. werben fie icon vor ben Romerfriegen als Carthagifche Golbner genannt.

<sup>9)</sup> POLYB. I. p.39.

<sup>1)</sup> Diop. I. 605.

<sup>2)</sup> Porrn. I. p.82. Bahricheinlich gaben bie Rriege mit Dorrbus

Die Batearischen Schlenderer waren eine den Carthagern eigenthamliche Art von leichten Truppen. Sie stellten gewöhnlich gegen 1000 Mann. Der gewaltige Wurf biefer teute hatte bennahe die Wirfung unsers kleinen Gewehrs. Ihre Steine zerschmetterten Schilde und Panzer; und in einer Schlacht gegen die Spracuser verschafften sie den Carthagern den Sieg 3).

Allein die Hauptstarke ihres heers bestand ges wöhnlich in leichter Reuteren; welche ihnen die Romadischen Stämme zu benden Seiten ihres Gestiets im Ueberfluß darboten. Bon jeher hatten sich diese Horden, so wie noch jeht, auf vortrefflische Pferdezucht gelegt. Sie waren gleichsam ges borne Reuter, und von Jugend auf gewohnt mit ihren behenden Pferden sich in Gesechten herumzustummeln. Alle diese Stämme, von den benachbarsten Massylern bis zu den entfernten Maurussern, die in dem jehigen Fez und Marocco am westlischen Decan wohnten, waren gewohnt in Carthagissen Heeren zu fechten, und in Carthagischen Solde zu stehn 4); und an der Ofiseite ihres Staats

tub out had

Porrbue in Sicilien, die überhaupt vielen Ginfing auf das Carthagifche Rriegswefen batten, bagu die erfte Beranlaffung.

<sup>3)</sup> Drop. II. p. 599. 401. cf. Polyn. I. 647.

<sup>4)</sup> Porrn. I. p. 458. gablt vier verschiedene Bolter biefer Romaben, von bem Gebiet von Carthago bis gum Deean :

Staats erstreckten sich ihre Werbungen, die in Ufris ca wie in Europa durch abgeschickte Senatoren veranstaltet wurden, bis zum Gebiet von Epres ne i). Die Haufen jener Rumidischen Reuter sochten auf kleinen, ungefattelten Pferden. Ein Strick aus Binsen gestochten, war ihr Jügel, sie brauchten aber auch diesen kaum, um ihre gelehs eigen Thiere zu kenken. Das Fell eines komen oder Tigers war zugleich ihre Bekleidung und ihr nächtliches tager, und wenn sie zu Fuse sochten, ein Stuck einer Elephantenhaut ihr Schild. Ihr Angriff war furchtbat durch die Behendigkeit ihrer Pferde,

Die Massell, die Massachell, die Maccaei, (über beren Ramen die Erlitser ftreiten,) und die äußersten, die Maustussi. Alle diese Stämme batten ihre Fürsten, Häupter ober Könige, (wie man sie nennen will,) mit benen die Carthager in beständigen Bündnissen ftanden, und beren Freundschaft sie auf jede Weise, besonders durch Heprathen mit vornehmen Carthagerinnen, zu erhalten suchten. Auser dem Benspiel des Sphar sindet man schon ein and ders bep Pours. I. p. 195.. — Sollte eine Armee zusammengebracht werden, so schiebte Carthago einige Senatoren an diese Oberhäupter, die mit ihnen die Contracte, wegen der in Sold zu nehmenden Truppen, schließen mußten; die Stämme solgten alsdann ihren Häuptern. Drop. I. p. 581.

5) Dron. I. p. 605. Gine hauptstelle, Die einen recht anfchanlichen Begriff von biefen großen Werbungen giebt. Bas fur vorlaufige Unstalten mußten nicht bagu gehören, ein foldes heer zu versammlen? Pferde, und Flucht war ben ihnen nichts schimpflie ches, weil sie nur floben um einen neuen Angriff zu machen 6). Sie waren ben Carthagern, was die Rosacken ben Russen sind. Die schwere Reueteren bagegen, (equi fraenati,) bestand außer ben Carthagern selbst, aus Libnschen, Spanischen, und spaterhin auch aus Gallischen Reutern. Alle biese werden oft ben Polybius ermahnt?).

Alle die Bortheile und Rachtheile, die von großen heeren mehrentheils leichter Truppen uns zertrennlich find, waren auch mit den Carthagischen Einrichtungen verbunden. Sicherheit vor Ueberfällen; Leichtigkeit der Marsche und großen Bewegungen; verwüstende Juge, und eben darum Unmöglichkeit des Ruckzuges; — aber auch Mangel an Disciplin, pestartige Seuchen, Schwierigkeit des Seetransportes, wegen der Pferde und Elephanten 8), und fast siches

rer

<sup>6)</sup> STRAB. p. 1184. APPIAN. I. p. 317. -

<sup>7)</sup> Wie s. B. I. p. 532. 647.

<sup>8)</sup> Man wird baber allgemein die Bemerkung bestätigt finben, baß die Cartbager, wenn es möglich war, ben Marsch zu Lande dem Seetransport vorzogen. Hamiscar marschirte zu Lande bis an die Straffe, als er nach Spanien gieng; (Polyn, I. p. 222.) Hannibal gieng zu Lande nach Italien. Die Kunst Elepbanten zu Wasser zu transportiren, scheinen sie nicht eber als in den Kriegen mit Rom gelernt zu haben, Diod. II. p. 502. Wenigstens fommen

rer Berluft in regelmäßigen Schlachten gegen guts bewaffnete Truppen, waren die Folgen davon. Wahrs lich es gehörte die Kraft und das Genie eines Sannibals dazu, diese wilden horden zu bandis gen, und ein heer aus ihnen zu bilden, das selbst Romische Legionen schlug!

Diefe Bufammenfegung ihrer heere erklart es auch zur Genüge, wie ihre Bahl fo ftart fenn tonnte; wiewohl man in die großen runden Bahs len, die hier haufig angegeben werden, ein gegruns betes Mißtrauen feben fann. Gelbft nach den ges maßigten Angaben eines Timaeus ?) erscheinen ihre

fie in ihren frubern Ariegen mit Epracus niemals por. Sooft mabriceinlich lernten fie ben Gebrauch berfelben bem Porrbus ab, und nahmen ibn um fo eber an, ba Africa ibnen biefe Thiere barbot. Die Jagben berfelben muffen von großem Umfang gewesen fenn, benn felbft ib= re erften Feldberen murben barauf ausgeschiat, wie Morubal, Gifcone Cohn. Appran. I. p. 314. Ctatt ibrer bes bienten fie fich in ben frubern Beiten ber Streitwagen. Es ift ungewiß, ob fie biefe Erfindung aus Phonicien mitbrachten; - man weiß aus den Rriegen bes Jofna, bag fie bort nicht unbefannt mar: - ober ob fie fie von ben Africanifden Bolterfdaften annahmen, ber benen fie einbeimifd waren, wie ben den Garamanten, und ben Bauecern, Henon. IV. 183. 193. - Die peftartigen Senden bep ihren Seeren verbienen noch eine eigene Unterfuchung. War es die mabre Deft? 3ch sweifie. Dan f. Diob. I. p. 697.

<sup>9)</sup> G. oben 6. 26.

Armeen in ben Spracufifchen Rriegen um vieles größer als in ben Romischen, wo wir critische Dache richten haben 1). Daß es indeß mir diefen Gulfse mitteln ber Republik nicht schwer fallen konnte, ein heer von hundertraufend Mann aufzustellen, bedarf keines weitern Beweifes.

Diefer gregern heere bedurfte Carthago nur in ben Kriegszeiten; baß aber eine gewisse Macht auch in ben Zeiten bes Friedens unterhalten ward, leider keinen Zweisel 2). Die zahlreichen Besahungen, die in den Provinzen lagen, bestanden dem gregern Theile nach aus Miethtruppen 3); und dasselbige gilt auch von der Besahung der haupte stadt 4). Die drepfachen Mauern der Citadelle ents hielten zugleich die Quartiere für diese und die Mas gazine. Jede derfelben hatte an ihrer innern Seite eine

<sup>1)</sup> Nach ben eignen Angaben bes hannibal, die Polybins pon dem Monument copiete, das er zu Lacinium zuräckgelaffen batte, betrng deffen Armee bev feiner Ankunft in Italien, (wo fie freplich bald durch Gallier versicht wurde), nicht über 26000 Mann; und die unter feinem Bruder Afdrubal in Spanien zurückgelaffenen Africanischen Truppen 13400 Mann. Porrn. I. p. 459. 511.

<sup>2)</sup> Drop. II. p. 457. giebt einen beutlichen Beweis, bag es folche Truppen gab, bie ftete im Golde blieben.

<sup>3) 3.</sup> B. in Garbinien. Pours, I. p. 195: 203.

<sup>4)</sup> Man vergleiche bie Radrichten von der Befahung bie Sannibal hereinlegte. Pours. I. p. 459.

eine Doppelte Meibe von Gewolben. Die untere ents bielt die Gtalle fur 300 Clephanten, und Die Behala ter fur ihren Unterhalt. In ben obern fanden fich Stallungen fur 4000 Pferde, nebft ben nothigen Das gaginen; und Quartiere fur 20000 Dann Rugvolt. und 4000 Dann Reuteren 5). Gin eigener Bes feblshaber ber Gtadt commandirte biefe Truppen .).

Diefe Dachrichten muffen uns von felbft gu Betrachtungen fubren, welche die mabre Starte ber Republit uns richtiger Schagen lebren.

Beere von - Mietheruppen fonnen niemals bie ber eigenen Rrieger vollig erfeben, weil ben ihnen Die moralifchen Triebfebern mangeln. Das über: legene Genie eines großen Dannes, verbunden mit einer langen lebung - wie es im zwenten Rriege mit Rom ber Rall mar, - tann ein folches Seer auf eine Zeitlang furchtbar machen, aber ein folder Unführer findet fich nicht immer. Die Kriege gegen die Beberricher von Spracus wur: ben meift mit Goldnern gegen Goldner geführt. und bier blieb bie Wagschale ziemlich im Gleichges wicht; bie Rriege gegen Rom maren Rriege mit Romern, und Carrbago mußte endlich unterliegen.

2fuf

<sup>5)</sup> APPIAN, I. p. 436.

<sup>6)</sup> Ροινα. Ι. 163. ο έπι της πόλεως σρατηγός.

Muf ber andern Seite hatte die Republik ben diesem Shstem ben Bortheil, daß auswärtige Miederlagen ihr wenig schadeten. Es war der Kopf der Hydra, der wiederwuchs, so oft man ihn abschlug. Was lag Carthago daran ob hundert taufend Bars baren mehr oder weniger in der Welt waren, so lange es ihm nur nicht an andern sehlte sie zu ersehen, und an Geld sie zu bezahlen ?)? Diese Werbungen ihr nen erschweren oder unmöglich machen hieß daher auch die Nerven des Staats lähmen; und die Nömische Politik vergaß nicht dafür zu sorgen. Scipio unterssagte ihnen die Werbungen in Europa 8); und Masis nissa bildete in Ufrica seine Nomaden zu Ackerleuten aus 9).

Endlich fieht man leicht, daß diefes Kriegse Suftem auch mit ihrer handelspolitif in Berbine bung ftand. Bolferverkehr und Bolferverein konne ten burch nichts fo fehr als burch baffelbe befors bert werden. hier lernten fich eine Menge entferns

ter

<sup>7)</sup> Wie wenig fich bie Carthager baber auch aus biefen Truppen machten, zeigen ein paar auffallende Bepfpiele. Eine Schaar berfelben, die Meuterep angefangen hatten, ließ man auf einer der Lipariichen Infeln verhungern; Drop. I. p. 339: und himilcon ließ ein ganzes heer derfelben im Stich; indem er blos mit den Carthagern den Kudzug ertaufte. Drop. I. p. 700.

<sup>8)</sup> APPIAN. I. p. 570.

<sup>9)</sup> APPIAN. I. p. 452. STRAB. p. 1190.

ter Nationen als Waffenbrüder fennen; und alle betrachteten sich wiederum als Bundesgenoffen Carsthagos, für deffen Interesse sie fochten. Wie leicht mußte den Carthagisthen Kausseuten der Zugang zur diesen Belfern werden, wenn sie allenthalben schon Freunde und alte Bekannte sanden? Wie mußte dieß selbst den Weg zur Ausbreitung ihrer Herrsschaft bahnen? Nur dadurch wird die sonst uns begreifstich schnelle Eroberung von Spanien erklärsbar, die Carthago nach dem ersten Römischen Kriege in wenigen Jahren vollbrachte, und die doch Rom nachher länger als ein volles Jahrhundert beschäftigte.

Ben dem Allen blieb aber boch die Republik nach diesem System im Juneen wenig gesichert. Die Unmöglichkeit ein solches heer schnell zu verssammeln, mußte jeden Ueberfall ihr furchtbar machen. Ihre Feinde spührten dieses Geheimniß bald aus; und wiederholte Erfahrungen haben gezeigt, daß ihre Flotten nicht hinreichten, ihnen den Uebergang zu verwehren. Ein Kampf auf Tod und teben mußte dann jedesmal die Folge davon seyn; und wenn man auswärtige Niederlagen leicht verschmerzte, so stand dagegen ben jedem Kriege im Innern auch sogleich Alles auf dem Spiel.

se circulose fajou la sec margienzem Rebera

## Uchter Ubichnitt. Sinfen und gall von Carthage.

Die Enthullung ber Urfachen, burch welche bas Sinten und der Stury machtiger Staaten berpors gebracht ward, führt nothwendig ju Betrachtuns gen großer und ernfter Urt. 2Bo lebrt mobl bie Befchichte wenn fie bier nicht lebrt! Gleichwohl gemabren biefe Unterfuchungen unleugbar ein viel boberes Intereffe ben Frenftaaten, als ben Monars chien. Wenn ben Diefen Die Talente und Der Chas racter ber Berricher bas meifte entscheiben, fo lies gen ben ihnen bie Grunde ihres Mufblabens fo wie ibres Sinweltens um vieles tiefer. Unter allen Republifen ber alten Welt ift aber vielleicht feine. ben ber fich fo manches vereinigte, Die Entwicker lung ber Urfachen ibres Berfalls fur alle Beiten lebrreich ju machen, als ben Carthago. Much fcheint es nicht, bag man bisher barüber basjes nige Licht verbreitet habe, bas nach ben noch vors banbenen Rachrichten fich barüber verbreiten laft. Dan glaubte entweber icon in der machfenden Hebers macht

macht Roms alle Aufschlusse zu finden, deren man nothig hatte; oder wenn man ja einen Blick in das Innere der Republik warf, so sprach man von einer Parthen des Hanno, die dem Hause der Barcas aus bloßem Neid entgegenarbeitete, ins dem sie es verhinderte, daß dem Hannihal keine Hulfe nach Italien geschickt ward. Wie wenig ibes friedigend solche Bemerkungen sind, fühlt wohl jes der meiner Leser 1); vielleicht darf ich hoffen, daß die folgende Auseinandersehung zu einer deutlichern und richtigern, wenn auch etwas veränderten, Uns sicht führen wird.

Die

<sup>1)</sup> Die Urface aller jener ichiefen Unficten lag unftreitig gus nacht barin , bag man Livius ale erfte Quelle betractete. 36 glaube aber bie Sorglofigfeit Diefes Schriftftellere in Allem, mas bas Innere von Cartbago betrifft, icon genug bocumentirt gu baben; und ich beforge im mindeften nicht, daß irgend ein Lefer, ber Ginn fur Gritit bat, mir Darin miderfprechen werbe. Allerdings febt Polybins barin weit uber ibm, allein in bem Beitraum ber bier eigentlich ber enticeibenbe ift, nemlich von bem Enbe bes Solbnerfrieges bis auf ben Unfang bes zwepten Romi: foen, ift er fo unverzeiblich turs (bie Erzablung fullt I. p. 222. nicht einmal eine Octavfeite aus); bag er faum als Quelle angeführt merben fann. Dagegen baben fic theile in den Fragmenten von Diodor, befonbers aus bem 25 Bud, Op. II. p. 510. 511. und 567., theils ben Applan. I. 105-110. Die Machrichten erhalten, Die hier jum Grunde gelegt find.

Die Untersuchung über Die Staatsverfaffung bon Carthago bat icon ben Beitpunct beftimmt, von wo man ihren innern Verfall annehmen muß; nemlich ben erften Frieden mit Rom 2). Mulers bings war fcon feit langerer Beit ber Gaame ju Hebeln ausgestreut, indem befonders zwen Digs brauche fcon fruber tiefe Burgel gefchlagen batten, nemlich die Rauflichkeit der boben Stellen, die als fo Beflechungen ben ben Wahlen vorausfehet; und die Gewohnheit mehrere bobe Memter in bet: felben Perfon ju vereinigen 3). Indeß lebrt bie Gefchichte von Rom , wie von einigen neuern Staas ten, daß die Rauflichfeit bober Stellen gar nicht fo fchnell und fo nothwendig ein unbedingtes Uebel wird, als man auf ben erften Blick glauben follte 4). Geder fennt Die Ginrichtung ber Parlamentemablen in England; in Frankreich war fonft die Raufliche Beit faft aller Stellen fogar gefehlich. In wie fern folche Ginrichtungen wirflich verberblich werben, wird immer am meiften bavon abbangen, in wie fern eine Mation Gitten und Patriotismus bat.

In

<sup>2)</sup> G. oben G. 147. 3m 3.241. v. Chr.

<sup>3)</sup> ARISTOT. Op. II. p. 280.

<sup>4)</sup> Daß diefes feine unbedingte Bertheibigung folder Mißbrauche fenn foll, brauche ich wohl nicht zu etinnern. Im Gegentheil bin ich febr überzeugt, baß fie norhwenbig in ber Folge febr ichablich werden muffen, wenn fie es auch aufaugs noch nicht waren.

In einem Ariftocratifchen Frenftaat, wie Carthago, find fie vielleicht am wenigsten schadlich, weil ben Reichen, welche bie Ehrenftellen erftebn, auch im Durchfchnitt am meiften an ber Erbaltung ber Cons flitution und der innern Rube gelegen fenn muß, ba fie fonft am meiften verlieren. Wenigftens bat bie Erfahrung Dieg binreichend in Carrbago beftatigt. Bir wiffen genug von ber Gefchichte ber Republit, um mit Gewißbeit fagen ju fonnen, bag bis auf Die Rriege mit Rom ber Beift ber Berfaffung im Gangen noch nicht ausgeartet war. Das Beugniß bes Ariftoteles beweifet Diefes bis auf fein Beitals ter berunter, ausdrucklich 5); die benden Berfuche, Die von zwen übermachtigen Dannern gu einem Unte fturge ber Berfaffung gemacht maren, murben bens be vereitelt obne weitere Rolgen ju baben 6); bie Berrichaft bes Genats bauert ungefiehrt fort; und - mas eigentlich ben entscheidenden Beweis giebt, - man bort bis auf Diefen Zeitpunct berunter noch nichts von Factionen in ber Republit.

Aber schon mabrend des erften Kriegs mit Rom ward der Saame dazu ausgestreut, und der Mann der ibn ausstreute, war hamilcar Bare

<sup>5)</sup> ARISTOT. Op. II. p. 251.

<sup>6)</sup> G. oben 6.140,

eas. Das Schickfal ber Republik mollte es fo, daß eben das Haus, welches die Stuße des etz schütterten Staatsgebaudes wurde, auch dasjenige fenn mußte, welches zuerst die Grundfesten deffels ben untergrub.

Es ist allgemein bekannt, wie glorreich dies fer merkwürdige Mann schon als Jungling in dem ersten Kriege mit Rom seine tausbahn begann. Bereits damals erscheint er in der Art und Weise, wie er die letzten 6 Jahre hindurch in Sicilien sich behauptete, als eines jener schöpferischen Genies, welche, die Spuren ihrer Vorgänger verlassend, sich selber ein neues System bilden. Unbestegt und mit Knirschen unterzeichnete er endlich den Frieden, der der Republik auf immer mit Sicilien ihre Vorsmauer raubte 7).

Allein unmittelbar und unerwartet nach diesem Frieden ward in Africa selbst ein Schauspiel furchts barer Art aufgeführt, in dem Hamilcar selber eine der ersten Personen ward. Die Republik wollte gleich nach dem Frieden die Miethtruppen abdans ken, deren sie jest entbehren konnte; allein sie bes ging die Unvorsichtigkeit, ein heer derselben von 30000 Mann nach Africa kommen zu lassen, zu einer

<sup>7)</sup> Polym. I. p. 406.

einer Beie wo bie Caffen fo erfchopfe maren, baß man die Forberungen Diefer Leute nicht fogleich bes friedigen fonnte. Go entftanden unter ihnen Meus terenen, und aus biefen ein Rrieg, ber balb in einen formlichen Burgerfrieg ausgriete, ba viele oder bie meiften ber Carthagifchen Unterthanen fich auf die Geite ber Mufrubrer fchlugen, Die in ib: rer Mitte ein paar ber verwegenften und jugleich gewandteften Unführer fanden. Erft nach einem Rampf auf Tod und leben, ber bis in bas vierte Jahr bauerte, gelang es ber Republit Die Dbers band ju befommen 8). Allein ungeachtet biefes gludlichen Musgangs mar es boch biefer Rrieg, ber ben Grund ju bem Unglick Carthagos legte. Babrend besfelben und burch ibn entspann fich eine Rebbe gwifden gwen Dannern, Die größere Folgen batte; als fie benbe vielleicht erwarteten; zwifchen Sanno, ber ben Bennahmen bes großen tragt 2), und zwifchen Samilcar Barcas. Der erfte biefer benben

<sup>8)</sup> Die genaue Gefdichte beffelben ergablt Polpbius im erften Bud.

<sup>9)</sup> Applan. I. p. 106. Er ift eben ber, beffen Parthep nachs mals als Gegenparthep des hannibal erscheint. Ans Applan erbellt, baß er noch nach Beendigung des zwerten Kriegs mit Rom lebte, I. p. 348. und also ein hohes Alter ers reicht haben muß. Es erklart fich also auch daraus, wie feine Parthep eine so große Festigkeit erhalten konnte.

benben war vor biefem Rriege querft Borfteber eis ner ber Ufricanifchen Provingen gemefen, und batte fury darauf Gelegenheit gehabt, burch bie Grobes rung ber großen Stadt Secaronpplos in tibnen und ber baju geborigen Gegend bas Gebiet ber Repus blit ju erweitern 1). Ben bem Musbruch bes Goldnerfrieges mard er querft jum gelbheren ers nannt; erfulte aber bie Erwartungen von fich fo wenig, bag er Carthago vielmehr an ben Rand bes Untergange brachte 2). Die Schuld Diefes Rriegs war von ben Carthagifchen Dachthabern bisher auf Samilear gewalt, ber ben Golbnern in Gicilien ju große Berfprechungen gethan haben follte; bennoch aber fab man fich jest genothigt gu ibm feine Buffucht ju nehmen; und er ward bem Sanno als Befehlshaber an Die Geite gefest. Geine glanzenden Thaten erregten aber binnen Rur: gen fo febr Die Giferfucht feines Collegen, bag ber Genat bald einfab, bag nur Giner bas Commando führen fonne; um aber feinen ju beleidigen, er ber Urmee bie Wahl, Die fur Samilcar ents fchied. Go mußte Sanno bamable abgebn; als aber bald bas Gluck bennoch ben Carthagern ben Rucken mandte, als felbft Utica und Sippo fich

311

<sup>1)</sup> Polyn, I. p. 180. 181. Diop. II. p. 565. Er beift bier ein Mann, ber ben Ruhm und weitaussehende Entwurfe liebte.

<sup>2)</sup> POLYB. I. p. 182. 184. 204.

ju ben Rebellen schlugen, und einer ihrer Befehles haber geschlagen und gefangen ward, glaubte man boch seiner nicht entbehren zu konnen, und durch eine eigene Deputation des Senats von 30 Mits gliedern ward eine Ausschnung der benden mache tigen Manner veranlaßt 3), die für den Augenblick auch gelang; und wovon die glückliche Beendigung des Kriegs die Folge war.

Allein ber einmal angefachte Partbengeift ers ftarb nicht wieber. Die Reinbe von Samilcar, Die auf ibn nicht nur die Schuld bes Rriegs, fondern auch bes baburch berbengeführten Berluftes von Garbinien, ichoben, griffen ibn formlich an, indem fie eine Rlage beffhalb gegen ibn anbangig machten. In Diefer Befahr fuchte Samilcar Schuß ben bent Bolle. Er gewann einen ber Borfteber und Liebs linge beffelben, feinen nachmaligen Schwiegerfohn Mornbal; er fchmeichelte bem großen Saufen, und verfammelte um fich eine Schaar fchlechter und uns rubiger Menfchen 4). Inbem er fich auf Diefe Weife eine Parthen unter bem Bolfe bilbete, gelang es ibm nicht nur losgefprochen ju werben, fonbern auch, ba um biefe Beit Bewegungen unter ben Rumidiern entfranden, querft gemeinschaftlich mit Sanno

<sup>3)</sup> POLYB. I. p. 215.

<sup>4)</sup> Dion. II. p. 567. Gine Sauptftelle !

Hanno bas Commando in Ufrica ju erhalten; wels thes, als nach ber Stillung berfelben Hanno abger rufen ward , ihm allein verblieb 5).

Indem fo der erfte Feldherr ber Republik als Demagog auftrat, mußte eine heftige Erschutter rung des Staatsgebaudes davon die nothwendige Folge senn. Die bis dahin ungeschwächte Autorie tat des Senats, und mit ihm die ganze bestehen: de Aristocratie, erhielt einen Stoß der sie zum Wanzen brachte; und nach welchem sie nie ihre alte Festigkeit wieder erhielt. Hamilcar wurde oder drohte der Marius von Carthago zu werden.

Auf diesem Wege bildete sich also eine aristos eratische und democratische Parthen in der Republik; jene des Senats und der Optimaten, diese des Bolks; und diese lettere war es, durch welche das Haus der Barcas 6) sich zuerst hob. Vielleicht ware aber

6) 36 gebrauche biefen Ramen, weil and icon romifde Schriftfeller ihn gebrauchen, ob er gleich an fich unrichtig

<sup>5)</sup> Applan. I. p. 105. Die Stelle bes Applans laft es nur unbestimmt, ob die Anklage bes Hamilcars mahrend bes Soldnerkriegs, ebe er bas Commando erbielt, also 216 v. Ebr. oder zwen Jahre spater, nach Beendigung deffelben, porfiel. Aus der Bergleichung mit den Stellen Diodors scheint mir das Leste wahrscheinlicher, ungeachtet ich ungewiß bin. Für die Sache selbst ist der Anterschied von teiner großen Erheblichteit.

aber bennoch diefe Spaltung nicht unheilbar ges worben, ober hatte wenigstens nicht die Wirkungen gehabt, die fie hatte, wenn fie nicht einen neuen Entwurf veranlagt hatte, beffen lehte Folgen fur ben Staat unüberfebbar fenn mußten.

Diefer Entwurf war ber ber Eroberung Spaniens. Wenn die Geschichte auch nicht auss brücklich Hamilcar als Urheber desselben nennte, so würden seine damaligen Verhältnisse schon die Vers muthung erregen muffen, daß er es gewesen sein berricht weniger Ungewisheit; ja nach sicheren Bestichten unternahm er die Erpedition gegen die Erslaubniß des Staats, und nur der glückliche Erfolg konnte ihn rechtsertigen 7). Von dieser Zeit an aber

ift. Der Name Barcas (fulmen) war perfobnlicher Bepname des Samilcar, nicht Familienname, bergleichen es in
Carthago gar nicht gab. Aber Bepnamen, die von gewissen Eigenschaften, oder auch von der Aebnlichkeit mit
gewissen Thieren, bergenommen wurden, waren in Carthago sehr gewöhnlich. Auch darans erbellt, daß es in Carthago feinen eigentlichen Familienadel gab; der ohne FamiHennamen nicht leicht fest wurzeln fann.

7) Die hauptstelle bierüber ist bep Appran. I. p. 229. "Als "auf hamilcar, beißt es bier, die Schuld des übeln Ans"gangs des ersten Kriegs mir Rom von seinen Feinden ge"wälzt ward, brachte er es dabin ein Commando in Africa
"gegen die Nomaden zu ethalten, noch ehe er Nechnung

not imployed to

aber ward die Eroberung Spaniens bas erbliche Project feiner Familie, und die eigentliche Grunds lage ihrer Größe.

Correct Strayers of the College

Dan fieht leicht, wie bie bamaligen Bers baltniffe von Samilear Diefen Entwurf ergengen fonnten. Er war einmal nicht blos Relobert, fons bern auch Demagog; als folder umfte er es bald empfinden, bag er nicht blos glangender Thaten, fondern auch großer Schafe bedurfte, um fich als Saupt feiner Parthen balten ju fonnen. Rur Die Republif aber mußte biefe wichtige Bergroßerung auf ben erften Blic bochft ermunfcht und felbft viels leicht nothwendig fcheinen. Dit feiner bieberigen Dolis tit reichte Carthago nicht mehr ans. Gine neue Geemacht, die nicht Sandel fondern Eroberung fich jum 3med fehte, batte fich in bem Mittelmeer gebildet, und die ihrige verbrangt. Ihre Infelberer fchaft war gerftort: fie batten Gicilien und Gardis nien, ihre beften Provingen, verlobren. 2Bo fonn: ten fie einen beffern Erfat ju finden boffen, als

m

<sup>&</sup>quot;abgelegt batte. Da blefes gludte, gewann er bie Armee "burch Beute und Geschenke, und fuhrte fie, ohne Erlands "niß der Carthager, über Gabes nach Spanien; von wo et "große Schäge nach Carthago sandte, um bas Bolt zu ge- winnen. So entstand durch seine Eroberungen und seinen "Rubm bep den Carthagern der Bunsch gang Spanien "einzunehmen."

in Spanien, bem tande, wo burch ihren Sandel und ihre Werbungen ichon bie mannigfaltigsten-Berbindungen gefnupft waren? Wenn vollends, wie es nach den ausdrücklichen Zengnissen kaum zu bezweifeln siebe, schon Samilear hierin das Mittel zu finden glaubte, den Kampf mir Rom siegreich zu erneuern, so erhellt daraus, wie fein Private Interesse mit dem der Republik zusammen fiel.

Mit allem bem ift aber boch Plar, bag bie Musführung Diefes Enewurfs bas gange Gebaube ber Republit in feinen Grundfeften mantend mae chen mußte. Wir tennen Spanien als das reiche fte tand der bamaligen Welt. Wie groß mußte Die Dacht eines Saufes werden, Das Diefes Eus ropaifche Deru gleichfam ju feiner Proving machte. Wenn es die Schabe Deffelben nach Carthago bins überftromen ließ, welchen Ginfing mußte es fich . wo es wollte, verschaffen tonnen? Konnte es ibm fcmer fallen, nicht blos benm Bolle, fonbern auch felbft im Genat fich eine Parthen ju bilben, und auf Diefe Beife bie Republit ju beberrichen, indem es die Conftitution untergrub, obne fie formlich ju ftur: gen? Und wer batte Die furchtbaren Felbberen auch binbern tonnen, fie wirflich zu fturgen, fobald fie fich bort - wie Caefar in Gallien - eine Armee ges bildet batten, Die von ihnen abbieng?

Dag biefe Beforgniffe nichts weniger ale une georundet maren, lebrt Die Befchichte burch Die bente lichften Beugniffe. Go lange bie Barcas in Gpas nien berrichten; berrichten fie auch in Carrbago. Die 9 Jahre, welche Samilcar bort ben Befehl führte, reichten bin, einen betrachtlichen Theil bes Gangen theile burch Gewalt, theils burch Unters bandlungen, ju unterjochen. Die Schafe biefes Sandes murden die Gruge feines Einfluffes; er brauchte fie theile jur Bereicherung ber Schaffams mer; theils aber feine Urmee an fich angufchliefen : und theile um feine Parthen in Athem ju erhals ten 8). Indem fo bas Gilber Spaniens forts Dauernd nach Carthago biniberfloß, ließ es fich nicht anders erwarten, als bag ber Befig biefes Landes in ben Mugen bes Bolfs immer wichtiger wurde. Samilear erlebte Die Musführung feiner legten Entwurfe nicht; allein als er umfam ?). und fein Schwiegerfohn Ufbrubal ibm folgte, zeigte fich bie furchtbare Dtacht bes Bareinifchen Saufes fcon auf eine beunrubigende Weife. Er blieb bem Spftem feines Schwiegervaters getren, Die Schafe Spaniens nach Carthago ftromen ju laffen 1); ale fein

<sup>3)</sup> APPIAN, I. p. 106.

<sup>9) 3</sup>m Jahr v. Chr. 228; sehn Jahre vor bem Unfange bes gweyten Rriege mit Rom.

<sup>1)</sup> APPIAN. I. p. 109.

lein seine Plane in Spanien wurden um vieles erweitert. Er erbaute hier eine neue Hauptstadt, die den Namen Neu: Carthago erhielt, mit königlicher Pracht; in ihrer Nahe wurden die reichsten Silbergruben eröffnet; er unterwarf sich die Spanier mehr durch Gute als durch Gewalt; er hehrathete die Tochter eines ihrer Könige 2); und ward von allen Spaniern zu ihrem Oberfelds herrn ernannt, so daß er nach den Berichten eines gleichzeitigen Schriftstellers 3) in Spanien sich eine unabhängige Herrschaft zu gründen suchte, nachs dem ein Versuch zu einer Revolution, den er in Carthago selber gemacht hatte, mißglückt war.

<sup>2)</sup> Dion. II. p. 511. cf. Polyn. III. p. 208. STRAB. p. 220. Es ift bas jesige Carthagena.

<sup>3)</sup> Remlich des Fabins bep Polen. I. p. 403. Fabins batte ibm ju Folge erzählt: Afdenbal fev, nachdem er das Commando in Spanien bekommen, nach Carthago binübergegangen, um sich bier durch eine Revolution jum herrn zu machen. Allein die ersten Manner des Staats hatten es gemerkt, und sich gegen ihn vereinigt; worauf er nach Spanien zurückgegangen sev, und dort, ohne sich um den Senat zu bekümmern, eigenmächtig gederrscht habe. — Wielleicht ist die Erzählung des Fabins etwas übertrieben; daß sie aber bennoch sehr viel Wahres enthält, läst sich troh der barten, aber, wie es mir scheint, sehr unbefriedigenden Eritik des Polydins, (die jedoch nicht eigentlich diesen sondern einen andern Punct betrifft,) kaum bespreiseln.

Mach einem achtjährigen Zeitraum fiel auch Er, als Opfer eines Meuchelmordes; und hannibal, ben er felber gebildet hatte, ward zuerst von der Urmee, und daranf von dem Senat zu seinem Machfolger ernannt; ungeachtet die Gegenparthen in Carthago das Volk zu gewinnen wußte, welches diejenigen, die durch die Bestechungen des hamite rars und Usbrubals sich so übermäßig bereichert hatten, zur Nechenschaft gezogen wissen wollte 4); wodurch Hamibals Entschluß den Krieg gegen Rom anzusangen, um sich selber zu behaupten, noch mehr beschleunigt ward.

Aus diesem Allen wird die Entstehung und ber Wachsthum der Barcinischen Parthen, so wie auch der Wechsel den sie erfuhr, sich einigermaßen beurtheilen lassen. Sie war in ihrem Ursprunge eine democratische Parthen. Die Schäße Spasniens reichten aber hin auch viele der Großen, und mit ihnen einen starken Anhang im Senat, zu geswinnen; in welchem ben dem Anfang des zwenten Kriegs mit Rom die Barcas offenbar das Ueberzgewicht hatten. Je mehr aber durch die Bereicher rung der Anhanger dieses Hauses der Neid rege wurde, um besto leichter mochte es damals senn das Bolk gegen sie auszubringen, die die Heldens thaten

<sup>4)</sup> APPIAN. I. p. 109.

thaten von Sannibal es wieder jum Stillfdweis gen brachten.

Eben diese wechselnde Gestalt der Parthen ift ber redendste Beweis für die Wahrheit der Erzähle lung; denn es giebt in der Geschichte keinen groß bern Irrthum, als die politischen Parthepen, bes sonders in Republiken, sich als feste und unverans derliche Massen zu denken; aber auch keine schwieserigere Aufgabe für den historiker, als diesen Weche sel immer zu verfolgen.

Aus diesem Allen wird sich die Wahrheit und ber Sinn der Bemerkung des Polybius ergeben 5), daß ben dem Anfange des zwenten Krieges mit Rom die Carthagische Verfassung durch die Vers größerung der Volksmacht schon ausgeartet sen. Allerdings erscheint zwar damals noch der Senat als das herrschende Corps; aber in diesem Senat herrschte eine Faction, die sich auf ihren großen Anhang unter dem Volke verließ; aber auch stets eine Gegenparthen sich gegenüber hatte; von der Hanno der große, bis zum Ende des zwenten Kriegs, als das Haupt erscheint.

Mllein

new More Strateging of many of the

off my least will bloody to me firm

<sup>( 5)</sup> Potxn. II. p. 565. 564. | 1145 | 115 all 114 mi and

Allein bie Absichten und die Berbaltniffe bies fer benden Parthenen erfordern um fo mehr eine weitere Entwickelung, je öftrer man den Gesichtes punct verract, indem man ben Gegnern der Bars eas tein andres Motiv, als blogen Reid gegen ihre Größe, beylegt.

Die Erneuerung des Rampfes mit Rom war, nach dem Geständniß aller Schriftsteller, ganz eis gentlich das Lieblingsproject der Barcas, welches mit ihrem andern, mit so großem Glücke ausgeführten, Entwurf der Eroberung Spaniens auf das engste jusammenhing. Daher wurde auch von hier aus, — von dem Lande ihrer großen Hulfsquelsten — die Erpedition unternommen; und zwar mit einem, in den dortigen Kriegen bereits gebildeten, Deere. Mit welchem großen Erfolge ist allgemein bekannt. Die großen Tage am See Thrasymenus und ben Cannae schienen selbst die kühnsten Hossenungen zu übertreffen, die man in Carthago fassen konnte.

Die natürlichste Frucht dieser Siege hatte ein Friede mit Rom unter billigen Bedingungen senn sollen, durch den die Republik ihre verlohrnen Ber figungen in Sicilien und Sardinien wieder erhielt; und in den Augen jedes patriotischen Carthagers,

vollte, war dieser Wunsch um so viel verzeihlischer, ba die Republik ben allen Anstrengungen doch keine weitere unmittelbare Bortheile von dem Kriege erlangte. Allein jeder Sieg schien diesen Friesden mehr zu entfernen als herbenzusühren. Je mehr der Ruhm der Barcas durch den Krieg sich hob, desto weniger wollten sie den Frieden; und der deutlichste Beweis davon ist wohl der, daß in dem ganzen Berlauf des Kriegs bis auf Scippios Einfall in Ufrica auch nicht ein einzigesmal von einer Unterhandlung die Rede war ).

In wie fern diese Politik eine mabre oder fals iche Politik war, ob Carthago neben Rom bestes ben konnte oder nicht, — mag hier eine unbeantworztete Frage bleiben. Aber so bald man die Größe der Barcas nicht als Zweck des Kriegs betrachten wollte, so ergiebt sich doch wohl von selber, daß ihre Gegenparthen, so wie sie die Sache ansah, auch Recht haben konnte, und nicht blos aus uns edlen Absichten zu handeln brauchte, wenn sie den Frieden wünschte?).

Daß

<sup>6)</sup> Polyn, III. p. 502,

<sup>7) 3</sup>u dem Streit jener bepben Parthepen in Cartbago finbet man wohl tein treffenderes Gegenstud, als den der Torps gegen die Bhigs in der Periode des Spanischen

Daß biefes ber hauptgesichtspunct ift, aus dem man den Streit der benden Parthepen ansehen muß, daß die eine eifrig den Frieden, die andre die Fortsetzung des Kriegs verlangte, erhellt deuts lich selbst aus dem Zeugniß des Livius 8). Eine Geschichte ihres Kampfs läßt sich zwar aus Mans gel an Nachrichten nicht im Einzelnen geben; gleicht wohl sieht man gegen das Ende des Kriegs, daß damals

Encceffions : Rrieges in England. Satten jene nicht Recht den Frieden gu wollen, wenn gleich bie Marlboroughe an ber Spige von biefen ibn nicht wollten? Gine weitere Forts führung Diefer Bergleichung tonnte intereffante Refultate geben, wenn fie bier an ibrem Ort ftande. Bielleicht lies fert bie Befdicte feine paffenbere Parallele als bie gwifden Sannibal und Mariborough, fo bald nur ein Plus tarch fich fanbe fie gu gieben. Dag beobe über ein Decens nium auf frembem Boben friegten, obne befiegt ju merben, mag nur die Bergleichung auf den erften Unblit rechts fertigen. Biel auffallendere Mebnlichfeiten geigen fic in ibrer gangen Lage; in ihren fubnen Entwurfen; in ber Bilbung ibret, fo bunt gufammengefesten, Seere: in ibren gemaltigen, fete auf Bernichtung berechneten, Colacten : in ihrer vielumfaffenben politifden Ebatigfeit; in ibret Berrichaft über bie Menichen Die fie umgaben; in ihren une gludliden Schidfolen; ja felbft in ihrer, vielleicht eingis gen, Somache; benn bevbe vermochten nicht genng bem Dein bes Golbes gu miberftebn. Die eigentlichen autbentifden Muffdluffe aber Sannibals Character finbet man ben Polyn. III. p. 144., weil ber Schriftfteller fie aus bem Munde bes Mafiniffa erbielt, einft bes Freundes und Waffengefabrten bes großen Carthagers.

<sup>8)</sup> Man vergleiche bie Rebe bes Sanno Liv. XXIII. in

damals die friedliche Parthen, für welche fich nach feiner Ruckfehr nach Africa felbst hannibal ers klarte, im Senat die Obevhand befam, mabrend das gegen auch damals noch die häupter einer demos tratischen Oppositionsparthen Alles thaten was sie vermochten, die schon angefangenen Unterhandlungen zu vereiteln ?).

Wie aber anch immer der innere Wechsel dies fer Factionen senn mochte, so ist doch so viel ges wiß, daß bis in die lehten Jahre des Kriegs die Barcinische Parthen im Senar das Uebergewicht bes hielt; und die gewöhnliche Meinung, daß die gegens seitige des Hanno, indem sie machtig genug gewesen sen es zu verhindern, daß Hannibal in Italien unters ftußt werde, dadurch seine Fortschritte labmte, bes darf wenigstens einer großen Berichtigung.

Sutfe und Berftarfung numittelbar von Ufris ca aus, lagen gar nicht jundchst in bem Plane bes Carthagischen Feldherrn. Es war vielmehr eine seiner Sauptideen, vom Anfange des Krieges bis er Italien verließ, daß diese ihm von einer andern Seite herkommen sollten, nemlich von Spas nien;

I. E. En garlow be also palmon as

on held Care Son her man

<sup>9)</sup> APPIAN. I. P. 345-

nien; und man faßt bie gange Gefchichte bes Rriegs aus einem falfchen Befichtspunct, wenn man nicht biervon ausgeht.

Die Urfachen, weßhalb er von dort her seine Sulfe erwartete, laffen sich leicht entwickeln. Spainien war überhaupt der Sis der Macht und der Hulfsquellen seines Hauses 1); vor allen aber das Uebungsfeld seiner Truppen. Indem der Krieg mit Rom hier immer fortdauerte, wurden hier Ursmeen gebildet, die schon gewohnt waren, den ter gionen gegenüberzustehen; und einen ganz andern Werth haben mußten, als neuzusammengerafte Truppen aus Ufrica.

Daber alfo ber große Entwurf bes Carthagis ichen Feldberen, auf ben feit ben erften Jahren bes Krieges unablaffig bingearbeitet wurde, bag fein Bruder Ufdrubal ibm ein zwentes heer aus jenem tande zu Gulfe führen follte; mabrend eine Urmee

and

<sup>1)</sup> Wie groß die Familieneinkunfte der Barcas aus Spanien gewesen sepn muffen, kann man einigermaßen schou aus dem schließen, was Plinius von dem Ertrage der Grube Bebulo (so ward sie von ibrem Erfinder genannt) bep Meu: Cartbago, die Hannibal geborte, erzählt. Prin. XXXIII. 6. Ex quibus Bebulo purous appellatur hodiegus, qui CCC pondo Hannibali subministravit in dies. Nemlich 300 Römische Pfund Silber; welches also unges fähr 100000 Psund des Jahrs macht.

aus Ufrica ben bortigen Abgang wieder erfeste, um fich auch bier gegen Rom ju behaupten.

Die Wahrheit biefer Bemerfung geht eben fo flar aus ber Befchichte bes Krieges bervor, als bas fortbauernbe Uebergewicht ber Barcas im Cars thagifchen Genat. Der Befehl jum Mufbruch nach Stalien wurde Afbrubal bereits balb nach ber erhaltenen Rachricht von bem großen Giege ben Cannae aus Carthago gefchickt, und beshalb jur Behauptung Spaniens eine neue Urmee unter Similcon babin gefandt 2). Die Romer erfuhren aber diefen Entwurf, und es war nun das Bes Areben ber benben Scipionen in Spanien Die Muss führung ju verbindern. Dies gelang ihnen querft burch ben Gieg ben 3bera 3); worauf aber von ben Carthagern noch in eben bem Jahre (215. v. Chr.) auch Dago, ber andre Bruber Sannibals, mit einer großen Berftarfung nach Spanien ges fanbt murbe 4). Allein ber boppelte Gieg ber Scipionen ben Illiturgis verschaffte ihnen forts Dauernb

<sup>2)</sup> Liv. XXIII. 27. 28. 3m Jahr 216. 3n Rom befurchtete man bie Ausführung des Plans icon feit ben erften Siegen hannibals. Pozzu. I. p. 608.

<sup>3)</sup> Liv. XXIII. 29.

<sup>4)</sup> Liv. XXIII. 22.

bauernb bas Uebergewicht 5). Dennoch fandte Cars thago eine britte Urmee unter ben Befehlen bes Uforubals, Des Gobns Des Gifgo, binuber 6), mabrend ein anderes Beer mit einer Flotte um eben die Reit bem belagerten Spracus ju Salfe fommen mußte 7). Aber nach bem brenfachen Sieg ben Dunda (214. v. Ch.) behaupreten fich Die Scipionen 8). Dach Diefen gewaltigen Uns ftrengungen ermattete bier ber Rampf 2), bis es im gwenten Jabre nachber ben Carthagifchen Relbs beren gelang, Die Romer in Die Ralle gu locfen und bende Scipionen ju erlegen 1) (212). Die Giege, Die demungeachtet Marcius iber Die Carthager erfocht, und Die noch wichtigern, feitdem im folgenden Jahr ber junge Scipio in Spanien auftrat, bielten Die Musfubrung bes Entwurfs auf; befto mehr aber beftand man bars auf in Carthago, "wo man die gange Soffnung bes Siege barauf grundete" 2), und baber bie größten Unftalten traf, Die Spanifche Urmee au verftarfen. Ungeachtet ber Giege Des Gcipio fonnte

<sup>5)</sup> Liv. XXIII. 49.

<sup>6)</sup> Liv. XXIV. 41.

<sup>7)</sup> Liv. XXIV. 35

<sup>8)</sup> Liv. XXIV. 42.

<sup>9)</sup> LIV XXV. 32.

<sup>1)</sup> Liv. XXV 55. 56.

<sup>2)</sup> Liv. XXVII. 5.

er boch endlich die Ausführung nicht verhindern 3); Afdrubal ging mit einem großen heer über die Pos renden

3) Ueber Diefen Punct ber Befdicte fomebt ben Dolpbins und Livius ein Duntel , bas jeden aufmertfamen Lefer befremben muß. Daß Ccipio, fobald er diefen Bug bed Afdrubale guließ, wenn er ibn noch verbindern tonnte. ben größten militarifden Febler beging, bedarf mobl feines Beweifes. Gleichwohl erfocht er nach PolyBius III. p. 280. einen Gieg uber Afbrubal; bielt es aber, als biefer mit den Ueberbleibfeln feiner Urmee nach ben Dorenden flob, nicht far gutraglid, ibu gu verfolgen; und Aforubal ericeint wenige Monathe nachber mit 56000 Mann, nach einem reifent ichnellen Marich, in Stalien. -Collte man gegen jenen Gieg nicht einigen Urgwohn fcopfen? Lagt fic ber Berbacht erftiden, baß ber Gdrift: fteller eine Cache, Die bem Saufe ber Scipionen nicht angenehm fenn fonnte, gern fo turg wie moglich berührte? 3mar ale Urfache weghalb Scipio ibn nicht verfolgte, fest er bingu, bag er bie bepben andern Carthagifden Relb= berrn fürchtete; aber mirb er baburch von bem Bormurf, bağ er fic von Afbrubal bintergeben ließ, befrept? Allein fon in ber Ergablung ibes Livius ericeint die Cache ans bers. Diefer fpricht smar auch von bem Giege bes Gcipio ben Baecula (XXVII. 18, 19); allein aus feiner Ergab: Inng erbellt, bag Ufbrubal icon vor ber Schlacht feine Unftalten jum Darich nach ben Porenden getroffen batte; und baß Scipio, ungeantet man ibm rietb, ibn gu perfolgen, es fur binreichend bielt, jene Bebirgpaffe burch ein Corps befegen gu laffen; (XXVII 20.). In einem viel bellern Lichte aber ericbeinen biefe Borgange bep Appian (I. p. 135.). 3bm gufolge war Geipio vor jener Soladt in einer bochft gefabrlichen Lage. Er balf fic burd bie Solacht, beren Ausgang lange zweifelhaft blieb;

rengen und Alpen; und mare er nicht in Ums brien feinem Schickfal erlegen, fo mochte es um ben Ruhm des vergotterten Scipio miglich ausges feben haben.

Bielleicht laßt sich aus biesem Gange bes Kriegs auch jener Verfall der Seemacht der Republik mahrend besselben einigermaßen erklaren, welcher schon von alten Schriftstellern als eine der Hauptursachen ihres Sinkens angegeben wird 4), und sich in nichts so auffallend zeigt, als barin, daß man Scipio nach Africa hinübersegeln ließ, ohne ihm eine Flotte entgegen zu schiefen. Zu der Aussührung ihrer Entwürse bedurften die Barcas der Seemacht nur wenig: sie hatte daher

nur

aber endlich sich für ihn entschied, aus dieser heraus. Allein Astrubal batte schon vorber große Werbungen in den nördlichen Kustenländern von Spanien anstellen lassen; und binterging den Scipio, indem er sich plößlich dabin wandte, und mit den dort versammelten Truppen über die Oprenden ging. — Keinem der damaligen Feldberrn hat man weniger Gerechtigkeit widersabren lassen, als Afdrubal. Eine richtige Schilderung seines Werths sindet man bep Drod. II. p. 569. wo er "obne allen Streit der "erste Feldberr nach seinem Bruder Hannibal" genannt wird. Er war übrigens der zwepte, so wie Mago der jungere Bruder von Hannibal; Polyn. III. p. 138. Selten stellt wohl die Geschichte einen ähnlichen Heldenstamm auf!

<sup>4)</sup> APPIAN. I. p. 510.

nur eine untergeordnete Wichtigkeit; und ben ben gewaltigen Unftrengungen, welche die Landmacht forftete, mare ihre gleichmäßige Erhaltung auch viels leicht eine Unmöglichkeit gewesen.

Wie bem aber auch fenn mag, so wird ans bem Bisherigen die Frage: wie zuerst ber Geift der Factionen in der Republik auflebte? sich aufsklären. Und die se Frage ift es eigentlich, von des ren Beantwortung die Geschichte des Falls jeder Republik am meisten abzuhängen pflegt. Ein Bolk, das mit sich selbst einig ift, bleibt unbezwings bar: allein auch die machtigsten Nationen erlagen leicht ihren Feinden, wenn der Factionsgeist bereits über den Patriotismus ben Sieg davon getragen hatte.

Wie arg dieser Geist schon mabrend bes zwens ten Kamps mit Nom gewesen senn muß, zeigt am beutlichsten die tiefe Ansartung der Verfassung nach ber Beendigung desselben. Die Erzählung des tivins, wie sehr sie auch romanisirt ist, laßt darüber keis nen Zweisel '). Ihm zufolge hatte ein machs tiges Corps der Republik, das er durch den Stand der Nichter ') bezeichnet, eine tyrannische Gewalt an sich gerissen. Es schaltete nach Willkubr über

Die

<sup>5)</sup> Liv. XXXIII. 46.

<sup>6)</sup> Ordo indicum.

Die Guter und Die Perfonen Der Burger. Die Blieder beffelben batten ibre Stellen, die nur jab: rig fenn follten, auf Lebenszeit fich anmaßt; und gus gleich die Bermaltung ber Staatseinfunfte an fich geriffen, indem fie fich burch bie Rinangbeamten er: gangten, und Diefe alfo in ihr Intereffe jogen. Rachdem was wir von ber Berfaffung Carthagos wiffen, muß man es bochft mabricheinlich finden, baß diefer Stand ber Richter bas bobe Tribunal ber Sundertmanner mar 7), bas in fo fturmifchen Beis ten Die befte Belegenheit finden fonnte, eine Schreckensregierung ju grunden, Die gewöhnlich aus bem Gewubl ber Factionen bervorzugeben pflegt. 211s Sannibal an Die Spife ber Republif nach bem Frieden gelangte, vernichtete er gwar jene Dig: brauche durch eine Reform jener Ufurpation fos wohl, indem er die jabrige Dauer der Dagis ftrate wiederherftellte, als ber Finangen; aber felbit burch biefe Reform, indem fich Sannibal alle bie an Reinden machte, die fich auf Roften ber Des publit bisher gemaftet batten, erhielt ber Ractions: geift neue Dabrung, ben ohnebin bie Bedingungen bes legten Friedens mit Rom nicht aussterben liegen.

Für finkende Frenftaaten wird jeder Unfall boppelt verderblich, weil er fast unausbleiblich die Wuth

Wuth der Factionen belebt. Der gefrankte Stolz will sich rachen; und so wird die Schuld des uns glücklich geführten Krieges, des demuthigenden Friez dens, von der einen Parthen auf die andere geschos ben. Ihr wechselseitiger haß wachst also nicht nur, soudern wird auch größer als selbst der haß gegen den übermuthigsten Feind; und daraus ers klart sich die traurige, aber jedesmal in der Gesschichte wiederkehrende, Erscheinung, daß es dem letzern so leicht wird, in solchen Staaten sich sels ber einer Parthen zu bilden, durch die er seine Abessichten durchsehen kann.

Diese traurige Erscheinung zeigt sich seit bem zweiten Frieden mit Rom auch in Carthago in ihrer ganzen Große. Fortdauernd erblickt man hier jest eine Romische Parthen, die durch die Gegner des Haunibal zuerst gebildet ward 8). Die Berztreibung dieses großen Mannes, der sich in der Noth seines Vaterlandes über allen Factionsgeist erhob, war ihr Wert, und giebt den redendsten Beweis von ihrer Starke; so wie von ihrer Versblendung. Wer konnte eine solche kucke ausfüllen?

Mllein ber legte Frieden mit Rom enthielt burch die Berhaltniffe, in welche Mafiniffa ju Carthago

<sup>8)</sup> Liv. XXXIII. 47.

Carthago gefest wurde, eine Bedingung, die zu ber innern Zerrüttung nicht weniger bengetragen zu haben scheint. Un ihm erhielt die Republik einen Nachbar und Auffeher, der, des Römischen Senschades gewiß, sich auf ihre Kosten zu vergrößern suchte; und ihr endlich selbst den besten Theil ihres Gebiets, die Gegend Emporia, entriß ). Auch Er unterließ nicht, sich in Carthago selber eine Parthen zu erkaufen, die endlich so wild ward, daß sie aus der Stadt getrieben wurde 1), und eben dadurch die Veranlassung zu dem unglücklichen Kriege gab, der den Fall Carthagos herbenführte.

Frenlich ftand biefen Factionen, wie man es nicht anders erwarten wird, eine Patriotische Par; then gegen über 2); die, in der Erinnerung an die schönen Tage der vergangenen Zeit, diese wieder hervorzurusen strebte. Allein sie scheint nie einen Shef gefunden zu haben, der fähig gewesen ware diesen

<sup>9)</sup> POLYB. IV. p. 547.

<sup>1)</sup> Appran. I. p. 394. Bey feinem Schriftsteller findet man auch eine fo genaue Erzählung ber Mißhandlungen, bie Carthago von Masinisa erdulben mußte.

<sup>2)</sup> Diefe brep Factionen unterscheibet und beschreibt Appran.
I. p. 390. Die große Bevolferung ber Stadt, die man noch in ihren letten Beiten auf 700000 Einwohner schäpte, mußte ben Rampf diefer Factionen am furchtbarften machen.

biefen Plat auszufallen 3), und nicht undeutliche Spuren zeigen, daß fie felbst durch ihre Gegner zu unbedachtsamen Schritten sich reigen ließ, die, weit gefehlt der guten Sache aufzuhelfen, ihr viels mehr schädlich wurden 4).

Dieses Getreibe der Factionen, bessen genauere Auseinandersehung einer eigentlichen Geschichte Cars thagos vorbehalten bleiben muß, dauerte den gans zen Zeitraum von der Vertreibung des Hannibal bis zu dem Untergange Carchagos mit weniger Unterbrechung fort. Das teben Masinissas schien, kein Ende nehmen zu wollen; seine Ansprüche wuchssen mit seinen Jahren; und im Römischen Senat bildete sich, vorzüglich durch die beleidigte Sitelskeit und die gehässigen teidenschaften des altern Cato, eine Parthen, welche die Vernichtung der Republik zu ihrer tosung machte; und den Aussbruch des Kriegs wieder herben sührte.

Der lette Kampf bes unglücklichen Staats bedarf teines Commentars. Es war ber Kampf eines

<sup>3)</sup> Man vergleiche g. B. bie Schilberung bes letten Carsthagifchen Felbberrn Ufbrubal bep Polyn. IV. p. 701.

<sup>4)</sup> Man vergleiche, mas Liv. Epitom. 1. XLVIII. pon Gifge bem Sohne bes Samilcar ergablt.

306 Achter Abschmitt. Carthagos Verfall.

eines Berzweifelnden, ber, feines Unterganges gerwiß, doch nicht unrühmlich fallen wollte. Wie viele und welche Urfachen schon seit lange zusams menwirkten, diesen Fall zuleht unvermeidlich zu machen, hat die bisherige Entwickelung gelehrt; und klart die einzige Bemerkung nicht schon den Ausgang dieses großen Trauerspiels auf, daß Rom stets nur auf sich und sein Schwerdt, Carsthago auf sein Geld und auf andre zählte? Die Größe Roms war auf einen Felsen gebaut; die von Carthago auf einem Grunde von Goldsand!

Aethioper

U 2



.

. . .

.

.

. . • 

.

`; · .

• •

## Erfter Abichnitt.

Geographische Ueberficht ber Methiopischen Bolfer.

o lange wir noch feine genauere und vollgan: bigere Renntnig von ben Bolfern bes innern Ufris cas erhalten, muffen nothwendig in unfrer Unthro: pologie tuden bleiben, beren Große und Dienge wir erft bann vielleicht richtig werben ichagen tonnen, wenn fie bereinft werben ausgefüllt fenn. Est ift gleichgultig, ob man diefe Bemerfung auf ben phofischen ober auf ben moralischen Buftand ber Menfchbeit anwenden will; fie bleibt ben bem eis nen fo mabr wie ben bem andern. Ufrica zeigt unleugbar, vermoge feiner tage, Die größten Dans nigfaltigfeiten unfere Befchlechte in phofischer Rud: ficht; follten wir nicht barauf bie Bermuthung grins ben burfen, bag die moralifchen Berichiebenheiten nicht weniger gablreich fenn?

50

Fur benjenigen, ber bie Ginwirkungen bes Clis mas auf die Datur, und befonders auf Die aufre Beftalt und Rarbe bes Menichen, erforichen will, ift Ufrica ber einzige Welttheil, ber eine unun: terbrochene Rette von Beobachtungen, bennabe von bem einen Ertreme ber Menschenbildung bis jum andern, darbietet. Weder Uffen noch Guropa ents halten fefte Lander, Die fich bis jum Mequator er: ftreckten; in Umerica werben bie Ginwirfungen Des Climas theils durch mancherlen Urfachen ges fcmacht 1); theils bat bie Politif ber Guropder feit ber Entbedung fich bie Musrottung und bie Berberbniß ber einheimischen Bolfer, befonders ber beffern und gebilbetern, ju einem fo angelegentlichen Gefchaft gemacht, bag bem Beobachter ber befte und reichfte Stoff entzogen ift. Muftralien und Die neugefundenen Infeln des Gudmeers find nur Glies ber einer allenthalben gerriffenen Rette, eben weil fie Infeln find. Ufrica dagegen allein bildet Gin unermegliches Ganges; Gin feftes Land, bas noch in ber gemäßigten Bone anfangt, in einer faft gleis chen Musbehnung unter ber linie burchgebt, und wieder in ber gemäßigten Bone ber fublichen Bes mifpbare fich endigt, und allenthalben gleichfam mie Bolfern befaet ift, Die - gleich ben Getreibearten ebe

<sup>1) 3</sup>immermann geographische Geschichte bes Menschen B. I. 6.78.

Beogr, Ueberficht D. Methiopifchen Bolfer. 311

ohe fie der Ackermann baute, - nur von der pfles genden Sand der Ratur gewartet, in mancherlen Beftalten auffproffen, und ihrer Bildung entgegen reifen.

Die Bewohner der nördlichen Kuste sind in ihr rer Farbe und Gestält noch wenig von dem Enros paer verschieden. Der Abstand scheint inumer merks licher zu werden, je mehr man sich dem Aequator nähert. Die Farbe wird dunkler; das Haar der Wolle ahnlicher; das Profil zeigt auffallende Bersschiedenheiten; der Mensch wird endlich zum völlis gen Reger. Wiederum jenseit des Aequators scheint sich diese Form unter eben so vielerlen Abwechses lungen zu verlieren. Die Cassern und Hottentotz ten haben nach dem, was wir von ihnen wissen, noch viel Megerartiges, ohne jedoch völlige Reger zu sepn 2).

Mule diefe ungahligen Verschiedenheiten also, bes
ren die außere Gestalt des Menschen fabig ift, und
bie zwischen den benden Ertremen, dem Weißen und
bem Neger, in der Mitte liegen, bieter uns ber Schanplat des unermeglichen Ufricas bar, und
zwar

<sup>2)</sup> Plumenbach Beptrage gur Raturgefcicte I. S. 56. 26.

zwar dieser allein in ununterbrochener Reihe. Wie ganz anders wird also bereinst dieser wichtige Absschnitt der Naturgeschichte aussehen, wenn wir erst durch Abbildungen, Beschreibungen und Untersus chungen, geschickter Neisenden in den Stand geseht sind, die Folge und stuffenweisen Uebergange aller dieser Varietären zu prufen und zu beurtheilen, von denen wir bisher selbst nach den neuesten Ente deckungen noch nicht viel mehr wissen, als daß sich die so eben angeführten allgemeinen Sage daraus ableiten sassen?

Die Bereicherungen, welche bie pfnchologifche Unthropologie aus eben Diefer Quelle ju erwarten bat, find vielleicht noch betrachtlicher. Es feblt uns noch an Ungaben, um ju bestimmen, mas ber Menfch borten ift und werden fann? Denn mober wollen wir ben Daafftab nehmen? boch nicht von jenen Ungludlichen, Die ihrem Baterlande, ihren Freunden, und allen ben Berbindungen entriffen, an benen auch bas Berg bes Degere bangt, jenfeit bes Meers unter ber Enrannen bes Europäers feuf: gen, beffen Beifel balb jebe Beiftesentwickelung unterbrucken murbe, wenn fie auch ihr jum Tros fich geigen follte? - Dber von ben Musfagen ber Reis fenben , Die einige wenige Bolfer langs ben Ruften befuchten? - Much biejenigen von ihnen, Die am tiefften

tiefften ins Land tamen, baben noch nicht Tombuctu ober irgend einen andern der großern inulandis fchen Staaten erreicht, wo die Civilifation jener Bolfer bereits einen bobern Grab erftieg. Bas wir aber theils ichen burch teo, theils burch bie Dachrichten von Mungo Parc wiffen, muß billig bie Mufmertfamteit bes Forfchere erregen, wenn es fie gleich noch ben weitem nicht befriedigen fann. Beld ein Unblid von Cultur, ben er an ben Ufern bes Joliba ben Geego fab? Die große Frage, von ber Entftebung und erften Bilbung ber Staaten, Die bisber faft blos Gegenftand ber Speculation mar, fcheint bier biftorifch beantwors tet werben ju fonnen. Religion, Gefeggebung, Bolferrecht, ericeinen bier alle noch in ihrer Rinds beit, aber ichon in ben mannigfaltigften Wechfels geftalten, und zeigen auf eben fo verschiedene Weife ihren Ginfluß auf ben noch wenig gebilbeten Dens fchen 3). Die großen Triebraber, Die in Den übris gen Welttheilen ben Gang ber Cultur bald bes fchleunigt, bald ploglich gebemmt baben, Bolfers wanderungen, große Eroberungen gebilbeter ober noch

<sup>3)</sup> Will man 3. B. ben Urfprung von Republiten tennen lernen, ober will man Mpfterien und Fehmgerichte entfteben seben, so vergleiche man was Golberry von dem Institut bes Purrah bep ben Fullas ergablt.

noch rober Nationen, schnell entstandene und weit verbreitete religiese Spsteme, scheinen in dem In: nern von Ufrica viel weniger gewirkt zu haben. Die Ausbreitung der Mahomedanischen Religion, die bis zu den Staaten am Riger durchgedrungen ist, war vielleicht der einzige Stoß, den diese Bolter von außen bekamen, und hatte zwar einis ge, aber keine sehr schnelle und merkliche Folgen. Alles bleibt dort mehr sich selbst überlassen; alles geht dort den zwar langsamern, aber auch siches rern Gang der Natur.

Unter ben einheimischen Bolfern bes alten Africas ift nach ben Aegnptern keins, bas so sehr die Ausmerksamkeit auf sich zieht, als die Aethios per. Bon ben altesten Zeiten an bis auf unfre Tage zugleich eins ber berühmtesten, und auch ber rathselhaftesten Bolfer! Schon in den frühesten Sagen ber mehrsten gebildetern Nationen des Alsterthums glanzt auch der Name dieses fernen Bolfs. Die Jahrbücher der Aegnptischen Priester waren voll von ihnen; die Bolfer des innern Asiens am Euphrat und Tigris durchssochen die Sagen von den Eroberungen und Kriegszügen ihrer Helden und Heldinnen mit Aethiopischen Dichtungen; und in einem, nicht weniger frühen, Zeitalter, schims mern sie in der Griechischen Mythologie.

Die Griechen Italien und Sicilien noch faum bem Ramen nach tannten, war ber Rame ber Hes thioper fcon im Munde ihrer Dichter. Gie find bas fernfte ber Bolfer; Die gerechteften ber Dens fchen; Die Lieblinge ber Gotter. Bu ibnen reifen Die Bewohner bes Olymps, und nehmen Theif an ihren Reften; ihre Opfer find ihnen die moble gefälligften unter allen, Die ihnen Die Sterblichen bringen 4). Much als auf ben Schimmer ber Gas gen und ber Dichtungen bas bellere licht ber Be: fchichte folgte, ward ber Glang ber Methioper nicht baburch verbuntelt; fie blieben vor wie nach ber Gegenftand ber Mengier und ber Bewunderung; und Die Stimme einfichtsvoller Gefdichtichreiber legte ihnen nicht felten bas tob ber erften Euleur und bobern Musbildung ben.

Woher dieser fruhe Ruhm eines der entferns
teften Bolfer der Erde? Wie drang der Ruf ihs
res Namens durch die furchtbaren Wusten, die es
umgeben, und selbst in unsern Tagen den Jugang
zu ihnen verschließen? Waren alle jene Erzählungen nur das Werk der Dichterphantasie? —
Das wird Niemand zugeben, der die Natur der
frühesten Sagen auch nur einigermaßen kennt.
Waren

<sup>4)</sup> Man febe alle bie Stellen mo Somer von ben Methiopern fpricht. 3, B. Odyff. I. v. 23. 16.

Waren fie aber mehr als bieß; lag Bahrheit baben jum Grunde, so werden diese Fragen von ber größten Wichtigkeit fur die alte Geschichte, die um so viel mehr unfre Ausmerksamkeit fordern, ba noch Niemand, so viel ich weiß, sie auch nur einis germaßen befriedigend beantwortet hat.

Eine Menge ber unter einander verschiebens ften, und von einander entferntesten, Bolter wers ben mit dem Namen der Aethioper bezeichnet. Es hieße auf einmal den Gesichtspunct verrücken, wenn man sich unter ihnen Ein Bolt, oder auch selbst Einen Bolterstamm denten wollte. Im Ale terthum scheint das Studium der phosischen Ansthropologie sehr wenig bearbeitet zu senn; man uns terschied die Nationen nach der auffallendsten Bereschiedenheit im Ansehn, nach der Farbe; und so ward die Benennung der Aerhioper allen dent jenigen Boltern gemein, die sich durch eine sehr ins dunkte fallende, oder auch vollig schwarze, Farbe auffallend von den Europäern auszeichneten.

Dach biefen Bemerfungen fann es uns nicht befremben, wenn wir Methiopifche Bolfer über eis nen großen Theil ber alten Erde zerftreut finden. Ufrica enthalt zwar die mehrften berfelben, aber fie füllten

fullten biefen Welttheil weber allein aus, noch was ren fie blos auf ibn befchrantt. Huch eine betrachte liche Strecke von Uffen ward von Methiopern bes wohnt; und fo wie Indien oft jugleich das fud: liche Ufrica mit begriff, fo umfaßte Methiopien auch nicht felten bas fubliche Indien. Es ift fur biefe gange Untersuchung von großer Wichtigfeit , ben Ums fang und die Berichiebenbeit ber Wohnfige Diefer Bolfer etwas genauer fennen gu fernen. Es bedarf indeffen wohl faum einer Erinnerung, bag von ben alten Schriftstellern nur blos Die vorzüglichern Bes fchichtschreiber und Geographen bier eine Stimme haben, indem es uns um fein genaues Bergeichnif. fondern nur um eine geographische Ueberficht ju - thun ift.

Gie alle ftimmen barin überein, bag fie in Ufrica überhaupt zwen einheimifche Bolferftamme unterfcheiben, ben ber Libner, und ber Methios per. "Go viel ich weiß, fagt Berobot 1), mobe , nen vier Bolfer in Ufrica, und nicht mehr, wos "von zwen einheimisch borten find, zwen aber "nicht. Ginbeimifch find bie Libner und Methioper; "von benen jene ben Morben, Diefe aber ben Gut "ben von libnen inne baben; Die Phonicier und. "Griechen bagegen tamen nur als Unfiedler."

Eben

Eben biesen Unterschied wird man ben allen nacht folgenden Schriftstellern bestätigt finden; und wenn man auch an keine eigentliche Stammverschiedenheit daben denken will, so ist doch so viel klar, daß die Bewohner bes nördlichen und südlichen Ufricas durch ihr Aenferes, und zwar vor Allem durch die Farbe ihrer Haut, so von einander sich unters schieden, daß man sie als verschiedene Bolter bes trachtete.

Unter dem Namen der Libner werden ben Gerodot wie ben den übrigen Griechen also alle die Wölker begriffen, die sie außer den Carthagern und Griechen in Nordafrica kannten o), und deren einzelne Stämme der Vater der Geschichte bis zu der kleinen Syrte hin mit so großer Sorgfalt vers zeichnet hat ?); so wie nicht weniger die Nomas denvölker des Westlichen Nordafricas, die ben den folgenden Schriftstellern aus dem Dunkel hervorztreten 8), zu ihnen gehörten. Es entsteht also zur erst die wichtige Frage: wer diese Völker sind, und ob noch Ueberreste von ihnen sich finden?

Morbe

<sup>6)</sup> Es verftebt fic daß bie Megopter bierben nicht in Betrachtung tommen, weil man ibr Land gewöhnlich nicht mit ju Libpen rechnete.

<sup>7)</sup> G. oben G. 39. 43.

<sup>8)</sup> G. oben G. 268.

## Geogr. Heberficht b. Methiopifchen Bolfer. 319

Mordafrica bat feit ben Ginmanderungen ber Araber eine fo veranderte Bestalt in Rudficht feie ner Ginwohner erhalten, bag biefe Frage nicht ohne Schwierigfeit ju beantworten ift. Diefe Eros berer baben, ba fie jum Theil in Stadten mob: nen, bem größern Theile nach aber ein Birtenles ben führen, allenthalben fich uber Mordafrica vers breitet, wo fie gegenwartig unter bem Mamen ber Mauren begriffen werben 2). 3bre Gramme gieben von bem Ufern bes Mittelmeers bis gu ber Dabe bes Genegals und des Jolibas umber, und geboren zu ben burch ihre Bilobeit und ihren Res ligione Rangrismus am meiften berüchtigten Bols fern. Indeg mar es fchon feit langer Beit befannt. bag fie gar nicht die einzigen Ginmohner Diefer meiten Lander fenn. Schon frubere Reifende 1) unterschieden von ihnen Die unter bem Damen ber Berbers befannten Bolferschaften, welche in ben füdlichen Provingen ber Barbaren und Daroccos. besonders in den Bebirgen des Utlas, in welche Die Ginfalle ber flegenden Araber, und fcon vor ibnen

<sup>9)</sup> Es ift befannt wie vieler Migbranch mit diesem Namen getrieben wird, ba man ihn oft für alle Einwohner Nordafricas im Gegenfan gegen die Neger gebrancht. Aber tictig gesprochen bezeichnet er blos die Arabischen Stamme in Africa, die sogleich burch ihre Sprache tenntlich find.

<sup>1)</sup> Man febe bie Radrichten ben Soft, Shaw u. a.

ihnen der Bandalen, fie guruckgebrangt hatten 2), ihre Wohnsige haben. Allein die neuesten Ente bedungen in Ufrica haben auch über diefen Ber genftand ein neues Licht verbreitet; oder wenigstens bas Dunkel, worin noch Alles gehüllt war, in Dammerung verwandelt.

Durch Hornemanns Berichte haben wir jest in jenen tandern zwen, von den Arabern wie von den Regervolkern ganzlich verschiedene, und weit verbreitete, Nationen kennen lernen, die der Tibbo und der Tuariks 3), von denen besonders die lestern wegen ihrer weit ausgedehnten Wohnsthe hier in Betrachtung kommen. Sie wohnen, sagt Horz nemann 4), westlich und südlich von Fezzan, und ihr Gebiet wird im S. Often von Bornu, im S. von den Nigerlandern, im W. von Fez und Max rocco begränzt. Einzelne Colonien von ihnen trifft man aber auch in Fezzan selbst, in Augita und Siwah an, in welchen Orten die Sprache der Tuar

<sup>2)</sup> Aus Procop. de bello Vandalico ift befannt, bag fie bereits unter ben Bandalen versuchten fich in ben Befit ibrer verlohrnen Lander wieder gu feften.

<sup>3)</sup> In welchem Berbaltniß biefe bepben Bolter unter einander fteben, ob fie gang vericbieben ober nur Zweige Gines Stamms find, welches id fur mabriceinlicher balte, werben erft genauere Untersuchungen entscheiben tonnen.

<sup>4)</sup> Sornemann G. 129-132.

Geogr. Ueberficht d. Methiopifchen Bolfer. 321

rifs die eigene Sprache ber Ginmobner ift. Gie theilen fich gwar in viele Stamme, allein alle res ben biefelbe, von ber Arabifchen ganglich vers ichiebene, Sprache. Die nach England gefande ten Proben berfelben, baben außerdem gu einem bochft wichtigen Refultat geführt. Ben ber Bers gleichung nemlich bat fich gezeigt, bag biefe Gpras de eben bie ber oben ermabnten Berbers in ben Atlangeburgen ift 5), fo baß alfo fein Zweifel fenn fann, bag biefe mit ben Quarifs ein und baffelbe Bolf find. Bas ibre Rarbe betrifft, fo bat Diefelbe ben ben einzelnen Stammen gwar mannigfaltige Abmeichungen; es fcheint aber feis nem Zweifel unterworfen ju fenn, bag biefe von ibren Wohnfigen und ihrer Lebensart abbangen: und eigentlich nur Berfchiedenheiten bes Teines find, ber nach Daasgabe biefer Umftande bald beller bald buntler ift. Die westlichen Stamme .-Diefes Boles find weiß, in fo fern ihre Lebensart und Clima es verftatten. Undere find von gelblie cher Rarbe, wie die Araber: noch andere find fcmarglich; und in ber Dabe von Gudan foll es gang fcmarge Stamme geben. Allein auch ben biefen baben bennoch bie Wefichteguge nichts negers artiges.

<sup>5)</sup> Man febe bie von Mareben' angestellte Bergleichung. Bornemann S. 235. Seeren's Ibeen Eb. II.

artiges. Die Mahomedanische Religion har zwar ben ihnen Eingang gefunden, aber gar nicht allges mein: vielmehr giebt es unter ihnen noch heidnis sche Stamme. Die meisten derselben führen ein Momadisches teben; jedoch haben einige auch seste Wohnsise. Sie sind von schlankem Wuchs, mehr groß als klein. In Ansehung ihres moralischen Characters stehen sie in gutem Ruse, und würden, mehr gebildet und ausgeklärt, ben ihren natürlischen Anlagen vielleicht eins der vorzüglichsten Wölzter senn. Handel ist ihre Hauptbeschäftigung; ihre Caravanen ziehen zwischen den Rigerländern und Bezzan; und die Hauptstadt des sehtern tandes, die sonst des und einsam ist, wird durch ihre Anskunst belebt.

Ge ift alfo feinem Zweifel unterworfen, baß noch jest Ein weit verbreitetes Wolf, von Mearbern und Regern gleich verschieden, sich über den größern Theil von Nordafrica ausdehnt; und den innern Verkehr desselben großentheils in seinen Handen hat. Die Geschichte sagt uns nichts von der Einwanderung eines solchen Volke; Alles bes rechtigt uns vielmehr, dasselbe für einheimisch zu halten. Seine Lebensart, seine Beschäftigung ift eben die, welche die der alten Libner war: und auch seine Wohnsie wurden noch völlig dieselben

Beogr. Heberficht b. Methiopifchen Bolfer. 323

fenn, wenn es nicht burch machtige Eroberer von der Kuste des Meers ware juruckgedrangt worden; und seine Frenheit und Selbstständigkeit dadurch erkauft hatte, daß es sich bis in das Innerste der Wasten zuruckzog. Kann man nach diesem Alsten wohl zweiseln, daß diese Tuariks die Nachs kommen der alten tibner sind? Es wird wahre scheinlich nur einer genauern Bekanntschaft mit ihe nen bedürfen, als bisher gemacht werden konnte, um mehrere der kleinen Züge, die Herodot von ihnen erzählt, wohin unter andern gehört, daß er sie für das gesundeste aller Wölker erklart ), zu bestätigen.

Man kann mit Wahrscheinlichkeit annehmen, baß dieses Bolk, eben weil es von dem Meer zus rückgedrängt wurde, sich auch weiter nach Guden zu ausgebreitet habe, als es im Alterthum reichte. Allein eine genaue Grenzlinie zwischen den alten Libnern und Aethiopern zu ziehen, möchte eben so schwer fenn, als zwischen den jesigen Negers völkern, und den Mauern und Tuariks. Es ist zwar allerdings mahrscheinlich, daß im Ganzen ges nommen man die Gudgrenze der großen Waste auch als die Grenze der Negervölker von jeher betrachten kann:

<sup>6)</sup> HEROD. IV. 187.

fann; allein es ift eben fo gewiß, bag einzelne biefer Stamme fich in altern und neuern Beiten bis tief in bie Bufte hineinzogen. Das Benfpiel ber Methioper im Berodot, Die von ben Garamanen mit Biergespannen gejagt murben 7), fo wie eingels ne Methiopifche Ctamme, Die langs bem Atlantis fchen Ocean bis nach Cerne binauf mobnten 8). giebe davon ben Beweis; und aus ben Rachriche ren bes neueften Reifenden ift fcon bemertt, baf Die Tibefti Gebirge in eben ben Gegenden, mo die Garamanten ibre Methioper jagten, Degervoller enthielten ober auch noch enthalten ?). Dan reche ne biergu bie vielen Difdningen ber Stamme, Die bier norhwendig erfolgen mußten; und man wied Die Unmöglichfeit, eine genauere Grenglinie gwifchen ben Libnern und Methiopern ju gieben, leicht einfer ben. Best fen es mir erlaubt mich wieber gu bies fen legtern ju wenden; und die Berichte ber Miten aber fie etwas genauer ju erlautern.

Berobot ift ber erfte, ber billig unfre Muf, merffamteit fordert. Seine Dachrichten vereathen bier, fo wie aberall, ben tiefen Forfcher, und großen Perbachter. Er unterscheidet die Methioper fcon nach

<sup>33</sup> Henon, IV. 185.

<sup>3)</sup> derene p. 34.

nach der Beschaffenheit ihres Haars, und sons bert die eigentlichen Negervölker 1) von den übris gen schwarzen Stämmen ab. "Die östlichen Nes, thioper in Usien, sagt er, "haben schlichtes Haar; , die Ufricanischen Nethioper hingegen haben das , frauseste Haar unter allen Menschen" 2). Freys lich irrte der Bater der Geschichte, wenn er diese Eigenschaft allen schwarzen Bölkern in Usrica beys legte. Nicht alle sind Neger; es giebt ihrer genug, die, wie jene Usiaten, ungeachtet der Schwarze ihrer Farbe langes Haar haben, wie z. B. mitsten in Ufrica die Bewohner von Bornu 3); als tein Herodot urtheilte nach dem, was er in Obers ägypten, — dem süblichen Ziel seiner Reisen — erfahren konnte.

Die einzelnen Stamme biefer Bolfer, nach ihren Wohnsigen, hat herodot noch nicht fo genau unterschieden, als spatere Geographen; ba fie ben ihm überhaupt die Bewohner des sudlichen Ufris cas bezeichnen.

Die

bem gewohnlichen Sprachgebrauch femarge Bolfer mit Bolls baar, und dem befannten Regerprofil.

<sup>2)</sup> HEROD. VII. 70.

<sup>(1) 3)</sup> PROCEEDINGS P. 201. Blumenbach Beptrage ac. I.

Die Sauptfige derfelben find indeß ben ibm. fo wie ben anbern Schriftftellern, Die Lander obers balb Megypten; Die wir gegenwartig unter ben Damen Rubien und Abpffinien begreifen. Gleich oberhalb Spene und Glephantine, ber Grenge von Megopten, fangen nach feinem Bericht Die Methiopifchen Stamme an. Bermifcht mit ihnen gieben fich bie Megypter noch binauf bis ju ber Stadt und Infel Tachompfo, 20 Deilen von Snene; bann folgen blos Methioper 4). Berobot unterfcheidet unter ihnen allein die Bewohner von Meroe, und bie Macrobier; genauere Nachrichten über Die einzelnen Stamme finden mir weber ben ibm, noch ben irgend einem andern, uns abrig gebliebenen, Schriftfteller, vor bem Beitalter ber Ptolemder.

Unter biefen Ronigen aber traten jene Bolfer immer mehr aus ihrem Dunfel bervor. Bobnfige, jene reichen Gudlander, murben, befons bere von ben brey erften Ptolemaern, ju bem Sauptziel ihres Sandels, vielleicht felbft ihrer Gros berungen, gemacht; darf man fich alfo munbern, wenn Die gleichzeitigen Geographen fich im Stande faben genauere Befdreibungen von jenen Landern und Bolfern ju geben?

## Geogr. Heberficht b. Methiopifchen Bolfer. 327

Der erfte unter ihnen ift Eratosthenes, aus bem Strabo seine Nachrichten entlehnte i). Er unterscheidet als eigene Stamme schon die Nubier, die an dem linken oder westlichen Ufer des Nils zwischen Aegypten und Meroe, oder dem nördlichen Abhissinien, wohnten. Sie waren Nomaden, und hatten ihre eignen Könige oder Oberhäupter. An dem andern Ufer des Nils zogen die Megabari und die Blemmpes, gkeichfalls ohne seste Wohnssie, umber; wie es noch jeht die Bejahs, wahrscheinlich ihre Nachkommen o), thun; und die Gebirgkette, die langs dem Ufer des Meers hers laufe, war mit Troglodyten beseit.

Ben Strabo, und noch mehr benm Plinius 7), findet man eine Menge Stadte erwähnt, die zu benden Seiten des Nils, von Spene an bis nach Meroe hinauf, gestanden haben sollen. Plinius gesteht

<sup>3)</sup> STRAB. p. 1154.

<sup>6)</sup> Daß bie Bejabs, ein Zweig ber Berbers, weber Reget noch Araber, die Blemmpes ber Alten find, bat D. Quarnemene De Quincr Memoires sur l'Egypte Vol. II. 127. etc. in ber gelebrten Abbandlung über dieß Bolt febt mabriceivlich durch die Nachrichten gemacht, die aus Mastriat und anderen, nur in Sandichriften vorhandenen, Rachrichten ber Araber gezogen find.

<sup>7)</sup> STRAB. P. 1177. PLIN. VI. 29.

geftebt indeffen ausbrucklich, bag von ihnen ichon in Meros Beiten bennabe gar feine Spur mehr vorhanden gemefen fen. Es fann allerdings befrems bend icheinen, wie mitten unter Bolfern, Die nach allen Rachrichten Momaden waren, jene Unlagen entfteben fonnten? Allein Die Frage beantwortet fich von felbit, fo bald man bie Abfichten und Unternehmungen Der erften Prolemaer auf Methios pien fennt. Es lag entweber in bem Plan biefer Fürften, Die Momabifchen Bolfer gwifchen Megnps ten und bem bobern Methiopien an fefte Wohns plage ju gewöhnen, um ihre Rauberen abzuftellen, ober wenigstens in ihren Landern Burgen anguler gen und einen fichern Sanbelsmeg dabin ju eröffnen. Darum errichteten fie Diefe Stabte ober Caftele. Mllein ibre Dachfolger traten nicht in ibre Ruge ftapfen; Die Reigung jener Borben mar ihren Mbs fichten entgegen; fie blieben Domaben, wie fie es gewesen waren, und jene Derter verfielen alfo von felbft. In ibr volles licht fann Diefe Bemerfung gwar erft durch bie Untersuchungen über Die Sans belspolitit ber Ptolemger gefeht merben; aber Die Mabrheit berfelben wird fcon baburch erwiefen fenn, bag nur Schriftfteller aus bem Beitalter jener Ronige, Die Strabo und Plinius als ibre Quellen nennen, von jenen Stabten reben.

## Geogr. Heberficht b. Methiopifchen Bolfer. 329

Es ift bekannt, daß jene Gegenden gegenwärstig meift von Arabischen Stammen besetzt find. Die geringe Entsernung laßt vermuthen, daß schon von uralten Zeiten ber Einwanderungen von jener Halbinfel in das gegenüberliegende Africa muffen vorgegangen senn. Ben Herodot werden bereits in dem Heere des Xerres die Aethioper oberhalb Aes gypten mit den Arabern verbunden 3), und es scheint, daß bende aus demselben Lande waren. Plinius aber erwähnt unter den Anwohnern des Mils oberhalb Aegypten ausdrücklich Arabische Stämme 2).

Das bisher Gesagte betraf die mehrentheils wusten Gegenden zwischen Aegypten und Abpffinien, die wir gegenwartig unter dem allgemeinen Rasmen von Rubien zu begreifen pflegen. Die versschiedenen Aethiopischen Stämme, die jenseit desselben in den fruchtbaren Gegenden Abpssiniens wohnten, hat uns kein andrer Schriftsteller des Alterthums so genau geschildert, als Agatharchis des, von dessen Werke über das rothe, d. i. das südliche Meer, sich leider! nur eine Anzahl Bruchsstücke jerhalten hat. Diese wenig gelesenen Frage

s) HEROD. VII. 69.

<sup>9)</sup> PLIN. L C.

mente haben jest ein boppeltes Interesse baburch, bekommen, daß der neuere berühmte Abpffinische Reisende, der soust in der Beschreibung der Bols ter so autfallend nachlässig ift, uns doch gerade von denen Stämmen, von denen der Grieche redet, eine musterhafte Schilderung gegeben hat. Er selber kannte gleichwohl, wie es scheint, die Nacherichten des Agatharchides nicht; er würde sich sonst statt seiner nicht auf den Ptolemäus berufen hat ben, der aus jenen blos die Namen der Stämmen ausschrieb 1). Um so viel interessanter wird eine Bergleichung der Berichte des alten und neuen Geographen.

Agatharchibes unterscheibet bie mancherlen Bele ter, die Aerhiopien bewohnen, sehr forgfältig nach ihrer tebensart. Es gab einige die etwas Acter bau trieben, indem sie Hirse faeten; andere war ren hirten; andere lebten von der Jagd und von Kräutern; und noch andere, an den Ufern des Meers, von Fischen und Geethieren. Ich werde von diesen legten, die sich auch über die Güdtüsten Afiens ausgebreitet hatten, in der Folge etwas set gen; zuerst wollen wir die Jäger und hirtenvölker aus seinem Berichte etwas genauer tennen lernen.

"Mach

<sup>1)</sup> Bruce Reifen II. 6.542.

<sup>2)</sup> Man febe Adamancum. de rubo mari, in geograph.
min. Hudson. I. p. 37. etc. — 3ch babe bier blos einen Auszug aus feinen Nachrichten gegeben, weil ich es übersfüffig bielt, alles zu überfeben, so interessant auch diese Nachrichten sind. Auch Drop, I. p. 191. hat sie wortlich aus ihm entlehnt.

"ungahlbaren Schaaren aus den fublichen unber "fannten Gegenden tommen."

Die Wohnfife biefer Bolfer find von Mgas, tharchibes ju genau bestimmt, als bag es moglich mare, fie ju vertennen. Gie wohnen ibm gufolge fangs ben Ufern bes Aftaboras, ber fie von Der roe trennt, bas ift bes Mtbar, ober, wie er auch beißt, bes Tacagge. Go finden wir uns alfo in bem tanbe ber jegigen Changalla, von benen uns ber Ritter Bruce fo vortreffliche Rachrichten geges ben bat 3). Die Lebensart Diefer Bolfer bat fic feit gwentaufend Nabren nicht im minbeften geans bert. Gie find noch die roben Witben Die fie bar mals maren, und haben, ob fie gleich cultivirtere Bolfer um fich batten, boch nicht den geringften Schritt ju einer bobern Bilbung gethan. Matur gwang fie Jagervoffer ju bleiben, weil ibr Land allen Acerbau fomobl als Biebjucht uns moglich - macht. Denn fobalb bie Regenzeit fich endigt, reichen auch wenige Tage bin, ben einges feuchteten Boben burch bie Connenbike fo ausgus trocknen, bag er aufreißt, und auch felbft bas auf: geschoffene Gras well babinfinte 4).

Mile

<sup>3)</sup> Man vergleiche bie Reifebeschreibung bes ben. Bruce II,

<sup>4)</sup> Bruce II. G. 543.

Alle biefe, burch ibre Rabrung verfchiedenen, Stamme, unterfcheiben fich noch beute gerabe auf iefelbe Weife. Die Splophagen wohnen noch ft unter ben Zweigen ihrer Baume, Die fie in e Erbe biegen, um fich Belte ju machen. Die bobenabe, ber machtigfte Stamm unter ben bangallas, lebt noch von Clephanten und Rhis oceroffen, Die fie burch allerhand Runftgriffe fans en; und beren Gleifch fie an ber Sonne getrocke et, und in Streifen gefchnitten, bemabren. Die dafa, in den Ebnen von Gire, erhalten fich on bem Rleifch ber tomen, ber wilben Schweine nd felbft ber Schlangen. Weiter weftmarts von men wohnt noch jest ber Stamm, ber fich im Sommer von Seufchrecken nabrt, Die fie erft for en, und bann in Rorben getrochnet aufbewahren. n ben übrigen Jahregeiten effen fie Erocobile, lufpferde und Rifche 5). Und Die offlichften von len find bie Strutiophagen, ober Strauf meffer. Method Local won Middle

Bon biefen milben Bolfern, ben Bemohnern Ebne, wollen wir jest unfre Blide auf Die THAT - VIETE TO ungleich

<sup>5)</sup> Mis eine Folge ihrer Rabrung bemerft Drop. L. c. . bag fie faft alle an einem foredlichen Uebel, ber Burmertrantbeit, fterben. Bruce III. G. 401, bemertt baffelbe non bem beibnifden und fur unrein gebattenen Bolfden ber Baita am See Dambea, bas gleichfalls nur von Eroco. bilen und Rilpferben lebt.

ungleich machtigern und erwas gebildetern hirtens voller richten, die in den benachbarten Gebirgen ihre Wohnsie aufgeschlagen haben, auf deren Rucken sie nicht nur Weiden für ihre Beerden, sondern in deren Sohlen sie auch Wohnungen sür sich und ihr Wieh von der Natur schon bereitet finden. Es ist hier der Ort von ihnen zu reden, denn gerade Agatharchides hat uns unter allen ale ten Schriftstellern auch von diesen Sohlenbewohnern oder Troglodyten die genauesten Nachrichten ausbewahrt.

sultanity is nestly and an older set dillion, and my

ber Africanischen Ruste eine beständige Kette von hoben Gebirgen herunter, die in Aegopten meist aus Granit, Marmor und Alabaster, in den subs lichern Gegenden aber aus weichern Steinarten ber steht. Am Ende des eben erwähnten Meerbusens zieht sie sich nach Africa hinein, und umfaßt den sieht sie sich nach Africa hinein, und umfaßt den sieht sie sich nach Africa hinein, und umfaßt den sublichen Theil von Abyssinien. Diese Gebirgkette war von den altesten Zeiten her der Sis von Wölle kern, die in den Höhlen und Grotten, welche die Natur bildete, und die ihre Hand erweiterte, sich ihre Wohnungen bereiten. Sie werden im Alters thum durchgehends unter dem Ramen der Trogloz dyten begriffen, wie verschieden auch ihre Abkunste und ihre Stämme vielleicht mögen gewesen senn.

cold William Street and

Es ist schwer in einem nordlichen Clima sich einen richtigen Begriff von der Lebensart dieser Bole ter, und der Bequemlichkeit ihrer Wohnungen in einem heißen himmelsstrich, zu machen. Wer in Europa ein Bild davon zu sehen wünscht, der bez suche die Catacomben von Neapel b, die, wie der Augenschein zeigt, und die Geschichte es bestätigt, einst eine ahnliche Bestimmung hatten 7). In diesen majestätischen Gewölben, einer Neihe gozischischer Kirchen gleich, die durch die Hande von Posisphemen scheinen ausgehauen zu senn, erhält man eine anschauliche Idee von der Lebensart eines Bolts, das hier mit seinen Heerden in der nassen Jahrszeit ein sicheres Obdach vor dem Negen, und im Sommer einen Schus vor der Hise fand!

Die Troglodnten in Methiopien waren, nach Agatharchides Nachrichten 8), etwas mehr civilis

min when Although a seed the took the desired

men in his cast the second comment and the analysis was

<sup>6)</sup> Richt die von Rom, die offenbar einen andern Urfprung und Beftimmung gehabt baben muffen.

<sup>7)</sup> So viele Spuren im fubliden Italien, und noch mehr in Sicilien, in beffen Innern gleichsam eine gange Stadt in Felsen gebauen ift, (S. Barrels Briefe über Calabrien und Sicilten III. S. 441.) in Berbindung mit ben altesten Nadrichten von den Bewohnern dieser Lander, den Epclopen und Eimmertern bem homer, tonnen, buntt mich, faum einen Bweifel übrig laffen, daß hier ursprünglich Troglodptische Hirtenvoller ihre Sibe hatten.

<sup>8)</sup> AGATHARCHID. I, c. p.45. und Diop. I. p. 197.

fire, ale ble vorber beschriebenen Bilben. Gie mas ren niche Sager fondern Sirten, und batten ibre Oberhaupter oder Stammfürften. Es mar unter ibben Gemeinschaft der Beiber, vielleicht eine Role ge ibrer Lebensarr, Die fcmerlich baufliche Berbins Dungen gulief In Der naffen Jahregeit, mabrend Dis bie and Berlichen Regenguffe ihr tanb übers febren fie mit ihren Seerden in ben She we geronnene Dild und Blut ihre Dabe ront amachte. Go bald es aber bie Jahregeit eilten fie mit ihrem Bieh auf Die Beie welche nicht felten Gefechte zwifchen ibe an entftebn pflegten. Die übrigen Gebrauche agarbarchibes von ihnen ergable, tragen alle Deprage bes Sirtenlebens; ich merte nur noch Das einzige an, bag unter ihnen, wie in Megnpten, Defdneibung eingeführt mar.

Diese Hirtenvölker, Die von bem schon ers wahnten Reisenden, der in jenen tandern mar, um ter bem allgemeinen Namen ber Agazi begriffen werden ), hatten einen sehr großen Umfang, da sie über jene ganze Gebirgkette sich verbreiteten. Dieß scheint auch noch gegenwärtig der Fall zu sepn; und wir wurden noch mehr über sie sagen können, wenn es dem eben erwähnten Schriftsteller hier nicht

<sup>9)</sup> Zruce T. G. 433.

nicht gefallen batte, bas Gefchaft bes Reifebes fcbreibers mit bem bes Siftorifers ju verwechfeln, woben er fich in ein folches Gewirr von Sopos thefen verliert, bag er nicht felten mit fich felbft im Wiberfpruch ftebt. Indeffen fagt er boch noch an einigen Stellen als Geograph gleichfam nur gus fallig uns fo viel, bag man beutlich barans fiebt, baß biefe Bolfer gegenwartig eben bas find, mas fie ju Mgatharchibes Zeiten maren, Barbaren, Die fich taum über die erfte Stuffe ber Wildheit erhor ben. Die Schibo, ein fcmarger Gramm, und ibre Dachbarn, die Sagora; Die fupferfarbig fenn follen 1), leben noch jest in ihren Soblen, fleiben fich noch jest in ihren Biegenfellen , und gieben noch jest mit ihren Seerden von einer Geite ber Geburge ju ber andern. Dan fann nicht zweis feln, daß eine Menge andrer Stamme, Die wie aber nicht einmal bem Ramen nach fennen, auf abnliche Beife in ben Bebirgen berumgieben; und

<sup>1)</sup> Bruce III. G. 69. 72. Machen es nicht icon biefe Dad: richten mabriceinlich, bag biefe Boltericaften von febr perfcbiebener Abfunft find? Bare es moglich biefe Bergterte genauer ju untersuchen, fo fande fic vielleicht feine geringere Mannigfaltigfeit, als in ben Bebirgen bes Caus cafus. Beitere Aufflarungen barfen wir obne 3meifel von ben Koridungen bes neueften Brittifden Gefandten nach Abpffinien, herrn Galt, ermarten.

vielleicht ließen fich noch einige fleine Buge, welche Die alten Schriftsteller von ihnen ergablen, burch Die Berichte von Meuern beftatigen, wenn baburch fur bas Gange viel aufgetlart murbe. Allein eine einzige Bemerfung muß binreichen uns baben vor: fichtig ju machen. Es icheint nemlich von ben Begenden um ben Mequator ber ein bestanbiges Borruden ober Bordrangen ber füblichern Stams me nach Morden fatt gefunden ju baben, mochten fie nun burch die Sige, ober, welches mabricheins licher ift, burch bie fast bestandigen Regen, benen jene Striche unterworfen find, baju getrieben mer: ben. Bereits im Alterthum lebte unter gemiffen Stammen ber Troglobyten Die Gage, bag fie aus bem fublichen Ufrica eingewandert fenn 2); in Den neueren Beiten find feit ber Mitte bes fechezehnten Sabrhunderes jene lander großentheils burch Die Galla überschwemmt worden; ein eben fo mildes als machtiges Boll von fdmarger Farbe, bas von Guden berfam 3), burch Erlernung ber Dferbes aucht

<sup>2)</sup> Diop. I. p. 45. In eben den Wegenden, mo jest ein Theil ber Mgows, auch 'ein Troglodytenvolt, mobnen. 25ruce I. 6. 447.

<sup>3)</sup> Bruce I. G. 449. Der Dame Galla bebeutet inbef ibm gu Folge auch Sirten, fo wie Mgagi. Man fiebt alfo wie porfictig man in ber Bolferfunde gu fenn Urs face bat; wenn bas, was wir als Bolfernamen anfe-

Geogr. Ueberficht d. Methiopifchen Bolfer. 339

jucht ein Reutervolf murbe, und den größten Theil bes vormaligen fo machtigen Abnffinischen Reichs bereits verschlungen bat; und das Uebrige viels leicht noch verschlingen wird.

Ungeachtet Diefer Beranberungen erhellt in: bef aus bem Bisberigen beutlich genng, bag bie Bewohner Diefer Gebirge im Alterthum eben fo robe Birten maren, wie fie es noch gegenwartig find. Alle jene Sopothefen bes Brittifchen Reis fenben bon ihrer einstmaligen boben Gultur fallen über ben Saufen, benn ber Giß berjenigen Cultur, Die allerdings in Methiopien gemefen ift, mar, wie bie Rolge febren wird, in andern Gegenden als in ben ibrigen. Es ift gar fein ficherer Beweis bas für, bag biejenigen Stamme, Die ju berfelben ges langten, aus ihrem Lande ausgewandert maren, wie ber Brittifche Schriftsteller fillfdweigend an: nimmt; es ift eine blos willführlich aufgestellte Bermuthung, Die fich aber auch frenlich nicht burch einen Beweis bes Wegentheils wiberlegen lagt, weil es uns baju überhaupt an biftorifchen Dachs richten feblt.

Die

ben, nichts wie Appellativa finb. Daß indeß die Galla ein eignes machtiges Bolt bilben, leibet nach den andern von Bruce befannt gemachten Nachrichten feinen 3meifel.

Die Befchaffenheit bes Climas gwinge faft alle birfe Bolfer ju gewiffen jabrlichen Wanderun: gen. Muger ben tropifchen Regen, Die an ber Dfte und Weftfeite bes Gebirgs, eben fo wie auf ber Indifchen Salbinfel, ju entgegengefehten Beiten fic einftellen, tragt auch bas furchtbare Infect baju ben, bas Br. Bruce uns unter bem Mamen ber Rliege befdrieben bat, und bas fich in ben fetten Gegenben in gabllofer Menge mie bem Unfange ber Regengeit einftellt, und Die Beerden tobtet, wenn fie nicht fogleich in die fandigen Gegenden, wohin es fie nicht verfolgt, getrieben werden. Und Dieg Phanomen blieb bem Mgarbarchibes feines: weges unbefannt, und feine Berichte ftimmen mie benen bes Britten völlig überein. "In Die Gige "ter Benfchreckeneffer, fagt er und, flogt ein großes stand, bas treffliche Weiden bat, aber bennoch "verlaffen und unzuganglich ift. Es mar ber "wohnt; aber es ward mit einer ungabligen Dene ge von Scorpionen und Bremfen, Die vier 346: ne baben follen, (rereapraGous), und die bas Regenwetter berbengeführt batte, überfchwemmit. "Die Ginwohner faben fich feinen Digeb, fonbern " murben jur Blucht genethigt, und ließen bas Land "wufte" 4). Der Grieche wußte nur nicht, bag

<sup>4)</sup> Avarnanonio. p.43. Chen babin gebort auch bir Dach-

### Beogr Heberficht b. Acthiopifchen Bolfer. 341

Diese Plage jahrlich kam, und zugleich mit ber Res
genzeit nicht allein anfing, sondern auch aushorte.
"Diese Fliegen", sagt uns Bruce 5), "finden sich
"nur an den Orten, wo lehmichter Boden ist. Co
"bald das Bieh ihr Summen hort, lauft es wild
"in der Ebne umber, so lange bis es vor Angst
"und Hunger fällt. Das einzige Mittel für die
"Hirten ist den schwarzen Boden zu verlassen, und
"den sandigen Gegenden von Atbara zuzueilen, und
"dort während der Regenzeit zu verbleiben, weil
"dieser grausame Feind es nie wagt, sie weiter zu
"verfolgen." Jene sandigen Gegenden aber sind die
Wohnsise der Heuschreckenesser, die wir selber oben
genauer bestimmt haben.

Alfo haben wir auch hier wieder einen neuen Beweis, daß der Mensch das wird, woju ibn die Umftans

richt p. 37. von ben Muden, die an ben Ufern bes Uftas boras die Lowen vertreiben, die ihr Gefumme nicht vera tragen fonnen. Nach Bruce tonnen felbft die Elephanten und Rhinoceroffe fich vor dem Angriff jener Infetten kaum fcugen.

5) Bruce I. S. 434. L. Dalenzia Travela II., p. 294. gieht die Erzählung von Bruce in Zweifel, weil ein Eingebohrmer, ben er befragte, bas Infect nicht fannte. Dieß tantt aber doch nicht hinreichen. Bruce der Erdichtung zu befchulbigen; dazu gebort eine Untersuchung an Ort und Stelle, die L. Dalenzia nicht anftellen fonnte.

Umftanbe, und die Beschaffenheit seines tanbes machen. Die oben beschriebenen Stamme ber Shangalla blieben Jager und völlige Wilbe, weil ihr Boden weder Ackerbau noch Biehzucht erlaubt; die Agows, die Amharas und Gallas, giengen jum hirtenleben fort, weil ihre Gebirge ihnen Beiden für ihr Bieh barboten. Aber zu einer höhern Eulttur konnten sie in ihrem tande unmöglich gelangen, weil die Beschaffenheit desselben sie zum Nomadent leben zwang.

Es bleibt mir noch übrig, ehe wir Aethiopien oberhalb Aegopten verlaffen, von einem im Alters thum febr berühmten Aethiopischen Bolee zu resten, bas uns schon Herodot aussührlich beschries ben hat, den Macrobiern 6). Gegen sie war der Zug des Cambnfes gerichtet, und durch dies sen Umstand sind sie in der Geschichte berühmt geworden.

Der Ruf von der Menge ihres Goldes war es, der Cambnfes zu diesem Zuge bestimmte; er schickte aber vorher einige Kundschafter in ihr Land, und dies waren Ichthnophagen, die er von Elephantine kommen ließ, weil sie ihre Sprache redeten. Cambnfes gab ihnen Beschenke mit, die

fie bem Ronige ber Macrobier bringen follten, ein purpurnes Gewand, eine goldene Salefette, 2frms banber, Galben, und einen Grug Palmmein. Dach bem Bericht ber Ichtbophagen maren Diefe Macrobier eines ber größten und iconften Boller, bas feine eignen Befege und Ginrichtungen batte, und ben größten unter fich jum Ronige ju mablen pflegte. Der Konig berfelben erfannte Diefe Be: fanbren bald fur bas mas fie maren, fur Rund: ichafter, er betrachtete ibre Befchente, beren Bes brauch er nicht fannte. Das Gewand, Die Galben, und die Salstette, Die er fur Feffeln bielt, gab er jurid; ber Wein mar bas einzige an bem er Gefallen fand. Er frug wie alt die Derfer murben, und mas ihr Ronig ju effen pflegte? Man fagte ibm, Waigenbrod, und bas bochfte 211: ter ber Derfer fen 80 Jahre. Er antwortete, er wundere fich nicht, daß fie nicht alter wurden, wenn fie von foldem Unrath lebten; benn mabre fcheinlich murben fie auch nicht einmal fo alt werben, wenn fie jenes Getrant nicht batten; nemlich ben Bein, woran fie allein die Dacrobier übertrafen. Muf die Frage ber Gefandten, wie alt die Macros bier benn murben, und wovon fie lebten ? antwors tete er 120 Jahre, und baruber; fie lebten aber von gefochtem Rleifch und von Dilch. - 2018 Begengefchent fanbte er bem Perfifden Ronig einen großen

großen Bogen, und ließ ibm baben fagen, er mochte feinen Bug gegen bie Macrobier unternehmen, wenn er biefen Bogen fo leicht wie einen Perfifchen frannen tonnte.

21 Mertwurdigfeiten zeigte man ben Gefanb: ten ben fogenannten Tifch ber Gonne; fo bieg eine Biefe in ber Borftabt, auf ber viel gefochtes Rleifc lag, welches Die Borfteber jebe Dacht bins anlegen pflegten; und wovon ben Tage jeber wer wollte, effen fonnte. Dtan fagte bie Erbe bringe es bervor. - Darauf wurden die Gefandten auch in Die Befangniffe geführt , wo Die Befangenen in golbenen Geffeln lagen , weil Er; ben biefen Methiopern eine ber großten Geltenbeiten ift. Enbe lich zeigte man ihnen auch bie Begrabniffe, bie auf folgende Weife aus Blas (valos) gemacht waren. Der tobte Rorper ward fo wie in Megnpe ten erftlich ausgenommen, und bann mit Gops überzogen. Muf dieß Gipps malte man die Geftalt bes Berftorbenen, fo abnlich wie moglich. Dars auf ftellte man ibn in ein Bebaufe von Glas (vielleicht Ernftall?), bas ben ihnen in großer Menge ausgegraben wird. Der Tobte ftebt in Dies fem Bebaufe ohne Bernch ober Unbequemlichfeit ju machen; ein Jahr lang behalten Die nachften Bermanbten benfelben im Saufe , und bringen ibm

Geogr. Ueberficht b. Aethiopischen Bolfer. 345 ihm Todtenopfer, dann aber wird er in der Stadt ben ben übrigen aufgestellt.

3ch bin abfichtlich etwas ausführlicher in ber Schilderung Diefes Bolls gewesen, weil fie in mehr wie einer Rudficht lebrreich ift. Die Das crobier maren alfo ein Bolf bas icon eine Gtadt bewohnte; bas Gefege und Gefangniffe batte; bas Metalle ju bearbeiten mußte; und ben bem fich felbft auf eine, ibm gang eigne Weife, fcon bes trachtliche Spuren von ben Fortfchritten ber bils benben Runfte finben; bas aber feinen Ucferbau batte, ba es Brob nicht weiter als burch die Gage fannte. Gin großer Beweis, bag unfer Daagftab von Cultur feinesweges fur jene Ufricanischen Bols fer pagt; die von andern Dunften ausgebn, Die andre Richtungen nehmen, und daber ju einem andern Biele gelangen muffen, ale ju bem ber Europäer gelangt.

Es ift ferner offenbar, daß bieß Bolf in ben reichften Goldlandern Ufricas wohnen mußte, ba Gold ben ibm das gewöhnlichfte Metall, felbst für bie Fesseln der Gefangnen, mar.

Der oft ermahnte Brittifche Reifende balt die Macrobier fur einen Stamm ber Shangalla, Die unterhalb dem Goldlande Guba und Ruba,

3) 5

auf benben Geiten bes Dils, norbmarts von Far guela, wohnten 7). Er beruft fich infonderheit auf ben Bogen, ben ber Konig ber Macrobier bem Cambnies ichicfte, mit ber Musforderung ibn ju fpannen wenn er tonnte. Es fen nemlich die Gitte Diefer Bolfer, bag fie um ihre Bogen Ringe von ber Saut erlegter wilber Thiere machen, moburch biefelben immer fteifer und gulegt vollig unbiegfam werden. Gie bangen fie alsbann an einem Baus me, ale Dentmaler ihrer Tapferfeit, auf; und ein folder Bogen fen es gemefen, ben ber Merbiopis fche Ronig bem Perfer jugefchicft habe.

Mllein, wie fcheinbar auch Diefer Beweis fenn mag, fo tann ich boch ber Deinung jenes Schrifts ftellere nicht bentreten; fondern glaube vielmebr, bag Die Macrobier weiter fublich , und in einer anbern Begend gefucht werben muffen. Die Ghane gallas von benen er fpricht, maren nte, fo viel wir wiffen, Stadtebewohner, und hatten den Grad von Bildung nicht, ber den Dacrobiern bengelegt mird.

Berodot giebt uns bren Rennzeichen fur bie Mobnfige Diefes Bolts. Gie mobnten, fagt er, am fublichen Deer 8); fie wohnten am außerften

<sup>7)</sup> Pruce II., 354. tc.

<sup>8)</sup> ant rif vorin Budavon, b. i. jenfeit bem Gingange

Ende ber Erde; und Cambnfes hatte, als er ums tehrte, auch nicht ben funften Theil des Weges ju ihnen guruckgelegt.

Wollte man biefe Mngaben, befonbers bie lege tere, in ihrer gangen Strenge nehmen, fo murben Die Macrobier nicht nur am Indifchen Meer, fons bern auch febr weit nach Guben berunter gefucht werben muffen 2). Allein die Datur ber Ergabe lung ben Berodot Scheint offenbar ju verratben, baß fie ins Wunderbare getrieben fen; und bie Urs fachen bavon laffen fich auch leicht angeben, fo bald man ibre Quellen tennt. Diefe maren feine andere als die, woraus überhaupt die Dachrich: ten von Cambnfes floffen , wovon fie ein Theil find, Die Ergablungen ber Megnptifchen Priefter. Muger ben gewöhnlichen Urfachen, warum Ergabe lungen biefer Urt ausgeschmuckt werben, fam bier noch vermuthlich bingu, bag von einem reichen Goldlande die Rede mar, beffen mabre tage man dem wißbegierigen Fremdling vielleicht nicht ju vers ratben

bes Arabifden Meerbufens, an bem Indifden Meere. Alfo nicht mitten im Lande, wo die Shangalla ihre Bohnfife haben.

<sup>9)</sup> Die weit indes Cambofes nach Guben auf feinem Juge gefommen fen, laft fich aus herodot nicht bestimmt angeben. Nach ben Berichten andrer foll er fogar bis Mcroe gefommen fepn. Diod. I. p.38.

rathen luft batte, und wovon man ihm alfo bas nur fagte, mas einmal Bolfsergablung mar. Diefe auf Die reine Wahrheit jurudführen ju wollen, bleibt immer ein febr migliches Unterneb.nen; wenn man aber bas Wahrscheinliche fur nicht mehr als mabricheinlich giebt, fo baut man baburch wenige ftens bem Bormurf vor, bag man feine Bermus thungen fur Gewißbeit ausgeben wolle.

Schon bie Machricht überhaupt, bag es in jer nem beißen und nichts weniger als gefunden Clis ma ein Bolt geben folle, beffen Alter bas gewohn liche Lebensziel übertreffe, welches ber Dame ber Macrobier andeutet, wird fcwerlich Glauben finden. 2tuf ber andern Geite mußte boch aber auch ein Grund vorhanden fenn, weshalb man Diefe Deinung behauptete. Wir miffen aus Bruce, baß ben vielen ber weibenben Bolfer in jenen gans bern bie Gitte berricht, ihre alten Leute umgubrins gen, wenn fie fie nicht weiter fortichaffen tons nen 1); gefest alfo, die Macrobier geborten ju ben Bolfern ben benen man biefe Gitte nicht fab: (und von einem fo policirten Bolfe lagt fich bas mobl

porque

<sup>1)</sup> Bruce II., 556. Serobot fpricht außerbem wen einem Bunderquell, beffen Bab ibr Leben verlangere. Benn fie in einem Gebirglande wohnten, fo tonnen mineralifde Baffer nicht befremben.

Geogr. Heberficht b. Methiopifchen Bolfer. 349

voraussegen; ) follte biefer Umftand, und die alten tente die man unter ihnen erblickte, ju jener Gas ge nicht haben die Beranlaffung geben tonnen?

Was ihre Wohnsige betrifft, so mussen da, ben blos, wie es mir scheint, die benden Bestims mungen des Schriftstellers zum Grunde gelegt wers den, daß sie am Indischen Meer, — und daß sie in einem Lande wohnten, wo viel Gold war; mochte es nun dort gefunden werden, oder mochte hier nur der Markiplaß desselben senn. Auf jeden Fall also werden wir nach irgend einem Hafen außers halb des Urabischen Meerbusens verwiesen, wie ungewiß es auch immer bleiben mag, welcher es send die Rede ift, wo kein Kornbau war, weil man nicht von Brod, sondern von Fleische lebte 2).

Allein felbst diese Erzählung von dem foges nammten Tifch der Sonne ift so ins Wunderbare getrieben, daß jeder tefer wohl zugeben wird, daß auch sie nicht im wortlichen Berstande genommen werden fann. Es scheint eine bildliche Erzählung

<sup>94</sup> 

<sup>2)</sup> Die Berachtung bes Brobes min auf bas in jenen Lanbein aus der Durra gebadene Brobt bezogen werben, bas ichon in febr furger Beit verdirbt und ungeniegbar wird. Lobo Reife nach Abpff. II., G. 33.

ju fenn, wie man fie auch von Niemand eher als von Aegyptischen Prieftern erwarten barf, und viels leicht findet fich ben einem spatern Schriftsteller ber Schluffel baju 3).

Cofmas 4), ber ben Bennamen bes Ins dienfahrers führt, und wenn vielleicht nicht in Indien, doch wenigstens gewiß in Aethiopien war, hat uns folgende Nachricht von einem merkwurdis gen Handel, ber nach dem reichen Goldlande Sasfu, das an das Weihrauchland grenzte, getrieben wurde, aufbewahrt.

"Das Weihrauchland, fagt er, liegt an bem ,,außerften Ende von Methiopien 5), 50 Tagereit

- s) Man sebe für das Folgende den Aussath des S. Borbe über die Macrobier; Deutsch. Monathschrift Inli 1799, der durch die erste Ausgabe meines Werts versanlaßt wurde. Nur darin scheint mir der Bf. zu irren, daß er die Macrobier in das eigentliche Weihrauchland, das ein Binnenland war, und nicht in das daran grenzende Gold: und Rüstenland Sasu seht. Es ist aber tsar aus den Worten des Cosmas, daß nach diesem lehtern der Handel gieng, wovon er spricht; und nur so entsteht die Uebereinstimmung mit Herodot, der die Macrobier zu einem Küstenvolf macht. Allerdings grenzten aber sene Landschaften an einander; und das Weihrauchland lag nicht unfern der Küste.
- 4) Er fcrieb um bas 3abr 535. Die beste Ausgabe feiner Topographia Christiana fieht in Monteaucon Coll. Nova Patrum T. II., p. 213. etc. worauf ich mich begiebe.

<sup>5)</sup> COSMAS p. 138. 159. .

## Beogr. Heberficht b. Methiopifchen Bolfer. 351

"fen binter Urum, unfern bem Dcean, boch ohne , ibn ju berühren. Die Bewohner Des benache "barten Barbaria 6), ober bes landes Gafu, bos "len ben Weihrauch und andere toftbare Speces " renen baber, Die fie nach bem gludlichen Arabien "und Indien ju Baffer verführen. Dieg Land "Gafu ift febr reich an Goldgruben. Gin Jabr "ums andere aber ichickt ber Ronig von Mrum 7) "eigene teute baffin des Goldbandels megen. Dit ., ihnen vereinigen fich aber noch viele andere Rauf: "leute, fo baß fie eine Caravane von 500 Dann .. und barüber bilben. Gie bringen aber babin Dich: "fen 8), und Galg und Gifen. Wenn fie nun an "ber Grenze bes Landes angefommen find , fo neb: "men fie ba ihr Standlager, und machen eine "große Berichanjung von Dornen 9). Innerhalb

- 6) Barbaria ift zwar überbaupt ber Name ber Oftfuffe von Africa jenfeit des Arabischen Meerbusens; Sasu bingegen Name eines bestimmten Landes oder Landens. Es wird aber unten deutlich werden, daß Barbaria bier einen einzelnen Ort in dem Lande Sasu bezeichnet.
- 7) Das ift von Abpffinien, beffen Sauptftadt Arum mar.
- 8) Noch iest bezahlen die Agows ihren Tribut großentbeils in Ochien. Bruce III., G. 773. In Diefen Gegenden bort nemlic das Rameel auf; und Ochfen find die gewöhnlichen Lafttbiere.
- 9) Gang bem Local gemaß! Dornbeden, befonders aus bem Straud Kantuffa, find bier die undurchtring: lichten Berfchangungen. Bruce U., S. 443.

"terfelben schlachten sie die Ochsen, zerlegen sie, und "legen sowohl diese Stücke, als auch das Eisen "und das Salz auf die Dornen. Dann kommen "die Einwohner, und legen eins oder mehrere "Etückhen Gold auf die Waaren, und warten "außerhalb der Befriedigung. Die Eigenthümer "des Fleisches oder der andern Waaren sehen als: "dann zu, ob ihnen der Preis gefällt oder nicht. "In dem ersten Falle nehmen sie das Gold, und "jene die Waare; wo nicht, legt der andere noch "mehr Gold hinzu; oder nimmt es auch zurück. "Go ist der handel dort, weil sie verschiedene "Sprachen und keine Dollmerscher haben; er dauert "aber ungefähr 5 Tage lang, bis die mitgebrachs "ten Waaren verkauft sind."

Die Wahrheit diefer Erzählung wird durch fo viele innere Merkmale bestätigt, daß sie wohl nicht leicht jemand bezweifeln wird. Um sie aber auf den Bericht herodots anzuwenden, bedürfen nur die benden Fragen eine vorläufige Erörterung; wo das Land Sasu lag? Und in wie fern wir berechtigt sind, das was Cosmas von feinen Zeisten erzählt, auf die des herodots zu übertragen?

Für bie tage bes tandes Safu haben lwir hinreichende Kennzeichen. Das Ufricanische Beih: rauch: rauchland fange nach Bruce 1) ben Babelmandeb an, und erftrect fich offlich bis nach bem Cap Garbefan , b. i. es nimmt einen Theil von Moel ober Zeila ein. Die von Cofmas angegebene Ents fernung von Urum von 50 Tagereifen trifft bier richtig ju 2). Da es nun an Gafu ftogt, lettes res aber am Deer liegt, fo ift flar bag biefes ei nen Theil ber Rafte ausmacht , und alfo Ginen oder auch Ginige bortige Safen umfaßt, aus wels chen ber Geebandel getrieben murbe.

Er mard aber nicht blos baraus getrieben, fonbern wird es noch jest. Eben fo neue als jus verläffige und genaue Rachrichten barüber verbans ten wir bem legten Brittifchen Reifenden in jenen Begenden, bem tord Valentia; Die er in Mocha einzog 3). Die Rufte von Babelmanbeb bis Gar: befan wird bewohnt von ben Gamalis, einem febr buntelfarbigen Bolfe mit Bollbaar; aber weber

<sup>1)</sup> Bruce T., G. 356. Man vergleiche feine Charte.

<sup>2)</sup> Wenn man mit Cosmas 1. c. bie Entfernung von Alerans brien bis Urum gu 60 Tagereifen annimmt, fo wird man finden, daß nach eben diefem Maagitabe bie von Arum bis Garbefan ungefabr 50 beträgt.

<sup>3)</sup> VALENTIA Travels Vol. II., p. 370 - 378. Der Berfaffet fab mehrere ber Camalis in Docha. Bon ibrem Lanbe murbe es, feiner Meinung nach, am leichteften fepn, von ber Offfeite in bas Innere von Africa einzudringen.

weder vollfommne Deger noch Araber. Gie find feine Bilbe, wie Bruce fie gefchilbert bat, fom bern friedliche und gutmutbige teute. 36r tand ift ber natürliche Grapelplag bes Berfebre gwis fchen Africa und Arabien; in ibm werden Die grot Ben Darfte gehalten. Gummi, Morrhen und Weibrauch, fo wie Gflaven und Bieb find bie Begenftande ber Musfuhr, gegen welche und ges gen Gold und Elfenbein die Arabifchen und ber fonders die Indifchen Producte eingerauscht mers ben 4). Die Fürften bes Innern, befonders ber Beberricher von Sanim, 20 Tagereifen nach Bes ften, fenden gablreiche Caravanen bierber, um fene Waaren ju erfteben. 3br Sauptmarft ift ju Bers berah 5), und bauert vom October bis jum Mpril. Der Weibrauch wachft hauptfachlich in ber Dabe vom Cap Garbefan; und ber Saupthafen ber Mus: fubr ift ber von Bunder Caffim ben Cap Relir. Gie gefdieht von ben Camalis in ihren eigenen Schiffen, (benn fie baben eine Urt von Schife fabrteacte ben fich eingeführt, und leiben feine Mra: bifche Schiffe,) nach Mden. Die tage von Mben, außerhalb ber Strafe, woben bende Monfuns ber

<sup>4) 2.</sup> Valentia bat felbft Tobellen über die Breife und bie jabrliche Ausfuhr und Ginfuhr von bort bevegefügt.

<sup>5)</sup> Auf Rennel's Charte Borbora; auf ber von Sommann ift es unrichtig als Infel angegeben.

## Geogr. Heberficht d. Methiopifchen Bolfer. 355

mußt werden konnen, erleichtert ihn fehr. Der Geswinn ben diefem handel, wenn gleich die Kaufleute ihn nur ju 50 vom hundert angeben, ift um vies les größer. Der Umsah wird nur durch die Zölle und die hindernisse beschränkt, welche die Regies rungen in den Weg legen. Ohne diese konnte er unermestich senn. Und konnte es nicht eine Zeit geben, wo er es wirklich war?

Ein volles Nahrtaufend bat alfo biefer Sanbel fortgebauert, ohne bag alle religiofen und politis fchen Ummaljungen ibn batten vernichten tonnen, weil die Matur felber bas Land, wo er gefahrt wird. jum Stavelplaß ber Producte zwener Welttheile bes ftimmt bat. Aber was fann uns berechtigen , bie Erzählung bes Cofmas auf bas Beitalter bes Ses robots angumenben? Allerdings nur die Bermus thung, bag biefer Sandel ichon ein uralter Sans bel, icon ein Rabrtaufend alter war als Cofmas. Dag biefe Bermuthung aber an und fur fich nichts unmabricheinliches bat, wird jeder leicht jugeben. ber die Matur deffelben, auf eigne Erzeugniffe, und wechfelfeitige Bedurfniffe gegrunder, und bie Stetige feit ber Sanbelsftragen in Ufrica fennt. muß aber theils baburch mabricheinlich werben, bag ber Weihrand; und Specerenenhandel in jenen Wegenben, wie ichon Die Dachbarichaft bes gluck: the words and 3 2 and widing and the lichen tichen Arabiens es lehrt, zu ben altesten hanr belszweigen gehört; theils badurch, bag bereits zwen Jahrhunderte nach herodot der Name des tandes Sasu als ein sehr bekannter und merkwürz diger Name erscheint. Denn in der beuhmten Inschrift von Adule (), welche eben dieser Cosmas uns copirt und erhalten hat, wird Sasu als der estlichste Punct in Aethiopien genannt, bis wohin der König seine Eroberungen ausgedehnt habe.

Durfen wir also es als wahrscheinlich annehr men, daß die Macrobier des herodots in diesem kande, an den Kusten oder in einem der hafen von Abel in der Rabe des Cap Gardesan, also in dem kande der Samalis, vielleicht ihrer Nachtoms men, zu suchen sind, durfen wir jene Erzählung des Cosmas auf sie anwenden, so klaren sich sast alle jene Dunkelheiten in der Erzählung von selber auf, und Alles erscheint in einem natürlichen kichte.

Der

6) Bekanntlich war die Inschrift ein Denkmal bas Ptolemaus III. seinen Eroberungen zu Adule in Methiopien sehte. Es beißt in dieser Inschrift Otolemaus sep vorgedrungen απο δύσεως μέχρι τῶν τῆς Αιβιοκίας και Σάσου τόπων. Statt μέχρι τῶν lese ich: μέχρι ἐσχάτων bis zu den außersten Gegenden von Methiopien und "Sasu." Die Meinung des H. Salt, Valkatia travels Vol. III., p. 192., daß nur die dalbe Inschrift dem Ptolemaus gehöre, bedarf noch einer eignen Untersuchung.

## Beogr. Heberficht b. Methiopifchen Bolfer. 357

Der Altar ber Sonne ift alfo ber Markte plaß, auf dem ber Handel mit den Fremden ges trieben ward. Wenn nun fast aller Handel in Africa unter dem Schuß von Heiligthumern und Tempeln geführt wird, so darf es wohl nicht vers wundern, wenn auch an diesen Handelsplaß, von bem die Subsistenz der Einwohner wahrscheinlich abhing, religiose Ideen geknupft wurden.

Die Art Diefes ftummen Sandels fann får uns nichts befrembenbes baben. Wir haben ichon bas Begenftuck baju an ber anbern Geite, an ber Beftfufte von Ufrica gefeben 7). Diefelben Urfa: chen erzengten auch bier Diefelbe Wirfung. MBenn es beift, Die Borfteber Des Bolts legten bas Rleifch bes Dachts bin, und bes Tags effe bavon mer molle; Die Gingebobrnen fagten aber Die Erbe verleihe biefes jedesmal; fo erffart fich auch Dies fes von felbft. Ein fo wichtiger Sandel ward uns ter öffentlicher Mufficht geführt; jeder nahm mas er wollte, aber obne 3meifel gegen Bezahlung; und ba bie Berfaufer aus einem fernen gande famen, ben bem Sandel felbit aber fich nicht geigten, fo fonnte febr naturlich ein folcher Bolfsglaube ente Reben.

Das

and of Bushing mys.

Das getochte Fleisch bes Berodots ift mabre scheinlich von getrochnetem Fleisch zu versteben; bas gewöhnliche Mittel wie baffelbe in jenen Gegenden aufbewahrt wird 8).

Der Reichthum an Gold erklart sich leicht, sen es nun daß das tand wirklich Gold hervors brachte ), oder daß es sich durch den Handel dort aufhäuste. Die Geschenke des Persischen Königes, da er ihnen goldnes Geschmeide und Myrrhen schieft te, also gerade das was sie in Ueberfluß hatten, scheinen ein Spott gewesen zu senn, den der Kenig der Macrobier mit vollem Recht übel aufnahm, und deshalb mit einem andern Spott erwiederte. Die Sitte die Bogen aufzuhängen, die Bruce erzählte, ist wohl nicht blos den Shangalla eigen, sondern kann sich auch zu ihren Nachbaren verbreis tet haben.

Die golbenen Feffeln mogen eine Fabel fenn; aber die Geltenheit von Er; und Gifen ift eine bestannte Sache in jenen Gegenden. Eben bieß beftae

<sup>8)</sup> Man weiß aus Bruce und andern Reifebeichreibern, baß getrodnetes Cameelfleifch gu ben Lederbiffen auf ben Caravanenreifen gebort.

<sup>9)</sup> Dieß fagt Cofmas ausbrudlich auch in ben Erlauterungen ber Infdrift von Abule. Das bortige Golb, fest er bin- gu, heiße Camcharas.

Geogr. Heberficht b. Methiopifchen Bolfer. 359

bestätigt auch bie Ergablung bes Cofinas, bem ju Folge Gifen eine ber Waaren war, die burch bie Caravanen babin gebracht und gegen Gold vers handelt wurde.

Mogen diese Erlauterungen auch nur immer in einem gewissen Grade Vermuthungen bleiben, so geben sie wenigstens ein Benspiel, wie lehrreich selbst Nachrichten senn können, die den Anstrich bes Fabelhaften haben, und wie die Hulle des Wunderbaren von selber verschwindet, so bald man sie nur im Geist der Völker und Länder betrachtet, aus denen sie sich herschreiben 1). Sehr merkwürdig ist aber der Umstand, der auch bez sonders unfre Ausmerksamkeit sordert, daß Camz bezes jene Kundschafter aus den Aegyptischen Ichz thnophagen nehmen konnte, weil diese die Sprache jener Aethioper redeten.

Die Ichthophagen tragen ihren Ramen von ihrer Rahrung, die aus Fifden besteht; und eben baber

a) Es fev mir hier erlaubt, auch noch eine Conjectur über den Umstand binguzufugen, daß sowohl die Macrobier als auch andere Aethiopische Bolfer so febr wegen ibret Größe und Schonbeit gepriesen wurden. Sollte sich diese Sage nicht aus dem Munde der Sclavenhand. ler herschreiben, die diese oder jene Stämme besonders zu preisen pflegten?

baber burfen wir uns nicht wundern, wenn wir Boller unter Diefer Benennung nicht blos in Ufrie ca, fondern auch an ben Ruften von Arabien und Perfien, finden. Bon den Ctammen ber Ufricanis fchen Ichtbnophagen, Die fich langs ber Rufte bes Arabifchen Meerbufens fanden, bat uns Diobor mehrere ausführliche Rachrichten aufbewahrt. Gie geborten eigentlich auch ju jenen Soblenbewohnern, und unterfcheiden fich nur burch bie Berfchiebenbeit ihrer Rabrung und Lebensart, Die manche Gigens thumlichfeiten batte, Die man als mabre Bereiches rungen ber Phyfiologie anfeben fann 2). 3m gans gen genommen befraftigen aber auch fie bie Bemer: fung , Die burch bie gange Geschichte ber Denich: beit lauft, bag bie von Gifchen lebenben Bolfer auf ber niedrigften Gruffe ber Cultur fteben bleis ben. Gie ericheinen als vollige Wilbe ohne alle Familienverbindungen; ohne weitere Wohnungen als Klufte und Soblen; und felbft ohne alle Bes

<sup>2)</sup> So fagt Diodor von ibnen, daß sie nur alle 4 Tage tranten, indem sie alsbann bordenweise zu der Quelle bogen, und so sich anfullten, daß sie anfangs unbeweglich lägen. Die Gefabren vor Feinden tonnten diese Sitte erzeugen. So erzählt er von andern die ganglich abrutirt und unempfindlich gegen alle Fragen und Drodungen sind. Drop. 1. p. 184—186. Dasselbe sab Bruce ber jenen Wilden. Bruce III., 73. Noch viel auffallendere Erfahrungen barüber hat Azara ber den Boltern am Plata Strom gesammlet.

ratbichaften jum Rifchfang, indem fie fich blos mit ben von ber ablaufenden Alut guruckgelaffenen Fis fchen bebelfen; beren Rleifch fie jeboch burch Grame pfen und Zumifchen eines gemiffen Gaamens fo augubereiten wiffen , daß fie fich Borrathe das von machen fonnen. Wenn wir gleich über ibre bebensart feine neue Dachrichten haben, fo er: bellt aus Bruce boch wenigftens fo viel, baß noch jest Die Bewohner jener Begenden elenbe nactte Wilde find.

Baren fie inbeg im Alterthum ohne Musnabe me bieg gemefen, fo mochte bie Frage, wie Cam: bofes gerade aus ihnen feine Rundichafter mablen fonnte, fcmer zu beantworten fenn. In bem Bericht von Berobot felber aber ift ein Umftand , ber uns auf andere Ibeen leitet. Cambnies, faat er, ließ biefe Ichtbnophagen aus Elephantine, in Oberagopten, tommen. Es lebte alfo ein Theil von ihnen in Oberagnpten; und die gange Beftime mung, Die Cambnfes ihnen gab, ibre Befannte fchaft mit dem Lande und ber Sprache ber Methio: per, muß es wohl mehr ale mabricheinlich machen, baß biefe ju ben manbernben Stammen geborten, burch welche ber Sandel gwischen Megopten und Methiopien getrieben , und Die Caravanen , Die von bem einem tanbe jum andern jogen, gebildet murben.

#### 362 Erft. Abschn. Geogr. 11eb. d. Aeth. Bollet.

wurden 3). Von Aegypten ju den Macrobiern konnte man gewiß nicht anders als in Caravanen reisen, und diese keute mußten den Weg schon einmal oder mehrmal gemacht haben, da sie thre Sprache vers standen. Der Name konnte auch ben einer vers anderten kebensart ihnen bleiben, wie es in so vier ken andern Fällen geschieht. Ich enthalte mich über diesen Gegenstand noch jeder weitern Bemetz kung; aber es ist wenigstens ein vorläusiger Ber weis, daß der Ruf der reichen Goldlander jenseits der Wüste nicht nur nach Aegypten gedrungen war, sondern daß auch ein wirklicher Verkehr schon im hohen Alterthum zwischen bepden statt sand.

<sup>3)</sup> Herobot fagt nicht wie ftart die Babl der bingefandten Ichtpophagen gewesen sep; fie tonnen also auch sehr wohl eine tleine Caravane gebilbet haben.

# Zwenter Abschnitt.

Die Methiopischen Bolfer, Die wir in bem boris gen Abichnitt fennen lernten, ftanden noch fammts lich auf ben niedern Stuffen ber Cultur! 3mar fand fich auch ichon unter ihnen ein merflicher Uns terfchied der Musbildung. Wir haben fcon alle jes ne erften Abftuffungen, von ben volligen Wilben, wie fie Sanno fab, benen noch die Uffen ben Rang freitig machen fonnten, bis ju Jagervolfern und Rifchern; und wiederum von biefen bis gu Momabifchen Sirten gefebn; aber noch fein Bolt bas, an fefte Wohnfige gebunden, einen großen und wohleingerichteten Staat gebilbet batte. Gleiche wohl gab es unleugbar einen Methiopifchen Stamm, ber eine gemiffe bobere Cultur erreichte; ber in Stadten wohnte; ber Tempel und große Gebaube errichtete; ber - wenn gleich feine Buchftabens fchrift - boch Bilberfchrift fannte; ber Gtaares einrichtungen und Befege batte, und ber ben Ruf feiner Cultur fcon in ben frubeften Beiten über

einen großen Theil ber Erde verbreitete; - ber Staat von Meroe.

Wo follen wir Meroe fuchen? Dieß ift die erfte und wichtigste Frage, die wir beantworten muffen. Die ganze folgende Untersuchung kann nur durch eine genaue Bezeichnung des tocalen ihre Zuverläffigkeit und Bestimmtheit erhalten.

Es fehlt nicht an alten Schriftstellern, Die sich uns zu Wegweifern anbieten. Wir wollen zur erft benjenigen von ihnen mablen, ber uns bereits burch die Libnschen Wüsten führte; wir wollen sehn, wohin herobot uns bringt; alsbann wird es Zeit fenn die übrigen zu fragen, ob wir das rechte Ziel erreicht haben?

"Dberhalb Elephantine, ber Grenzstadt Mes, gyptens," sagt herodot 1), "wird die Gegend bot, her. Man zieht hier die Schiffe, wie man eie "nen Ochsen leitet, indem man sie von benden Seis "ten anbindet. Bricht das Seil, so wird das "Schiff von der Gewalt des Stroms sortgerissen. "Diese Schiffsahrt mabrt vier Tage, und beträgt "12 Schoenos; der Nil hat hier aber Krummuns "gen, wie der Maeander. Darauf tommt man in

Aller Airs - John - miles

"ein ebnes Reld; in welchem ber Dil eine Infel "umfließt, Die Tachompfo beißt; welche balb Mes stbioper, und balb Megnpter inne baben; benn " Die Methioper fangen icon von Glephantine an. "Un Die Jufel aber ftoft ein großer Gee, ben Dos "madifche Merhioper umgeben. Sat man Diefen Bee durchfchifft, fo tommt man wieber in ben "Strom Des Dile, Der Diefen Gee Durchflieft. "Darauf fleigt man aus, und macht neben bem "Rluß eine Landreife von 40 Tagen. Denn es "find bier eine Menge fpiger Relfen und Rlippen, " burch bie man nicht fchiffen tann. Wenn man min 40 Tagen Dieg tand Durchreifet ift, fo befteigt "man wiederum ein anders Schiff, mit bem man "eine Rabrt von 12 Tagen macht. Darauf ges , langt man ju einer großen Stadt, welche Deroe "beife; und die Sauptftade ber übrigen Methioper Die Ginwohner verebren allein ben renn foll. "Bens und Dionnfos; aber diefe mit ber größten "Religiofitat. Much baben fie ein Drafel bes ers ftern, und unternehmen ihre Rriegejuge, wann, "und wohin es ihnen ber Gott befiehlt."

Ich vergleiche biefen Bericht des Gerodots mit den vorzüglichsten Charten die wir bisher vom taufe des Mils oberhalb Aegypten haben; benen des Morden, so weit sie geben, und in ben entferntern Gegenden mit ber bes Ritters Bruce.

Die Krummungen bes Fluffes oberhalb Sper ne und bem benachbarten Elephantine, zeigt die XXIV Charte von Norden. Der Fluß bildet hier eine Schlangenlinie, ohne jedoch fehr weit abz schweisende Biegungen zu machen. Sein Strom ist so stadt, daß auch Norden seine Barke oft mußte ziehen laffen, und nur ben starkem Winde sich der Seegel bedienen konnte. Die Fahrt bis zu der Insel Tachompso beträgt 12 Schoenos, d. i. 18 Meilen, die man in 4 Tagen zurücklegt. Herodot rechnet zwar sonst seine Tagereisen zu Schiffe um vieles größer 2); man sieht aber leicht, daß ben jener langsamen Flußfahrt die sonst ges wöhnliche Rechnung nicht gelten kann, die nur für Seereisen paßt.

Gerodots Tachompfo halte ich für die Infel Girfche. — Morden erwähnt keiner andern in diefer Gegend; fie liegt nach der Angabe des Da; nifchen Reifenden 30 tieus von Affuan, oder Spene; diefe Entfernung past mit dem Maaß des Herodot.

Daju

<sup>2)</sup> Remlich su 17 Meilen, Henop. IV. 86.

Dagu fomme Die Befdreibung bes Localen ben benben Schriftstellern. Dach Berobots Bericht mußte man bier bas Schiff verlaffen, weil wegen ber vielen Rlippen die weitere Sabrt gu befchwers lich mar. Morden tam mit feiner Barte gmar burch; allein nicht obne bie größte Befabr. "Es. wift, fagt er.3), "Die gefährlichfte im gangen Dil. "Der Rluß ift bier in feiner gangen Breite mit "Relfen unter bem Baffer befegt, Die wiederum "eine Menge Wirbel bilben." Beiter binaufmarts folgen die großen Cataracten, bis gu benen Dors ben nicht burchbringen fonnte; man barf fich alfo nicht wundern, wenn man im Alterthum lieber bier ausstieg, als mit großer Befahr weiter bis ju jes nen ichiffte, wo die weitere Sabrt boch nothwendig unterbrochen warb.

Bald oberhalb jener Infel bemerkt Nors ben 4), daß der Nil eine größere Breite erhalt. Ich weiß nicht ob dieses Beranlassung zu der Sas ge vom See gegeben hat, dessen der griechische Ges schichtschreiber erwähnt. In dem ganzen taufe des Nils, so weit ihn Norden gezeichnet hat, findet sich kein See; die Schwierigkeit bleibt also immer dieselbe, man mag die Insel Tachompso suchen wo

man

<sup>3)</sup> NORDER p. 218.

<sup>4)</sup> NORDEN p. 219.

man will. Entweder ward herodot durch faliche Berichte hintergangen; (benn er bemerkt felber febr forgfaltig, daß er bier nicht als Augenzeuge fpresche, da er nur bis Elephantine gekommen fen;) oder das Local hat fich verandere, und der vormas lige Gee ift vom Sande ausgefüllt.

Ben Tachompso besiehlt uns herodot unser Schiff zu verlassen, und eine Landreise anzutreten, indem wir dem User des Flusses folgen, die 40 Tage mahrt. Eine Tagereise beträgt ben ihm 5 Meilen, wir werden also, nach Abrechnung der Rubetage, einen Weg von etwa 150 Meilen zur rückzulegen haben.

Die Bestimmung "neben ben Ufern bes Fluß fes" wird hier von großer Wichtigkeit. Jenseit ber großen Cataracten verändert der Mil seine vors herige gerade Richtung, und nimmt seinen tauf nach Westen zu, indem er bennahe einen halben Zirkel oder Bogen beschreibt, dessen Sehne 60 Meilen beträgt. Berließen wir den Fluß, um einnen geraden Weg zu nehmen, so wurden wir bald mitten in die Nubischen Sandwüsten gerathen, der ren Schrecken, aus der Beschreibung des neueren Brittischen Reisenden, noch wahrscheinlich vielen meiner teser im Andenken sind. Folgen wir hinger

gen burch die eben bemerkte Strecke bem taufe bes Fluffes, fo finden wir uns nach den Char; ten des H. Bruce, in der Nabe der Landschaft Arbara, einem Theil des Königreichs Sennaar. Dort schiffen wir uns wieder ein, und eine Fahrt von 12 Tagen, gegen den Strom, (nach der obiz gen Bestimmung = 50 Meilen,) bringt uns nach der Hauptstadt Meroe.

Genauere Radrichten über Die Beichaffenbeit bes Dils oberhalb Oberagnpten enthalten Die Bes richte ber Araber 1). Bebn Tagereifen oberhalb Minan ift ber erfte Dubifche Cataract, ben bemt Dete Bafui; mo ein Safen fur Die Barten ift, bie von Mfuan fommen. Der Dil ift von bier an mit Klippen angefullt, und nadte Relfen bilben feis ne Ufer. Der zwente Cataract ift ben Gan; ber britte und bochfte ben ber Reftung Aftenun. Dbers balb biefer Gegend verandert fich bie Befchaffen: beit bes tanbes. Der vorber oft in ein fcmales Bett gufammengebrangte Dil breitet fich if viele Urme aus, Die eine Menge ber fruchtbarften Ins feln umfdliegen. Palmenmalber, Weingarten und Biefen mit gablreichen Beerben, befonbers von Cas meelen,

<sup>5)</sup> Quarnemene Mem, fur l'Egypte II. p. 7 fq.; in bem Memoire fur la Nubie aus Arabifden Hanbichriften.

meelen, bedeekt, schmucken fie 6). Go kommt man nach Dongola, der Haupestadt des Reichs, das 50 Tagereisen von Uffaan entfernt ift. Der Weg von da bis nach der Grenze des Reichs Ulna (des als ten Meroë) foll noch beträchtlicher fenn.

Es liegt allerdings noch immer viel Schwans tendes in allen diefen Angaben; aber wie ungewiß die Rechnung fenn mag, fo bleibt diefes ficher, bag wir in ben vorher erwähnten Theilen bes Königs reichs Sennaar uns finden. Es tommt barauf an, ob sich aus ben Zeugniffen andrer Schriftstelt ler nabere Bestimmungen festsehen laffen.

Herodot nennt nur die Stadt Merce. Alle übrige Schriftsteller aber beschreiben Merce als eine Insel, die aber allerdings eine Stadt gleiches Namens habe 7). Sie widersprechen also dem herodot nicht; die Folge wird vielmehr zeigen, daß herodots Angabe von der tage der Stadt mit ihren Nachrichten übereinstimmt.

"Der Uftaboras, fagt Agatharchides 8), ber "burch Methiopien fließt, vereinigt feinen Strom "mit

<sup>6)</sup> Dieß ift eben die große Menge Infeln im Dil, wovon Dion. I., p. 38. fpricht.

<sup>2)</sup> Drop. I. p. 58. STRAB. p. 1154. PLIN. VI. 29.

<sup>8) 3</sup>n Huns. Geogr. Min. I. p. 37.

mit bem großern Dil, und bildet baburch die Ins "fel Meroe, indem er fie umflieft." Doch bes ftimmter ift Strabo 9). "Der Dil," fagt et, "nimmt zwen große Fluffe auf, Die aus einigen "Geen von Often ber fommen, und bie große Ins "fel Meroe umgeben. Der eine beift ber Mftabos .ras, ber an ber Dfifeite fließt; ber anbere ber "Mftapus. Ginige nennen bafur ben Mftofabas, "und unterscheiden bavon ben Mftapus, ber ben-"nabe in gleicher Linie mit bem Dil fortlauft. Gies "benbundere Stabien oberhalb bem Bufammenfluß " bes Dils und bes Mftaboras fen bie Stadt Des "roe, die gleichen Damen mit ber Infel tragt." - Coon Diefe Ungaben maren vollig binreichenb Die Lage von Deroe ju bestimmen; aber jum Ues berfluß fubre ich noch bas Zeugniß bes Plinius 1) "Ditten in Methiopien," beift es ben ibm -"befommt ber Ril ben Bennamen Uftapus. Er "bildet bier große Infeln, Die er faum in 5 Tagen "umfließt, befonders die Infel Meroe; mo fein "linfer Urm Mftaboras beißt; und ber rechte Mftas "fapes. Erft ba, wo fich alle Urme vereinigen, "befommt er ben Damen bes Dils."

Gin

<sup>9)</sup> STRAB. p. 1134.

<sup>1)</sup> PLIN. V. 9. Er verwechselt ben Aftafapes und Aftapus;

Ein Blid, ben man auf die Charte wirft, zeigt jest fogleich, wo das alte Merce zu suchen fen. Der Uftaboras, der es an der öftlichen Seite umfließt, ift der jehige Atbar, oder Cacagge; der Uftapus, der die linke Seite begränzt, und parallel mit dem Ril lauft, ift der Babar el Abiad, oder der weiße Strom, der vielleicht eigentlich der Ril heißen sollte. Ben der Bestimmung der andern kleinen Flusse halte ich mich nicht auf, weil sie nicht zur Sache gehort 2).

Die Berichte der Arabischen Geographen 3) vers breiten hierüber ein noch helleres ticht. Der Mil theilt sich nach ihnen in 7 Flusse, von denen bren große, die andern kleinere Flusse sind. Bu den ers stern gehört einer, der von Often her kommt, (als so ohne Zweisel der Aftaboras oder Tacazze, sonst auch der blaue Flus genannt.) Der zwente dies ser Flusse ist der weiße Nil, der von Westen kommt, (also der Aftapus;) dessen Gewässer die Weiße der Milch haben. Der dritte ist der grus ne Nil, der von Sud: Often kommt; (also der eis gentliche Mil der Reuern;) dessen grunes Wasser so hell ist, daß man die Fische auf dem Grunde sieht.

<sup>2)</sup> Man febe baruber Srn. Bruce I., S. 543. und III., 646.

<sup>3)</sup> DR. febe QUATREMERE I. C. II., p. 7-21.

Die vier kleinen Fluffe kommen gleichfalls aus Gude Often, und vereinigen fich mit dem grunen Ril. (Man finder fie auf der Charte von Bruce). Das tand zwischen diesen Fluffen ift das Reich Ulua; welches da anfängt, wo der erfte jener Fluffe (der Tacasse) sich mit dem Nil vereinigt. Die Haupts stadt des Reichs, sie heißt Sujah, eine schöne und wohlgebaute Stadt, liegt da wo der weiße und grune Nil sich verbinden 4). Zwischen diesen Fluss sen ist eine Insel, deren Umfang man nicht kennt. Es ist also klar, daß diese Insel, oder das Reich Mua, die alte Insel Meroë ist.

Die Größe ber Insel Merce hat uns Dios bor von Sicilien bestimmt angegeben. "Sie hat" sagt er uns 5), "3000 Stadien (= 75 Meis "len,) in der Länge, und 1000 Stadien (= 25 "Meisen,) in der Breite."

Plinius endlich bestimmt felbst nach Meilen die Entfernung von Spene in Aegypten. "Eras "tostenes," fagt er 6), "habe 625, Artemidorus "600

<sup>4)</sup> Bruce bat bier auf feiner Charte eine Stadt Salfaja, beren Dabmen vielleicht aus Alna entftanden ift.

<sup>5)</sup> Diop. 1. c.

<sup>6)</sup> PLIN. VI. 29.

"boo Romische Meilen gerechnet. Kurt vor seis "nen Zeiten aber sey unter Mero die Entsernung ges "messen, und man habe gefunden, daß sie bis zu dem "Anfange der Insel 873 R. Meilen betrage." — Alle diese Maaße konnen richtig senn, je nachdem man den Weg dahin nahm. Die Römischen Gesandsten hatten den langern Weg gewählt, indem sie ims mer dem tauf des Nils folgten; die griechischen Georgraphen rechneten nach der kurzern Caravanenstraße, die den Nil verließ, und durch die Wüste Babiud a gieng; der berühmte Brittische Reisende kam auf eie nem noch kurzern Wege von Meroe nach Spene, indem er es wagte in völlig gerader Nichtung, öste sich vom Nil, queer durch die große Nubische Witssiehe ge zu geben.

Mus allen ben bisherigen Angaben laffen fich mit ber großten Gewißheit folgende Refultate gieben:

Erfilich: Die alte Infel Meroe ift die jesige Provinz Arbar, zwischen dem Flusse gleiches Nasmens, oder dem Tacazze an der rechten, und dem weissen Strom und dem Nil an der linken Seite. Der Anfangspunct der Infel ist die Bereinigung des Tacazze mit dem Nil; und im Suden wird sie von dem Arm des eben genannten Flusses, dem Wals dubba, und dem Arm des Nils, dem Babad

eingeschlossen, beren Quellen nabe ben einander find, ob fie gleich nach verschiedenen Richtungen fließen 7). Sie liegt zwischen 13-18° N. B. Gegenwäreig macht fie den größten Theil des jehigen Konigreichs Sennaar aus, und der sudliche Theil gebort zu Abpffinien.

Imentens: Merce war also ein großes von Fluffen umgebenes kand, das nach sein mem Flächeninhalt Sicilien wenigstens um die Hälfte übertraf. Es ist keine Insel im strengsten Verstande des Worts, weil es nicht völlig, aber doch bennahe, von Flussen eingeschlossen ist. Man hielt es aber für eine Insel des Nils, weil man nach dem ausdrücklichen Zeugniß des Plinius die verschiedenen Flusse, die es umgeben, sämmtlich als Urme des Nils betrachtete . Auch wird es, nach dem Bericht des H. Bruce, benm Austres ten der Flusse in der Regenzeit zu einer völligen Insel.

Dritt

<sup>7)</sup> Man febe bie große Charte bes S. Bruce; wo man auch alle bie fleinen Fluffe und ihre Urme, beren Ramen auf unfrer Charte feinen Plat fanden, verzeichnet findet.

<sup>8)</sup> Prin. V. 9. — herobot ift auch bier wieder der einzige alte Schriftfieller, ber vollig bestimmt fpricht. Er ermahnt nur ber Stadt Merce, ohne bas Land, in bem fie liegt, eine Infel zu nennen.

Drittens: Muf diefer Infel lag bie Gtabt gleiches Damens. Mus Berobots Ungaben ift es noch nicht moglich den Dlag genau zu bestimmen, wo wir fie fuchen muffen. Gleichwohl mar Diefer Plag einer ber merfwurdigften bes Erbbobens; und meine Lefer murben es ben ber Folge biefer Unters fuchungen mir mabricheinlich wenig Dant wiffen, wenn ich mich gezwungen fabe fie baruber in Un: wiffenbeit ju laffen. Glucflichermeife aber belfen uns andere Schriftfteller. Dach Eratoftbenes ?) lag diefelbe 700 Gradien (= 171 Meilen) obers halb ber Bereinigung des Dils und bes Tacagie oder Mftaboras. Plinius rechnet , jufolge ber Dachrichten ber Rundschafter bes Dero, 70 Dills lien (= 14 Dleilen;) und fest noch die wichtige Bestimmung bingu, bag neben ibr, in bem Flug an der rechten Geite ftromaufwarts gerechnet, eine fleine Infel Zabu fich finde, Die ibr als Safen Diene 1). Daraus ergiebt fich mit Gewißbeit, baß bie Stadt Meroe nicht am Tacage (wie man wegen ber Unbestimmtheit ber Ramen jener Rluffe fouft vermuthen tonnte,) fonbern am eigenHichen Mil ju fuchen fen, und ihre Lage wird mit ber größten Genauigfeit, ungeachtet ber geringen Bers Schiedenheit in ber Mngabe bes Plinius und Eras toftbes

<sup>9)</sup> STRAB. p. 1134.

<sup>1)</sup> PLIN. VI., cap. 29.

toftbenes, burch die eben ermabnte fleine Infel bes flimmt, die B. Bruce auf feiner Charte ju bes merten nicht vergeffen bat.

Die alte Stadt Meroe lag etwas unter: halb bem jegigen Chandi, unter 17° Dr. B. und 5210 D. 1. Der Ritter Bruce fab bie Ruis nen berfelben in ber Gerne, und magte es nur basjenige ju' vermuthen, mas ich fo eben aus ben Beugniffen der Alten bis jur volligen Evideng glaube erwiefen ju haben. Bewiß wird jeder meiner lefer bier bie eignen Worte biefes merfmurbigen Reis fenden mit Bergnugen lefen 2). "Wir verliegen", fagt er, "ben 20. Det. Abende Chanbi, und "ichlugen zwen (Englische) Deilen von ber Stadt " unfer Machtlager auf. Den 21. frub festen wir "unfre Reife fort; und machten um 9 Uhr Salt, "nachbem mir 10 Deilen gemacht batten. Sier "fangt fich eine große Infel an; Die etliche Deis "len lang voller Dorfer, Baume und Getreibe ift; "fie beift Curgo. Begen über liegt ber Berg "Gibbairn, wo ich bie erfte Scene von Ruinen "fand, feitbem ich bie ju Urum in Abpffinien ge: "febn. Wir bemerften bier Saufen von gerbrochenen "Doftamenten, eben wie die ju Urum, die gn Fie

<sup>2)</sup> Bruce IV. G. 541.

"guren von hunden bestimmt waren; besgleichen "auch etliche Stude von einem Obelift, gleichfalls "mit bennahe ganzlich verloschenen hieroglophen. "Die Araber sagten uns, diese Ruinen waren von "weitläuftigem Umfange, und daß daselbst viele "Stude von Statuen und thierischen Figuren auss "gegraben wurden; die Statuen waren meistens "von schwarzem Stein. — Man kann sich (fest "der Brittische Reisende hinzu,) unmöglich der "Muthmaßung erwehren, daß hier die alte Stade "Meroe gestanden;" eine Vermuthung, die durch die vorher angeführten Beweise zur Gewisheit erz hoben ist.

Seit Bruce ift zwar kein Europäer wieber nach jenen fernen Gegenden gekommen; aber auch bie von den Franzosen in Aegypten eingezogenen Machrichten bestätigen die seinigen. Ihnen zusolge ift Chandi noch jest die nachste Stadt nach Sens naar. Auch ihnen ward von alten Denkmalern erzählt, die in der Gegend sich finden sollten 3).

266er

<sup>3)</sup> Memoires sur l'Egypto T. IV. p. 219. Die alten Dentsmäler, worüber man aber teine weitere Auftlatung erhalten fonnte, werden einige Stationen weiter füblich bev Sahnalem und Gerri geseht. Es muffen also vermuthalich mehrere bergleichen und an verschiedenen Stellen bort fich finden. Delubrum ibi Ammonis et toto tractu facella fagt auch PLIN. VI., 29. pon Meroe.

Aber ein belleres licht verbreiten auch bieruber Die erft feit furgem befannt geworbenen Dachrichten Mrabifcher Geographen 4), Die an bem Dafenn jener Dentmabler feinen Zweifel übrig laffen. Gie bemerten forgfaltig Die Stellen, mo ein Berba 5), b. i. Tempel nach Megnprifcher Bauart, vorhanden fen. Der erfte berfelben von Megnpten ber findet fich ben Moma oder Dam, in der Rabe Des ers ften Mubifchen Cataracts. Er wird ausbrucklich ein prachtiger Berba genannt. Gin zwenter febt ju Gan, ben bem zwenten Cataract. Gin britter ben bem Klofter Daira, gwifchen zwen Bergen. Mber ein vierter, von bem glucklicherweise uns eine Befchreibung gegeben ift , findet fich ben ber Grabt Dermes in Rubien am Dil. "Diefe Grabt", beißt es, "enthalt einen großen Berba, ber ber "Conne gewidmet ift, und in welchem fich ein Gots " terbild

<sup>4) 3</sup>n QUATBEMEne DE QUINCY Mem. fur l'Egypte Vol.
11., in bem Mem. fur la Nubie p. 11. 32. und besondere 34.
aus Musets. Arabes No. 158. fol. 99. der R. Bibliothet.

<sup>5)</sup> Der Ansbruck Berba, womit die Araber einen Tempel oder Tempel-abnliche Anlage bezeichnen, ift, wie mich hr. Hofrath Tychien belebrt, aus dem Koptischen in das Arabifche übergegangen. Die Araber batten tein Wort dafür in ihrer Sprache, weil sie die Sache nicht hatten, und nahmen also das Aegyptische an. Daher werden die Tempel von Ober-Aegypten and vorzugsweise von ihnen die Berbas genannt. Man sehe Abdollatie Descript. Aegypti p. 111. ed. White, Lond. 1800.

" terbild aus Ginem Steine findet, auf beffen Bruft "ber Mond abgebildet ift. In Diefem Berba ficht "man prachtige Malerenen, und gewaltige Gaulen; bie man nicht ohne Bermunderung anfeben tann. "Man findet in Diefem Gebaude einen unermeßtie "den Gaal, ber auf ben erften Blid aus Ginem " Grud gehauen ju fenn fcheint. Die Dede wird "gebildet burch Blede aus einem fcmargen 6) "Stein; vortrefflich polirt; und von außerordentlis "der Barte. Jeder Block bat 15 Ellen in Der "Lange, 5 in der Breite, und 5 in der Diche. "Gie find 25 an ber Babl; und fo an einander gefügt, daß Die gange Dede aus Ginem Grid "ju fenn fcheint. Dan fieht in Diefem Berba eis "nen großen Brunnen, in ben man auf Stuffen Muf bem Grunde findet man Galles "binabfteigt. " rien, Die in entgegengefegter Richtung gabfreiche " Brrgange bilben, beren Enbe man nicht erreichen Wollte man es verfuchen dabinein ju "bringen, fo murbe, man fich verieren und ber To: "besgefahr aussegen." Die Lage ber Stadt Ders mes, welche ich nirgend fonft ermabnt finde, wird gwar nicht genau bestimmt: fie liegt indeß in bem Reiche Mlua am Dil; welches ungezweifelt bas alte Meroe ift. Collte fie vielleicht bas Derreira auf ben neuern Charten fenn? Wie bem auch fenu mag,

<sup>6)</sup> Bie auch Bruce von ben Urabern borte, oben 6 378.

fo fann fie in feiner andern Gegend gefucht werben, als wo bas alte Meroë lag; swiften Berri und Chandi. Bas aber von bem bortigen Berba ge: fagt wird, bezeichnet fo flar die Mit: Megyptifche Banart, bag baran fein Zweifel fenn fann. Die Statue aus Ginem Stud mit bem Mond auf ber Bruft (ein Monolithos;) Die Dalerenen, (alle Megnptifche Tempel maren im Innern gemalt;) bie gewaltigen Gaulen; ber große Gaal, ber aus Gis nem Stuck gehauen zu fenn fcheint, geben die Bes weife. Roch mehr jene ungeheuern, fo meifterhaft sufammengefügten, Steinblocke, welche Die Decke bilben. Much ber Brunnen, und jene unterirbifchen Untagen find acht Megoptifch. Bugleich ift flar, bag Diefer alte Tempel ju ben großen und febr vollendeten Denkmablern Diefer Urt gebort, und alfo jene Baufunft, welche wir in ber Thebais bemun: bern, fich nicht weniger in Meroe ausgebilbet bate te : fo wie auch, bag er in bem Arabifchen Beitals ter noch unverfehrt erhalten mar; und wer mag fa: gen, ob es einem glucklichen Reifenden nicht viels leicht aufbehalten ift, auch jest noch den uralten Tempel bes Jupiter Ummon ju Meroë mobl ers balten wieber ju finden?

Co ftanden wir alfo an jener mertwardigen Stelle, wohin bas Alterthum nicht felten bie Dies

ge der Kunfte und Wissenschaften feht; wo hies roglyphenschrift erfunden senn foll; wo schon Obes liften und Tempel hervorstiegen, noch ehe Megyps ten sie kannte! Wer legt sich nicht selber hier die Fragen vor: Was war hier einft? was ward hier?

Ahndungen von dem was hier werden konnte, werden wahrscheinlich ben manchen meiner teser entstehn, wenn ich hier die Bemerkung voraus, schiefe, die ich in der Folge beweisen werde, daß Meroe der Hauptsis des großen Caravanenhandels war, den einst Aethiopien mit dem nördlichen Africa und Aegypten, so wie mit dem glücklichen Aras bien, und selbst mit Indien führte. Aber die Nacht des Alterthums ist hier zu dicht, als daß dieser einzige Lichtstrahl sie aushellen konnte; wir wollen vorher genauer untersuchen, was die auss brücklichen Zeugnisse der Alten uns von dem Zusstande von Meroe melden.

Meroe war nach ihrem Bericht ein Staat, ber feine festen Ginrichtungen und Gefege, feine Oberhaupter und Regierung hatte. Aber die Form Diefes Staats war diefelbe, die wir ben fo vielen andern Reichen jener sudlichen Gegenden wieder fine ben; die Regierung war in den handen eines Priersterstamms, oder einer Priestercaste, die aus ihrer

Mitte einen Konig mablte. Ich überfege bier bas Bengniß bes Diobor, ber unter allen bie ausführe lichften und bestimmteften Rachrichten uns aufber wahrt bat.

"Die Gefege der Methioper," fagt er 7), "find gin vielen andern Dingen von ben Gefegen andrer "Belfer verschieden, aber vorzüglich in ber Wahl "ihrer Ronige. Die Priefter nehmlich mablen aus "ibren Mitteln die vorzüglichften, und welchen von " Diefen ber Gott, (ber Jupiter Mmmon), ben einer "großen Benerlichkeit bestimmt, Diefen macht bas "Bolt jum Konige. Es fallt alsbann fogleich vor "ibm nieder, und verebrt ibn als einen Gott, ins "bem ibm burch ben Willen ber Botter Die Regies .. rung übergeben ift. Der Ermablte aber genieft "alsbann alle bie außern Borguge in Rucfficht auf "feine Lebensart, Die ibm burch bie Befege einges "raumt find. Er barf Diemand meder belobnen "noch beftrafen, als in fo fern es mit bem vaters "lichen Bertommen, und ben Gefegen übereinftimmt. "Es ift Gitte ben ihnen feinen ber Unterthanen "mit bem Tobe ju bestrafen, auch felbft wenn er "ber Tobesftrafe murdig erflart ift; fondern man "fchicft zu bem Diffethater einen ber Gerichtsbiener, "ber ibm das Zeichen des Todes überbringt. Wenn

<sup>7)</sup> Dion. I. p. 177. etc. Es ift von Merce bie Rebe.

"ber Berbrecher baffelbe fiebt, geht er fogleich in "fein Saus, und nimme fich felbft bas leben. Die "griechische Gewohnheit aber , burch die Rlucht "in ein benachbartes Land fich der Strafe gu entziebn, "ift borten nicht geftattet. Dan ergablt, bag bie "Mutter eines folden Menfchen, ber Dieg verfus "den wollte, ibn mit ihrem eigenen Gartel ere "broffelt babe, um ihrer Familie jenen noch greffern "Schimpf ju erfparen. Das fonderbarfte von allen "aber ift die Ginrichtung, Die ben Tod bes Ro: "niges betrifft. Die Priefter ju Merce nehmlich, "Die ben Dienft der Gotter beforgen, und Die ben "bochften und vornehmften Rang befigen, fchicken, "wenn es ihnen gurdunft, einen Boren jum Ros "nige, mit bem Befehl, ju fterben. Gie melben "ibm, die Gotter haben bieg befohlen, und ber "Sterbliche burfe fich ihren Rathichluffen nicht ent "tiebn; und was fie fonft noch fur Grunde bingu: "fugen mogen, Die fur einen fcmachen, ans Ber " fommen gewohnten Beift, ber ihnen nichts ent "gegen ju fegen weiß, überzeugend find."

Es ware leicht ben einer Vergleichung mit einis gen neuern Negerstaaten, manche Aehnlichkeit in ihr ren öffentlichen Gewohnheiten aufzusinden. Gin Nes gerstamm, der jeht seit 300 Jahren Gennaar in der Nabe des alten Deroe bewohnt, hat gleichfalls Die Sitte, daß sein König sterben muß, wenn die Wornehmsten des Wolks es ihm beißen 8). Allein ich überlasse es meinen tesern diese Vergleichungen anzustellen, die selten sehr lehrreich sind. Wichtis ger für uns ift die Bemerkung, daß die Regierung von Meroe in den handen eines Priesters stamms, oder Priestercaste war, die den Kösnig aus ihren eignen Mitteln nicht allein wählte, sondern auch in der völligsten Abhängigkeit zu erhals ten wußte.

In einem Staat, bessen Regierung für uns so viel fremdartiges hat, wird man auch in Rucke sicht auf das Bolt oder die Unterthanen dasselbe vermuthen. Man wird hier kein Bild erwarten, das einem civilisirten Europäischen Reiche ähnlich ware. Bielmehr zeigt uns Meroe denselben Ansblick, den uns auch gegenwärtig die mehrsten Staas ten des innern Ufricas darbieten; eine Menge kleis ner Belker von der verschiedensten Lebensart, mit oder ohne feste Wohnsise, bilden dort ein soges nanntes Reich, obgleich das allgemeine politische Band, das sie umschlingt, außerst lose, und oft kaum sublar ist ?). In Meroe war dieß Band von

<sup>8)</sup> Pruce Reifen IV., G. 462.

<sup>9)</sup> Man febe die Beschreibung des Reichs Bornu, in PROCEEDINGS of the African Affociation, p. 189, etc.

Seeren'e 3been Et. II.

bon boppefter Urt; Religion, b. i. ein gemiffer Cultus, ber fich vorzüglich auf Drafel ftubte, und Sandel; unftreitig die ftartften Banbe, Die, nachft gewaltsamer Unterbruckung, Die Barbaren feffeln tons nen. Jener Cultus, mit Drafeln verbunden, befries Digte ihre Meugier und ihren Aberglauben; fo wie ber Sandel ibre finnlichen Bedurfniffe. Gin ger naueres Gemalbe von ben Ginwohnern von Meroe hat uns Eratofthenes entworfen 1). Die Infel ume faßte nach ihm eine Denge Stamme, von benen einige etwas Ackerbau trieben, andere Sirten, ans bere Jager maren. Jeder von ihnen mablte biejer nige Lebensart, Die fur Die Wohnfige, Die er inne batte, Die paffendfte war.

Die Domabifchen Bolfer, Die nordlich von Meroe, in Rubien mobnten, waren biefem Staat nicht mehr unterworfen 2). Aber Die Berrichaft über Romaden fann felten fefte Grenglinien baben, und es murbe ju voreilig fenn, bas mas Eratofibes nes von feinen Beiten fagt, auf alle vorbergebenbe Jahrhunderte anwenden ju wollen; jumal ba nach Berobets Radrichten Meroe auch jugleich eroberne ber Staat mard 3); und in feinen blubenben Beiten

nach

<sup>1)</sup> STRAB. P. 1177.

<sup>2)</sup> Dies verfichert ausbrudlich Eratoftbenes bem Stnab. p. 1134-

<sup>3)</sup> HEROD. II. 29.

nach Plinius Bericht ein heer von 250000 Mann unter den Waffen hatte 4). Westlich ward Meroe von Sandwusten begrenzt, die es von Darfur scheiden, das im Alterthum unbekannt blieb; und die Troglodyten oder die Stamme der Gallas, in den Gebirgen, zu Nachbaren, die von der Stadt Mes roe 10 bis 11 Tagereisen entfernt waren 5). Es scheint nicht, daß diese noch Unterthanen von Meroe gewesen waren, da sie nach dem, was oben bemerkt worden, eigne Oberhaupter oder Könige hatten.

Dagegen stieß sublich an Meroe eine Proving, bie durch einen außerordentlichen Zufall von einem febr zahlreichen Stamm Aegnptischer Cotonis ften besehr war. Als Psammetich in Aegnpten durch Hulfe ausländischer Micthtruppen die Alleinherrschaft erhielt, emporte sich gegen ihn der zahlreiche Aegnpstische Soldatenstamm, der auch schon in den vors bergehenden Unruhen, in denen die Priestercaste dem Meister spielen wollte, und eine Zeitlang wirklich spielte.

<sup>4)</sup> Prin. VI. cap. 29. Daß auch nach ber Ginfubrung bes Iflams in Aegopten die Rubier wiederholt als Eroberer auftraten, und Aegopten angriffen, bat S. Quaramiene in den oben ermabnten Memoires über Rubien aus Aras bifchen Geschichtschreibern bewiesen.

<sup>5)</sup> ERATOSTHENES ap. STRAB. l. c. p. 1134.

fpielte, empfindlich war beleidigt worden. - Diefe Megnprifchen Rrieger, - Die man, in fo fern fie ju bem vornehmen Theil ber Mation geborten, ben Megnytischen Moel nennen fonnte, wenn fich nicht ju leicht falfche Debenbegriffe an Diefe Benennung biengen; - wollten lieber ibr Baterland verlaffen, als in die neue Ordnung ber Dinge fich fugen, Die mit Pfammetiche Regierung in Megypten begann. Bergebens fuchte ber Ronig fie jurudfaubalten, fie fpotteten feiner, und manderten aus, 240000 Dans ner an ber Babl. Dieß gefchab um bas Jahr 650 v. Chr. Gie mandten fich nach Methiopien, und bielten ben bem Ronige von Meroe um neue Bobns fife an. Man nabm fie willig auf, und raumte ibnen ein Land ein, beffen, ichon vorber unrubige, Einwohner man vertrieb, um ihnen Plag ju machen. Dieg tand mar, mehrern Ungaben ju Folge, bie jegige Proving Gojam, eine Infel fo wie Deroe, Die ber Dil burch die große Rrummung bilbet, Die er fogleich nach feinem Urfprunge macht, indem er bennabe in einem volligen Girtel bis nabe ju feinen Quellen gurudfebrt.

Sier ließ fich biefe gablreiche Megnptische Cor lonie nieder, und bilbete einen eignen Staat, ber aber abhängig von Merce war, und durch Unters tonige, oder vielmehr — wenigstens spaterbin burch durch Unterfoniginnen regiert ward. Sie brachten, schon nach Herodots Zengniß, Eultur unter die bortigen Aethiopischen Stamme; sie wurden die Ersbauer von Stadten, unter denen die vornehmste Sembobntis war; eine andre hieß Efar. Ihr Staat, der mehrere Jahrhunderte dauerte, breitete sich weiter nach Often bin bis zu den Gebirgen aus, und sehr deutliche Spuren von ihnen haben sich auch noch in der spätern Geschichte dieser Länder erhalten 6).

Dieß ist ein Gemalbe bes Staats von Merce, ber in gewissen Perioden zu einem hohen Grade von Macht gediehen ist, und felbst auf eine Zeitlang Aegypten unterjocht zu haben scheint. Er dauerte in seiner ursprünglichen Form bis auf die Zeiten des zwenten Ptolemäers; und erlitt damals eine Catas strophe, die nicht weniger sonderbar als seine Bile dung ist. Das ticht der griechischen Philosophie drang in diesen Zeiten bis nach Aethiopien. Der

<sup>6) 3</sup>ch muß melne Leser bitten biese Bemerkungen als Resulstate einer forgfältigen bistorischen Untersuchung anzunchsmeu, die ich in ihrem ganzen Umfange und mit ihren Beweisen bep einer andern Gelegenheit dem Publicum vorzgelegt babe. Commentat. Societ. Scient. Goetting. T. XII. p.48. etc. Die Stellen der Alten, auf die ich mich bier vorzüglich beziehe, sind Henod. II. 30. PLIN. VI. 29. 30. und Strab. p. 1134.

bamalige Konig Ergamenes erkannte bie Thors, beit jenes Pfaffenregiments, überfiel feine Priefter, tödtete fie, und machte fich felbst zum wirklichen herrn?). Gine Wirkung der griechischen Aufklastung — oder der herrschsucht des Konigs — die man in diesen entfernten Gegenden schwerlich ers wartet hatte?

Der Staat von Merce alfo umfaßte eine Menge bon febr verschiedenen Stammen ober Bolferichaften, Die fammtlich bas Band eines gemeinschaftlichen Cultus umichlang, ber in ben Sanden bes gebildet: ften und durch ibn berrichenden Ctamms mar. Bis bieber icheint alles nicht nur beutlich, fonbern auch biftorifch ermiefen ju fenn. Aber unbeantwortet bleis ben noch immer Die Fragen : welche Bewandniß batte es mit ber Bilbung jener berrichenben Prieftercafte? Wodurch mar biefelbe veranlagt, wodurch genabrt worben, und welchen Grad erreichte fie? - Biels leicht werden wir im Stande fenn, fie einigermaßen au beantworten, wenn wir fomobl auf die Urt bes unter ihnen üblichen Cultus, als auch befonbers auf Die Derter mo berfelbe auch außerhalb Meroe einges führt war, unfre Blice richten.

Den Urfprung und die Abstammung biefer culs tivirtern und herrschenden Cafte durch ausbrückliche biftos

<sup>7)</sup> Dion. I. p. 178.

biftorifche Zeugniffe ju beweifen, ift - eine Unmege lichfeit. Die Bevotterung, und Die etwanigen fris beften Ginmanderungen in Diefe entfernten Gegenben, gebn ju weit über Die Beiten ber Gefchichte binauf, als daß man bier mehr als bloge Bermuthungen er: warten burfte. Defto bestimmter und beutlicher find bagegen die Rachrichten, Die uns bas Alterthum über ben Euleus Diefer Prieftercafte binterlaffen bat. "Gie verebren," fagt Berodot 8), "einzig und allein "ben Jupiter, und ben Dionnfus," (Die er felbft bald nachber fur ben Umunon und Dfiris erflart) 9). "Much baben fie ein Dratel des Jupiters, und une "ternehmen ibre Rriegeginge, wann und wohin es "ibnen ber Gott befiehlt." - Der Dienft bes Ims mon war febr fonderbar. Gein Bild, mit Edelfteinen befett, ward in einem goldenen Schiff von einer Schaar Priefter berumgetragen; Die von einer großen Proceffion begleitet wurden 1). - Dan fiebt leicht, bag biefes fymbolifche Gebrauche waren, über beren Sinn ich noch in ber Folge etwas fagen werbe.

Mber

<sup>8)</sup> HEROD. II. 29.

<sup>9)</sup> HEROD. II. 42.

<sup>1)</sup> Drop. II. p. 199. Alfo biefelbe Procession, die man auf ben Tempeln ber Thebais so oft abgebildet findet. Die Priester, die das Schiff mit dem Heiligthum tragen, find bier eine ber gewöhnlichsten Borstellungen. Man sebe for wohl die Aupfer zu dem großen Werte über Aegopten, als die von Denon.

Aber faft noch merfwardiger als biefe Pries ftercafte felbft, ift Die Urt wie fie fich verbreitete. Es finden fich nehmlich die deutlichften Spuren im Miterthum, bag fie die Bewohnheit batte, aus ihrer Ditte Colonien auszuschicken; Die, indem fie in andern Gegenden fich niederließen, und ben Dienft ibrer Botter mit fich brachten, bier auf eben Die Weife wie ber Mutterftaat Stifter von Staaten Gine Diefer Colonien, mar, nach bem murden. ausdrudlichen Bengniffe bes Berobot 2), Ummo: nium in ber Libnfchen Wufte, bas nicht blos einen Tempel und Drafel batte, fondern vielmehr einen Ctaat bilbete, in bem die Prieftercafte, Die aus ibs ren Mitteln einen Konig mablte, fo wie in Deroe berrichender Stamm blieb 3). Gine andre, noch frubere, Diederlaffung biefer Urt mar bochftwahre fcheinlich Theben in Oberaanpten. 3mar bat Diefer Staat ju viele politifche Beranderungen erlitten, als bag er feinem Mutterftaat fo abulich batte bleiben fonnen, wie der erftere, ber in ber Ditte ber Libns fchen Bufte feine Gelegenheit ju einer weitern Forts bilbung ober Bergroßerung batte; allein berfelbe Cultus Des Ummon, Die immer machtige Prieftercafte, und feine fortbauernde Berbindung mit Meroe, mit

bem

<sup>2)</sup> HEROD. II. 42.

<sup>3)</sup> Gine Befdreibung biefes mertwurdigen Staats finbet fich ben Dion, II. p. 198. etc.

bem er vereint Ammonium fliftete, geben, verbunden mit der ansdrücklichen Behauptung der Aethioper, baß fie die Stifter deffelben gewesen senn 4), dieser Idee einen Grad von Wahrscheinlichkeit, der nabe an Gewißheit grenzt.

Die Urt ber Berbreitung Diefer Prieftercafte muß uns allerdings befremdend und sonderbar vors kommen; aber alles wird in einem andern lichte erscheinen, wenn ich die lefer hier an eine schon gemachte Bemerkung erinnere, daß gerade diefe bren Derter Hauptplage des Caravanens handels waren. Bon zwenen derselben, von Ammonium und Theben, habe ich dieß bewiesen 5); und über Merce selbst wird die Folge dieser Unters suchungen keinen Zweifel übrig lassen.

Irre ich nicht, fo fällt hier ein Lichtstrahl in die Racht des Aethiopisch: Aegyptischen Alterthums, ber uns neue und unerwartere Aussichten öffnet. Wer ahndet hier nicht eine Berbindung zwischen Sandel und Religion, die vielleicht für jene Länder um so viel natürlicher war, je mehr sie mit unfern Ginrichtungen contrastirt? War dieser Priesterstamm — wenn auch

<sup>4)</sup> Drop. I. p. 175.

<sup>6)</sup> G. oben G. 218.

und boch nicht entbehren konnte. Allerdings beweit fet dieß Bedürfniß einer handelsverbindung noch ihre Wirklichkeit nicht; allein jeder hiftorische Grund für die letztere erhält ohne Zweifel ein viel größeres Gewicht durch das erstere; und schon dess halb ist es nothig, daben etwas langer zu vers weilen.

Unter ben fanbern bes Gubens verfteben wir bier die dieffeitige Salbinfel Indiens nebft Centon auf der einen, und das glucfliche Arabien nebft Mes thiopien auf ber andern Geite. Indien gebort ju ben productenreichften Landern ber Belt, wie bereits anbersmo gezeigt ift 1), und mar und ift eben bes: balb eine ber erften, ober vielmehr bas erfte, Sans belsland. Muger ben Waaren jur Befleidung, bie es mit andern tanbern theilt, gab bie Datur ibm allein jene fo gefuchten Gewurge, ben Bimmet und Pfeffer. In faltern Regionen werben Diefe ein Begenftand bes Lugus; unter bem brennenden und jugleich feuchten Simmel ber fublichen Bone find ober werden fie Bedurfnig, wenn die Datur ber Faulnig widerfteben foll; und feine ber bortigen Bolfer fann fie mehr entbebren, wenn es fie eins mal bat fennen lernen.

3war

<sup>1)</sup> Man febe bie Unterfudungen über bie Uffatifden Boller.

3mar burch ein offnes Meer von Inbien ges trennt, aber boch von ber Matur felber auf eine wunderbare Beife damit in Berbindung gefegt, ift Demen, ober bas gludliche Mrabien. Die Salfte des Jahrs vom Grubling bis jum Berbft mes ben bier regelmäßig die Winde 2), welche ben Schife fer von Arabien nach Indien, Die andere Balfte vom Berbit bis jum Frubiabr Diejenigen, Die ibn guruck von Indien nach Arabien fubren 3). Gin faft im: mer beitrer Simmel bietet ibm die Geftirne ju Bege weifern bar, und überhebt ibn ber Dube langft ben Ruften bingufchleichen. Wenn Demen von ber Das tur feine Gewurze erhielt, fo empfing es bagegen anbre, nicht meniger toftbare, Waaren. Es mar, wenn nicht ausschließend, boch vorzugsweife, bas Baterland bes Weihrauchs, ber Myrrhen und ans brer foftlichen Rauchwerfe. Wenn Die Reinigung ber tuft in jenen beißen tanbern burch Wohlgeruche aus abnlichen Urfachen wie ber Genug ber Ges marge ju ber Erhaltung ber Gefundheit Bedarfnig ift, fo verdoppelte bie Religion noch ben Werth jener Erzeugniffe. Dicht leicht gab es ein auch nur balb cultivirtes Bolf ber alten Belt, bas obne-Weib:

<sup>2)</sup> Die fogenannten Monfoons, bie man nicht mit ben, ftets unveranderlichen, Paffatwinden der andern Meere swifden ben Bendecirfeln verwechsein muß.

<sup>3)</sup> Bene Gubmeft, Diefe Mordoftwinde.

Weihrauch feinen Gottern feine Gaben bargebracht batte.

Das öftliche Africa theilte, indem es gleiche falls Weißrauch erzeugt, in einem gewissen Grade diese Schäße mit Pemen; aber es both auch ans bre dar, die diesem tande wie Indien sehlten, und ohne welche es doch an einem Mittel jum Aust tausch mangelte; das Gold. Wenn die diffeitige Indische Halbinfel dieses Metall gar nicht, und Arabien nur vielleicht 4), und gewiß nur sparssam lieferte, so enthielt dagegen das östliche Africa die Goldländer, die man noch jest zu den reicht sten der Erde jählt.

Mimme man diese Umstände zusammen, so fieht man leicht ein, daß vielleicht keine andere haupte lander der Erde so viele Veranlassung zu wechsele seitigem Verkehr hatten; und daß dieser, wenn er statt fand, nitgends leicht gewinnreicher senn konnte als hier. Allein es ist Zeit die historischen Spurren zu verfolgen, welche sich von demselben erhalt ten haben.

Unftreitig gebort dabin querft das frube Ers fcheinen Indifcher Producte in der westlichen Belt.

Die

<sup>4)</sup> Die alten Schriftfteller geben bem gludlichen Arabien Solb ale eignes Erzeugniß. Best findet es fic bort nicht; und die Sache bleibt alfo immer zweifelhaft.

<sup>2)</sup> Die fogenaunten Monfoone, bie man nicht mit ben, ftets unveranderlichen, Paffatwinden der andern Meere zwischen den Bendecirkeln verwechseln muß.

<sup>3)</sup> Jene Gubmeft, biefe Dorboftwinde.

- Weihrauch feinen Gottern feine Gaben bargebracht batte.

Das oftliche Africa theilte, indem es gleiche falls Weihrauch erzeugt, in einem gewissen Grade diese Schähe mit Pemen; aber es both auch ans bre dar, die diesem kande wie Indien fehlten, und ohne welche es boch an einem Mittel zum Ause tausch mangelte; das Gold. Wenn die diffeitige Indische Halbinsel dieses Metall gar nicht, und Arabien nur vielleicht 4), und gewiß nur sparssam lieferte, so enthielt dagegen das öftliche Africa die Goldlander, die man noch jest zu den reichs sten der Erde zählt.

Nimme man diese Umstande zusammen, so fieht man leicht ein, daß vielleicht keine andere hanpte lander der Erde so viele Veranlassung zu wechsele seitigem Verkehr hatten; und daß dieser, wenn er ftatt fand, nirgends leicht gewinnreicher senn konnte als bier. Allein es ist Zeit die historischen Spusten zu verfolgen, welche sich von demselben erhals ten haben.

Unftreitig gebort babin querft bas frube Ers fcheinen Indifcher Producte in der westlichen Belt.

Die

<sup>4)</sup> Die alten Schriftsteller geben bem gludliden Urabien Golb als eignes Erzeugnis. Best findet es fich bort nicht; und die Sache bleibt alfo immer zweifelbaft.

Die Judischen Gewürze, nahmentlich ber Zimmet, tommen bereits in den Mosaischen Urkunden vor; und zwar in solcher Menge, daß sie norhwendig zu ben gewöhnlichen Handelsartikeln gehört haben mußs sen 3). Wollte man aber auch dagegen aus der Erklärung der Namen 6), oder dem zweiselhaften Alter der Mosaischen Schriften, Einwendungen mas den, so würden die ausdrücklichen Nachrichten über den frühen Handel des glücklichen Arabiens hinreischen, dieselben zu beben.

Ben ben hebraischen wie ben den griechischen Schriftstellern erscheint dieß tand nie anders als eins der reichsten der Erde. Es ist bereits in den Unterssuchungen über den Phonicischen Handel gezeigt, wie bekannt die Juden und die Phonicier mit demssselben waren?). Die hebraischen Dichter wissen die Namen aller einzelnen Städte und Hafen zu nennen, und sind voll von den Schähen, die von daher eingesührt wurden 8). So bald die Griechen aber nur einige Kenntniß dieser Gegenden erhielten, erschöpfen

<sup>5)</sup> Man vergleiche 2. Mof. 30., 23. bas Bergeichniß und bie Menge ber Specerepen, worans bas beilige Del verfertigt werden foll.

<sup>6)</sup> Go viel ich indes weiß wird biefe nicht bezweifelt.

<sup>7)</sup> Dan febe ben Abichnitt von bem Phonicifden Landbandel.

<sup>8)</sup> Man vergleiche Ezech. 27., 21-24. und bafeibft bie Er-

erichopfen fie fich auch in Musrufungen über ben unermeglichen Reichthum, ben bas gludliche Aras bien verbarg. "Geine Bewohner, Die Gabder," fagt Maatharchides benm Diobor ?), "übertreffen "nicht blos die benachbarten Barbaren, fondern "alle Bolfer an Reichthum, und Pracht. "ben bem Rauf und Bertauf ihrer Baaren, er: "balten fie unter allen banbelnben Boifer fur bie "geringften Quantitaten gleichwohl ben bochften " Preis. Da nun ihre entfernte Lage fie von jeber "bor feindlichen Plunderungen fchufte, fo bat fich aben ihnen eine unermefliche Menge von eblen Des "tallen aufgebauft, befonders in ber Sauptfradt. Dan fieht bort funftliche Gold: und Gilberarbeis "ten von mancherlen 2frt; goldene Trintgefcbirre: Seffel und Drepfuße mit filbernen Geftellen; und "überhaupt toftbares Gerathe in unglaublicher Dens arge. Die Gaulengange und Gaulen find reich an Gold, und haben Capitalchen mit filbernem "Schnigwert. Die Biebel und Thuren find reich "an goldenen Bergierungen mit toftbaren Steinen "befest; fo wie überhaupt eine außerorbentliche " Dracht in ber Dusschmuckung ber Bebaube berricht. "moju fie Gilber und Gold, Edelfteine und Elfens "bein, und überhaupt Alles was man nur foffba:

<sup>9)</sup> Drop. I. p. 215. Man vergleiche Adaru, de rubro mari p. 65. in Geogr. Min. Hups. Vol. I.

Handelsverfehr v. Meroe u. Methiopien. 401

"res fennt, ju gebrauchen pflegen. Schon von "uralten Zeiten ber genieft bief Bolt biefes "ungeftorte Gluck; weil es weit genug von allen "benen entfernt war, beren habsucht fich burch die "Schabe andrer ju bereichern ftrebte."

So waren also die Bewohner dieses tandes durch ihren Handel sowohl zu einem reichen als zu einem gebildeten Bolke geworden, ben dem selbst die Baukunst und die bildenden Kunste einen bez trächtlichen Grad erreicht hatten. Daß sie aber diesen Reichthum nicht blos ihren eignen Producten, sondern zugleich den Indischen Waaren, deren Markts plat ihr tand wurde, zu danken hatten, lehrt schon die Erzählung Herodots von dem Zimmet der über ihr tand kam '); und bestätigt das Zeugniß eines andern, sehr gut unterrichteten, Schiftstellers, des Berfassers der Schiffreise des rothen Meers, auss drücklich. "Ehe man noch, sagt er 2), aus Ins dien

<sup>1)</sup> HEROD. III. 111. Man vergleiche bie Unterfuchung über ben Phonicifchen Landbandel.

<sup>2)</sup> Annuan. Peripl. Mar, Eryth. in Housons Geogr. Min. I. p. 15. Seit der erften Erscheinung dieser Unterssuchungen bat diese michtige Schrift befanntlich einen vortrefflichen, fur Beschichte bes Handels und der Geographie bochft wichtigen, Commentar durch D. Dincent erbalten. Es ging diesem sorgfältigen und scharfsichtigen Erititer, wie es gewiß jedem geben wird, der mit Unsseren's Ideen Th. II.

"dien nach Aegnpten, und aus Megnpten nach "Indien schiffte" (b. i. wie der Zusammenhang lehrt, vor den Zeiten der Ptolemäer,) "war das "glückliche Arabien der Stapelplaß sowohl der Aer "gnprischen als Indischen Waaren, so wie es ger "genwärtig Alexandrien sowohl für die Aegnptischen "als die fremden Handelsartikel ift."

Wenn biefe ausbrucklichen Zeugniffe jene ham belsverbindung zwischen Indien und Arabien bes weisen, so erhellt auch eben daraus, daß fie uralt gewesen senn, und viele Jahrhunderte hindurch ger dauert haben nuß 3). Durch welches Bolf und auf welchen Wegen jene Schiffsahrt zwischen benben Ländern

befangenheit und etwas Kenntnis des Orients an diese Untersuchungen geht; das bobe Alter und der Umfangeines großen Bertehrs zwischen jenen Sudlandern stedt bald so klar da, daß tein Zweisel baran übrig bleibt. Die Mesultate des D. Bincent, — der übrigens unabbängig von dem Bf. arbeitete; — stimmen in diesem Stude mit den seinigen ganz überein. Man sehe Vincent Periplus of the Erythesen Sea, in den Preliminary Disquisitions p.57. etc.

3) Wenn gleich ihr Anfang über die Zeiten ber Geschichte bluausgebt, so ift boch so viel flar, daß sie im Zeitalter bes Zesaias, Zeremias und Czechiel, im Sten und 7ten Zabrhundert vor Ebrifto, noch in ihrem vollen Flor fand. Der Sturz bes Ebrons ber Pharavnen scheint ibr Ende berbevagsuber zu baben; allein die frühern großen Kriege in Uffen, durch Uffver und Babplonier, hatten vone Zweistel bazu auch schon vorgewirft.

Landern getrieben murbe, lagt fich gwar aus Dans gel bestimmter Dachrichten nicht mit volliger Ges wißbeit fagen; aber Alles fcheint bier fo auf bie Araber felber bingudeuten, bag man mobl fchwere lich irren fann, wenn man fie bafur balt. Die Inder felber ericheinen in feiner Deriode als fees fabrendes Bolf; Die Araber beftandig 4). Gie waren nicht nur im gangen Mittelafrer bie Das tion, Die ben Inbifchen Ocean beichiffte; fonbern fie maren auch gang gewiß im Zeitalter ber Ptoles maer und junachft nach ihnen Diejenigen, Die ben unmittelbaren Berfebr mit Indien batten. Wenn wir alfo boren, daß ibr tand fchon fo viel fraber ber Martiplas ber Judifchen Producte mar, fo muß es menigstens einen boben Grad von Babre Scheinlichkeit baben, bag auch fie fcon Damale, fo wie nachber, Die Indifche Schifffahrt betrieben. Db Diefe Schifffahrt blos Ruftenfchifffahrt mar, oder ob fie, Die Monfoons benugend, über bas offne Deer ftenerten? muß frenlich wiederum ber Bermuthung überlaffen bleiben; wie lage es fich aber benten, baß bie Benugung Diefer Winde Jahrhunderte bins burch Bolfern batte unbefannt bleiben tonnen, Die in eben ben Regionen, mo fie meben, ibre Wohns

<sup>4)</sup> Man febe D. VINCENT p. 61. etc.

siße hatten 1)? Jede andre Schiffsahrt über bas offne Meer muß im Alterthum Mißtrauen erres gen; nur diese kann es wegen ihrer Kurze und ihrer teichtigkeit nicht. Auch mit den Monsoons konnte man einen großen Theil des Wegs langs den Arabischen Kusten hinsegeln; die übrige Reise war an sich unbeträchtlich; und die Menge kleiner Inseln, mit denen jenes Meer besäet ist, diente auch hier zu Kennzeichen und Ankerpläßen. Ein merkwürdiger Umstand aber ist es gewiß in den Augen jedes denkenden Beobachters, daß die geras de Ueberfahrt von Pemen nach Indien in eben die Gegenden dieses großen tandes führt, wo man noch

5) Die befannte Dadricht bes Urrbians, Peripl. p. 32. bag burch ben Griechen Sippalus ber Gebrauch ber Monfoons querft eingeführt fep, macht bier teine Ginmens bung. Gie begieht fich nur auf die Griechen in Mleran: brien , nicht auf die altern Beiten. In Diefen altern Bei: ten bedurfte man auch ber Monfoons nicht auf die Beife wie im Alexandrinifden Zeitalter; ba man von Dros hormos und Berenice im Arabifden Meerbufen ausschiffte. Damale aber war ber Saupthafen Uden, ben bie Das tur felber dagu bestimmte, außerbalb ber Strafe Babels manbeb. Diefer Untericbied ift von ber bochften Bictigfeit. Die gabrt von Uben nach Malabar, und wieder gurud ift Die leichtefte von ber Welt, weil man mit Ginem Binde bin , und mit Ginem Binde gurudfommt; bie Rabrt aus bem Arabifchen Meerbufen aber weit fomerer: weil man fowohl auf ber Sin = als ber Rudreife ameperlep Bind gebrauchte. Man febe baruber VALENTIA Travels II., p. 380.

Sanbelsverfehr v. Meroe u. Hethiopien. 405

noch jest zu Glephanta und Galfette einige ber alteften und bewundernswurdigften Denkmaler fieht, bie es überhaupt aufzuzeigen bat.

Der Berkehr zwischen Arabien und Aethios pien ist auch nicht einmal jenen geringen Schwies rigkeiten unterworfen. Es sind benachbarte tans der, die nur eine schmale Meerenge trennt. Gleich jenseit derselben liegt das Aethiopische Weihrauchs land, das bereits Herodot kannte (), und in dessen Rabe die Goldlander sich sanden, von denen zum Theil schon oben die Rede gewesen ist. Daß aber sowohl die eigenen Erzeugnisse Aethiopiens, als auch mit denselben die der bisher erwähnten tans der, Aegypten und dem übrigen Nordafrica zuströmsten, zeigen so viele Beweise, daß daran kein Zweisel übrig bleiben kann.

Je bober wir in bas Aethiopische Alterthum binaufsteigen, in einer besto genauern Berbindung erscheinen immer Aegypten und Aethiopien. Die bebräischen Dichter ermähnen selten das erstere, ohne auch das lettere zu erwähnen; und die Bes wohner von benden werden als handelnde Bolfer geschildert. Wenn Jesaias die Siege des Eprus erhebt,

erhebt, fo ift ibre Unterwerfung ber berrlichfte fobn Derfelben. "Der Meanpter Sandel 7), und Der , Methioper Bewerbe, und ber langen Leute ju Ger , ba, merden fich bir ergeben und bein eigen fenn!" - Wenn Jeremias ben großen Gieg bes Debus cabnegar über Pharao Deco ben Carchemifch fenert, fo werden Die Methioper mit ben Megnptern vers bunden 8). Wenn Ezechiel ben Untergang Megnps tens drobt, fo erbebt daben felbft bas fernfte Mes thiopien 9). Die gange Methiopifche Befchichte ift voll von Beweifen Diefer engen Berbindung. Die alteften Methiopifchen Graaten leiteten jum Theil ihren Urfprung von borten ber; Theben und Des roe legten gemeinfchaftlich eine Dieberlaffung in Libnen an; Methiopifche Eroberer baben mebe ale einmal Megopten eingenommen; Megoptifche Ris nige follen wiederum in Methiopien eingedrungen fenn; gleicher Gultus, gleiche Gitten, gleiche Bes wohnheiten, gleiche Schrift, finden fich in benben Sandern; und noch unter Pfammetich, jog, wie oben gezeigt ift, Die vornehme und gablreiche migs vergnigte Megnptifche Parthen nach Methiopien. Geht Diefe genaue Befanntichaft nicht eine forts Dauernde Berbindung voraus, Die burch nichts ans

bers,

<sup>7) 301. 45., 14.</sup> 

<sup>8) 3</sup>erem. 46 , 9.

<sup>9)</sup> Cjed. 30., 5. und bafelbft Michaelie,

Sandelsverfehr b. Meroe u. Aethiopien. 407 bers, ale durch einen langen friedlichen und rubigen Bertehr erzeugt und unterhalten werden fonnte?

Auch war Aegypten, fo weit die Geschichte reicht, mit den Waaren der südlichen tander abentschwemmt. Woher erhielt es jene Gewürze und Specerenen, mit denen jahrlich so viele Tausende seiner Todten einbalfamirt wurden? Woher jene Räuchwerke, die auf seinen Aktaren brannten? — Woher jene unermestliche Menge Baumwolle, in die seine Bewohner sich kleideten, und die es sele ber nur karglich erzeugt 1)?

Woher ferner in Megnpten jener frühe Ruf ber Aethiopischen Goldlander, die Cambyses aussuchen wollte, und darüber die Halfte seines Heers verlor? Woher jene Menge von Elsenbein und Sbenholz, die die altesten Aunstwerke der Griechen wie der Hebraer zierte 2)? Woher überhaupt jes ne frühe Verbreitung des Acthiopischen Namens, ber in der Sagengeschichte so vieler Voller schimwiert,

<sup>1)</sup> S. Zedmann's Borbereitung gur Baarenfunde St. I. S. 19.

<sup>2)</sup> Hanon. III. 114 "Aethiopien, bas fernfte ber Lanber, "bringt hervor Gold in Menge, und Elfenbein, Gbenbolg, "und vielerley andre Holgarten, und bie größten, icon"fen und langlebenbften Manner."

mert, und ben bie judifchen Dichter wie bie alter ften griechischen Barben fenern? Woher alles bies, wenn die Buften, bie jene Boller begrenzten, fie ewig von ben Bewohnern ber nordlichen tanber geschieden hatten?

Doch was berufe ich mich auf jenen taut ber Sage, ber lange verhallt ift? Mögen fie felber reden, jene Trummer ber stolzen Monumente, ber ren Reihe ben Elephantine und Phile unterbrorchen wird, um jenseits der Wüste in Meroe und Arum in gleicher Gestalt wieder anzufangen. Wie kurz und einfilbig auch immer ihre Sprache senn mag, so fagt sie uns doch deutlich genug, daß eine Verbindung zwischen den Völkern herrschte, die die einen und die andern errichten konnten.

Ich glaube jest meine Lefer in ben Stand ger fest zu haben, die Zuverläfsigkeit so wie den Ums fang jenes sublichen Bolkerverkehrs im hoben Alle terthum zu beurtheilen. Es war eine Berbindung gerade zwischen den reichsten und fruchtbarften Res gionen der Erde; den Goldlandern des oftlichen Africas, den Gewürzländern Indiens, und dem Baterlande der Rauchwerke, der Edelsteine und Specerenen, im sudlichen Arabien. Es bleibt uns eine zwente wichtige Untersuchung übrig, dem Gange

Sandelsverfehr b. Meroe u. Hethiopien. 409

Gange diefes Sandels durch die weiten fander Africas nachzufpuren. Je neuer und unerwarteter bie Aussichten waren, die fich schon an mehr wie einer Stelle uns geöffnet haben, um besto bereitwils liger, darf ich hoffen, wird die Ausmerksamkeit des tefers ben diefen Betrachtungen noch etwas langer verweilen.

Sie feben aber nothwendig eine andere Unters fuchung voraus, auf welche ich zwar schon im vorzaus auf merkfam gemacht habe; die aber eben deßt halb einer weitern Aussubrung bedarf, weil sie unfern Ideen fremd ift, nemlich über die genane Berbindung, in der der handel hier mit der Religion stand.

Dieses Band war und ist im Orient vors mals so wie jest ganz unaussisslich geknüpft. Als ler Handel und Verkehr bedarf sicherer und rubis ger Plage wo er geführt wird. In den beschränks ten tandern Europas, nur von ganz oder doch halb civilisiteten Völkern bewohnt, bieten ihm diese alle Stadte, ja fast alle Ortschaften dar. Wie ganz anders aber ist es in den unermeslichen tans dern des Orients! Der Zug der reichen Caravane geht hier oft Hunderte von Meilen durch räuberis sche Momadenvölker. Ihr Marktplaß ist nicht wo sie ihn sich wählen möchte, sondern wo jenseit der Ec 5

Wufte die Natur felber ihn anwies; wenn nicht in der Mitte, doch in der Rabe eben folcher Bole fer! Was kann den Handel hier schuhen, wenn nicht die Heiligkeit des Orts ihn schüht? Wo fine det er feine Frenstädten, als unter den Mauern ber Tempel?

Ferner: Der fchnelle und gute 26faß Waaren erfordert einen Bufammenflug von Dens fchen. 2Bo ift biefer großer als ba, mo bie Seis ligebumer ber Belfer find? als ba, wo gange Das tionen ibre Refte fepern? Die Bedurfniffe find bier, wo man bem Wohlleben fich ergiebt, am größten; Die Bewinnfucht findet bier alfo am beften ibre Befriedigung. Doch jest, wie febr auch ber über: wiegende Geebandel ben Landhandel vermindert bat, bietet ber Orient bavon bie auffallenoften Beweise Ift nicht Mecca burch bas beilige Saus noch jest ber Sanptplag bes Arabifden Sanbels? Sind die großen Caravanen von Pilgern, Die aus Mfien und Africa babin gieben, nicht gang eigente lich Sandelscaravanen? Gind Die Darfte, Die burch ihre Unfunft gehalten werden, nicht die grege ten von Mfien?

Es ift unglaublich, in welchem Grade im Drient ein Ort fleigen tann, fo balb er ein Beilige thum enthalt, bas bas Biel ber Wallfahrten, und baburch

badurch zugleich der Plaß des Verkehrs wird 3). Die ganze Deganisation des gesellschaftlichen tebens bringt dort dieses mit sich. In Europa kann selbst der reichste Markt doch nur der Sammelplaß einer größern oder geringern Anzahl von Individuen wers den. Im Orient, wo der größere Theil der Bes wohner aus nomadischen Völkern besteht, die, wenn nicht viele, doch gewisse Bedürsnisse haben, oder sich leicht daran gewöhnen, welche nur durch Handel befriedigt werden können, sind es nicht bloße Individuen, sondern ganze Stämme, oder Abstheilungen von Stämmen, die als Ginkaufer ersscheinen. Welche Frequenz, welche Wichtigkeit nung unter solchen Umständen ein solcher Handelsplaß unter solchen Umständen ein solcher Handelsplaß erhalt

3) Gin einziges Bepfpiel aus bem jegigen Megopten, von einem Orte, ben man in Europa faum bem Ramen nach fennt, mag ale Beweis binreiden. Tenta, eine Stadt im Delta, ift berühmt burd bas Grab eines Dubames banifden Seiligen, Cond Achmed. Geine Berehrung giebt eine unglaubliche Menge von Pilgern ber, Die gur Beit bes Brublinge : Equinorii und bes Commerfolfitti ans als Ien Theilen von Megopten, Abpifinien, Arabien und Dars fur fommen; man giebt ihre Babl auf 150000 an. Diefe periodifchen Berfammlungen baben außer ber Berebrung bes Seiligen auch ben Sandel jum 3med; und febe berfelben ift auch bie Periode einer berühmten Deffe, bie mebrere Tage bauert, wo man die Producte von Dber= agopten, von den Ruften ber Barbaren und bem gangen Drient gegen bas Bieh aus bem Delta, und bas bort verfertigte Linnen austaufot. Memoires fur l'Egypte T. III. p. 357.

erhalten; wie muß der Ruf eines folchen Beiligt thums fich verbreiten; und wenn einmal der Sans bel an daffelbe geknupft ift, wie natürlich erscheint es bann, das durch die Anlage von abnlichen Beit ligthumern, in denen berfelbe Cultus herrscht, an andern entfernten Plagen, der Gang deffelben ger leitet wird?

Ueber die Religion, oder ben Cultus jener Bolfer, hangt allerdings ein Schleper, der fich nicht völlig heben läßt; und jede fernere wiffenschaftliche Untersuchung darüber liegt ohnedem außerhalb dem Kreife dieser Forschungen. Allein die Geschichte hat uns hier einige Spuren hinterlassen, die für uns zu wichtig sind, als daß wir sie mit Stillschweigen übergehen könnten.

Die erfte und auffallendfte Erscheinung, Die wir hier mahrnehmen, ift die, daß es ein paar Gottheiten hier giebt, deren Cultus, wenn auch jum Theil unter verschiedenen Namen und Formen, fich über ben größten Theil ber füdlichen Ers be, schon in einem fruhen Zeitalter verbreitet hat, Bacchus und Jupiter Ammon.

Der Dienft bes erftern bat ben großern Ums fang erhalten; und eben beshalb erscheint er auch in ben verschiedenen tanbern unter ben verschiedens

ften Geftalten. Wir fennen ibn erft aus ben Dadrichten ber Griechen; und gerade mas biefe baraus machten, fann uns bier am wenigften bes Pammern. Aber barin ftimmen boch ibre Berichte überein, bag es feine einbeimifche Gottheit mar; baß fie vielmehr aus bem Drient berfam, und bort ibren Urfprung batte. In bem brenfachen beiligen Dofa in Methiopien 4), in Indien und im glude lichen Arabien, blubte querft fein Dienft: Die Mes gopter verebren ibn unter bem Ramen bes Die ris '); von Megypten endlich ward burch Delams pus fein Dienft nach Griechenland gebracht 6). 201: lenthalben froft man bier auf Trummer Diefes Culs tus, ber, gleich einer tamaifchen Religion, über einen großen Theil ber Erde fich verbreitet batte.

<sup>4)</sup> HEROD, III. 97. Das Methiopifde Dofa lag nach bies fer Stelle in ben Bebirgen oberhalb Megopten, ober bem Lande ber Eroglodpten , wie herobot ausbrudlich fagt. Es tonn nicht febr weit oberhalb Megopten gu fuchen fenn. ba es noch in die Begend gefest wirb, bie Cambpfes burchjog. Ueber bas Arabifche und Indifche f. CELLAR. Geogr. Ant. II. p. 595. 739. Das Indifche ift nach Jones bie Stadt Daifcabe ben bem Berge Dern. Works I, p. 264.

<sup>5)</sup> HEROD, II. 42. Daß Dfiris biefelbe Gottheit mit bem Dionpfos oder Bachus fev, war nicht Sopothefe ber Gries den, fondern der Megoptifchen Priefter in Berodots Beits alter. Man vergleiche die Stelle von bem Buge bes Dfiris nach Arabien und Indien bep Diop. I. p. 19. ete.

<sup>6)</sup> HENOD. II. 49.

Das diese Gottheit bezeichnete, ob sie überhaupt bas Enmbol der Cultur war, welches nach dem verschiedenen tocale verschieden modificirt ward? — ob irgend noch andere Zoeen daben zum Grunde lagen, ift bier am wenigsten der Ort weiter zu untersuchen; auch haben wir nicht nothig, irgend eine Hyporhese darüber auszustellen oder zu wider legen; nur das einzige Resultat, das aus jenem taut der Sage noch flar hervorgeht, darf hier nicht unangedeuter bleiben: dieselbigen tander, wels che als die Hauptpuncte des Verkehrs in jenen Weltgegenden erscheinen, werden auch als die Sie bes Cultus derselbigen Gottheit erwähnt.

Dentlichere Nachrichten und Spuren haben sich vom Dienst des Jupiter Ammon erhalten. Er beschränkte sich zwar, so viel wir wissen, nur auf Africa; allein den sehr merkwardige Plage, wo er eingeführt war, kennen wir auch mit Zuvers lässigkeit; Meroe, Theben, und Ammonium in der Libyschen Buste. Dem Zeugnisse der Geschichte zufolge war er von einem dieser Orte durch Color nien zum andern verpflanzt; denn von Meroe war eine Colonie nach Theben geführt?); und Theben und Meroe gemeinschaftlich hatten Ammonium ger grundet. Gleiche Sprache und gleicher Eultus gaben

<sup>7)</sup> Diop. L. p. 18.

indelsverkehr d. Meroe u. Aethiopien. 415 ben bavon noch nach Jahrhunderten die unwiders lichften Beweife 8).

Diefe Berichte geben uns eben fo viele Data ber Bestimmung bes altesten handelswegs aus thiopien nach Aegypten und bem nordlichen Afris

Es bedarf keines Beweises, daß jener alte thiopische handel Caravanenhandel war; die ge und Beschaffenheit jener tander erlandt keis n andern. Der Mil war nach dem Zeugniß des erodot oberhalb Aegypten nur mit Mübe schiffbar, viewohl auch allerdings dieser handelsweg von ir alten Zeiten her gebraucht zu senn scheint,) und e Einzelne Kausmann konnte es so wenig im Allerding als gegenwärtig wagen mitten durch durre andwüsten, und die Horden räuberischer Nosaden, ohne sichere Begleitung zu ziehen.

Ich habe in meinen Untersuchungen über ben arthagischen Landhandel die Caravanenstraßen aus m nördlichen Africa und den Nigerlandern nach berägnpten aufgespurt; wo, wie wir gesehn has n, Theben ihr Sammelplaß war. Wir durfen so hier nur den Faden wieder anknupfen, um sie m da nach Aethiopien, und ihrem dortigen Hauptsaß, nach Meroe, zu begleiten.

Meroe

Meroe ift vermoge feiner tage ber naturlis de, und eben baber auch ber beffandige, Saupte punct Des Caravanenbandels gwifden Methiopien und ben Landern Dieffeits ber Mubifchen Bufte ges mefen. Dren Sauptearavanen find es, Die noch jeft aus dem innern Ufrica nach Megopten giebn; Die von Regian, ober aus ber Barbaren; Die von Darfur und Guban, oder ben Digerlandern; und Die von Gennaar, bem alten Merce 9). Es ift von Megnpten ber bas erfte fruchtbare Land, bas nach jenen traurigen Ginoben fich bem Muge wieber Darbietet, und baber ber von ber Matur felbft bes reitete Rubeplaß ber Caravanen, ben fie oft nur mit Dube, und felten ohne Gefahr erreichen. Dicht weniger aber ift es auch gleichfam ber nas turliche Stapelplaß ber Producte des innern Ufrie cas, Die in Die nordlichern Theile gebracht werben follen. Es mar felbft bas außerfte ber Golblane ber, nach Megypten gu 1); und batte burch bie fchiffba:

<sup>9)</sup> Aus ben neuern Berichten ift bief allgemein befannt. Man febe indes Mémoires fur l'Egypte. IV. p. 81.

<sup>1)</sup> Meroe wird unter die Lander gezählt die Gold erzeugen. Diod I p. 38. Stanb. p. 1177. Es ift dieß nemlich von ben gleich füdwestlich baran ftokenden Landschaften Guba und Nuba zu versteben, die goldreich find. Es ist aber and sehr wahrscheinlich daß die Fluffe in Meroe Gold mit sich führen, da sie aus jenen Gebirglandern zum Theil tommen.

Sandelsverfehr b. Meroe u. Methiopien. 417

schiffbaren Fluffe, bie es von allen Seiten umgeben, eine leichte Communication mit den sublichen tans bern. Eben fo leicht war, wegen der maßigen Entfernung, seine Berbindung mit dem glücklichen Arabien; und badurch ward es also wiederum, so lange dies tand noch im Besit des Arabischen und Indischen Handels war, der natürliche Marktplat ber Arabischen Baaren für Africa.

Wenn aber Gennaar oder bas Land Meroe als ein wichtiges Sandelsland erscheint, so erscheint auch die Gegend um die Stadt Meroe fortdauernd als der Hauptpunct dieses Sandels.

"Chandi, (jest ber nachfte Ort ben dem als "ten Meroe,)" fagt der Ritter Bruce ?), (ber hier nicht als Geschichtforscher, sondern blos als Erstähler spricht), "war sonft ein Plat, wo sich ein "großer Zusammenfluß von Menschen fand. Die "Caravanen von Sennaar, Aegopten, Suakem "und Kordosan pflegten hier insgesammt zusammen "ju kommen, zumal seitdem die Araber den Weg "über Dongola und die Wüsse Bahinda vers "sperrt hatten."

Moch

<sup>2)</sup> Bruce IV., G. 532. Seeren's 3been Th. If.

Doch ausführlicher und genauer find bie Dache richten eines andern nicht meniger berühmten Reis fenden, bes vortrefflichen Daillet 3), ber gegen Unfaug Des legten Jahrhunderts fchrieb. Jedes Sabr langte Damals zwenmal Die Caravane aus Sennaar an, die Goloftaub, Chenholy, Elfenbein, Balfam und zwen bis brentaufend fcmarge Gelas ven, - alles Baaren Die bas Alterthum nicht weniger fannte und ichafte, - mit fich brachte. Gie verfammlete fich in Gerri (einem Orte ber eis nige Meilen oberhalb Chanbi und bem alten Des roe liegt). Sier fliegen Die Kaufleute aus Gens naar, aus Gondar, ber Sauptftadt Abnifiniens, und aus mehrern andern Begenden bes innern Africas ju ber bestimmten Beit jufammen. Die Caravanen liegen ben Dil offlich, und nahmen ibe ren Weg mitten burch Libyen, wo fie am 17ten Tage ein fruchtbares, mit Palmen befegtes, That fanden; bann gieng ber Weg burch gebirgigte Bes genben, und erft in Monfelut, einer Ctabt in Dberagopten, erreichten fie ben Mil wieber.

Die Nachrichten, welche burch bie frangefifche Expedition nach Europa getommen find, bestätigen bieß nicht nur, sonbern geben über die Wichtigkeit jenes Plages fur ben handel auch noch mehr Aufe

<sup>2)</sup> MAILLET Defeription de l'Egypte p. 197, 216, etc.

Sandelsverfehr b. Meroe u. Aethiopien. 419

Aufschluffe 4). Chandi, ober bas alte Meroe, ift nach ihnen der Plat mo die Caravanenstraße nach Morden oder nach Aegypten, und nach Often, oder nach dem Arabischen Meerbusen und Suatem sich trennt. Es mußte also schon badurch ein Haupts punct des Handels werden, und bleibt noch jest die nächste Stadt nach Sennaar selbst.

Eben fo war es in ben Jahrhunderten bes Mittelalters jur Zeit der Bluthe des Urabischen Handels. Bon Alua aus liefen auch damals die Strafen des Handels nach Suakem; Maffuah; und ben Inseln des Arabischen Meers 5).

Die Gegend von Gerri und Chandi also, bas ift, die Gegend der alten Stadt Merce, war und ist noch immer der Sammelplat oder das Ziel der Nethiopischen Caravanen, die von oder nach Negypten ziehn. So bald aber diese Handelsvers bindung zwischen Negypten und Merce bewiesen ift, bedarf es kaum der Erinnerung, daß sich dieselbe nothwendig viel weiter in das südliche Ufrica ers strecken mußte. Merce war nur der Plat, wo die

<sup>4)</sup> Mémoires sur l'Egypte IV., p. 119.

<sup>5)</sup> Mus Marfrigi bep Quatremene de Quincy Memoires II. p. 16.

bu Provinces ber enefermen Sallander unfunmanne bende waren, was auf dem Rid, oder mich bund Bacutunun, ta bas nerbliche Afras verficher an mer ben. Die eigenelichen Biele biefes Cambels mann bie reiten (Bolblauber, Die erft weiter ablach immen Antang nehmen. Ginen beutlichen Gemes Denne giebt bas Rolf ber Macrobier, teffen Ente, wie ich oben gezeigt babe, viel weiter himant gefindt werben maffen. Es mußte boch eine Berbenbung Autliben biefem Bolle und Megrpten ichen lange Hatt gefunden baben, wenn Cambpfes nicht mer ben Plan ju einem Felbjuge babin entwerfen, fem bein and Argeprifibe Ichthpophagen, die ben Weg habin tannten, und Die Sprache beffelben redeten, ale Mundibatter binfibicten fonnte! Die Commus matten meriben bem nerdlichen und füdlichen Ufrie in murb aberhaupt nur burch die Wufte erschwert: Die Iduber jenfeite berfelben fteben in einer unges bindereen Berlindung, wie sowohl die Rachrichten ber Alten, ale bie neuen Berichte ber Brittifchen Weiellichaft zeigen 6).

So viel und mannigfaltig find die Spuren biefes Verkehrs zwischen Aegypten und Aethiopien! Es bleibt uns übrig die Straßen genauer zu be: stimmen, auf denen er getrieben ward. Die ge: wohn:

<sup>6)</sup> PACCEEDINGS etc. p. 250. etc.

wohnliche Strafe ber Caravanen lauft gegenwars tig efflich vom Dil, wo er bie große Biegung nach Weften ju macht, burch die Mitte ber Rubis fchen Bufte; und ift bennahe biefelbige, auf ber Bruce von Gennaar nach Megnpten reifete 7). Bon der Mordgrenge von Gennaar und bem In: fang ber Bufte bis nach Deir, wo man unweit ber Grenge Megoptens ben Dil wieber erreicht; betragt Diefer Weg 15 Tagereifen. Gine andere Strafe, Die faft beftanbig bem Mil folgt, ift mes gen feiner großen Biegung nach Weften um vieles Tanger 8). In wie fern bie erftere, ober furgere, aber auch beschwerlichere , Strafe im Alterthum befucht murbe, lagt fich gwar burch fein ausbruck: liches biftorifches Zeugniß bestimmen. Wenn aber Gratoftbenes und Artemidorus Die Entfernung von Spene bis nach ber Stadt Merce jener ju 625 Diefer ju 600 Millien angeben 9), fo ift dieg unftreitig nach biefem geraben Wege gerechnet 1);

8) Man fiebt fie vergeichnet auf ber Charte von Bruce.

<sup>7)</sup> Die einzelnen Stationen beffelben und bie Entfernungen find genau angegeben in Memoires fur l'Egypta IV. 118.

<sup>9)</sup> G. oben G. 373.

<sup>1)</sup> Die Tagereisen zu 25 Millien = 5 Meilen gerechnet, wurde die gange Reise 24 Tage erfordern; welches mit den obigen Angaben übereinstimmt, wenn man zu den 15 Tagereisen noch den Weg von Chandi bis zu der Bufte, und jenseit von Deir bis Muan hinzufügt.

er mußte alfo befannt fenn. Gine Befchreibung bes langern Wegs aber langs bem Dil, ber, fo weit es bas tocal erlaubte, auf bem Gluß gemacht wurde, ift ichon oben aus Berodot gegeben, beffen 40 Tagereifen fich aus bem Benfage erflaren , bag man ftets bem Laufe bes Rluffes folgen foll 2). Die Reibe von Dertern , Die im Prolemaifchen Beitalter langs bem Fluffe angelegt murbe, macht es mabricheinlich, baß er auch bamale ber gewohn: liche war. Much Plinius fennt nicht nur benfels ben, fonbern beschreibt auch die Urt ber Reife auf bem Mil. "Spene, fagt er, ift ber Sammelplas "ber Methiopifchen Schiffe. Dan faltet fie jufams "men 3), und tragt fie auf ben Schultern, fo oft "man gu ben Cataracten fommt." 3a auch in neuern Beiten bauerte Diefe Gitte fort. "Ungeach: atet ber vielen Relfen und Cataracten, fagt Dails "let4), welche Die Schifffahrt im Dil erfchweren, "ließ man fich bennoch nicht abichrecken. Dan , brachte die Bote fo nabe als moglich an Die Cas "taracten. Dann lub man alle eingeschifften Waas "ren aus, und mehrere Denfchen nahmen bie Bote, Die man ausbrudlich beswegen febr leicht

<sup>2)</sup> G. oben G. 368.

<sup>3)</sup> Plicatiles Pars. V., 9 , fie waren alfo vermuthlich aus Sauten gemacht.

<sup>4)</sup> MAILLET, p. 215.

## Sandelsverfehr B. Meroe u. Hethiopien. 423

", und flein machte, auf ihre Schultern, und frus
", gen sie oberhalb bes Cataracte; mabrend daß ans
", bre sich mit ben Waaren beluden, und sie an
", dieselbe Stelle trugen. Dann wurden die Bots
", wieder beladen, man setzte sie wieder in den Ril;
", und so ging es von Cataract zu Cataract, bis
", alle passiet waren." Die Ginrichtung der Reise
selber zeigt aber wohl, daß dieses schwerlich die
gewöhnliche Caravanenstraße senn konnte.

Die Straße, welche im Alterthum von Mes roe nach dem Arabischen Meerbusen und Demen führte, ift von keinem Geschichtschreiber ausgezeiche net. Allein jener Bolkerverkehr selbst hat Spuren zurückgelassen, die die Hand ber Zeit nicht hat vers tilgen konnen! Gerade in der Mitte des Wegs erheben sich die Ruinen von Arum, und am Ens be desselben, an der dem glücklichen Arabien ges genüberliegenden Kuste, werden die Trümmer von Uzab erwähnt.

Das Alter von Arum, Diefer vormaligen Sauptstadt Aethiopiens, bedarf noch einer Untersuschung. Ihr Name kommt, so viel ich habe nacht forschen können, nicht eher vor als ben Schrifts stellern bes ersten Jahrhunderts. Weder Herodot, noch Strabo kennen ihn. Der erste, ber ihrer ers Dd 4 wabnt.

wähnt, ist der Berfasser des Periplus des rothen Meers, der vermuthlich unter Nero lebte 1); und nachher Ptolemaus. Späterhin, im 6ten Jahrs hundert, als Justinian in Berbindung mit Aethios pien trat, ist Arum sehr berühmt. Es war die damalige Residenz der Abysspinischen Könige. Cofe mas, Nonnosius, Procopius, und andere, erzählen viel davon 6).

Daß das Stillschweigen der frubeen Schrifts steller gleichwohl nichts gegen ein boberes Alter beweiset, brauche ich kaum zu erwähnen, und daß Arum wirklich alter war, wurde schon eine Jusschrift mit dem Namen des Ptolemaus Euergetes, oder des dritten Ptolemaers, die Bruce dort ges funden haben will, beweisen, ware das Dasenn dieser Inschrift nicht späterhin geleugner worden. Wenn aber gleich die Schriftsteller des Alterthums schweigen, so bleiben uns andere Zeugen übrig, die laut genug sprechen, die Ruinen von Arum selbst.

Diefe merkwurdigen Denkmabler zogen frah bie Aufmerksamkeit ber Reifenden auf fich. Die erften

<sup>15)</sup> Annuran, peripl. Mar. Ergehr, in Hupson geogr. min. Vol. I. p. 3. Arum beißt bier eine hauptstadt (metropolis), und war bamals ber hauptplat bes Elfenbeinsbandels. Bon ba bis jum rothen Meer betrug ber Weg 7 bis 3 Tagereisen.

<sup>6)</sup> Man febe Lunors Hift. Asthiop. II, cap. 11. und Commentarius etc. p. 60, et 251.

Sandelsverkehr v. Meroe u. Aethiopien. 425

erfien Rachrichten von ihnen gaben die Portugiefen Alvarez und Telleg?); auf fie folgte die Beschreis bung von Bruce, die aber durch den neuesten Reis senden, herrn Salt, den Begleiter des L. Balens tia, scharf critisiet, und in vielen Stucken berichtigt worden ift.

Die Machrichten ber Portugiefen, befonbers bie von Mivares, find ausführlich; aber ohne Eris tif. Die Ueberbleibfel von Urum find aus febr verschiedenen Beiten ; theile aus einem boben Alters thum; theils aus ben erften Jahrhunderten nach Chrifti Geburt; theils aus noch fpatern chriftlichen Beiten. Es feblte Mlvares und Zelleg an Rennts niffen, Diefe geborig ju unterscheiben. Allein ibre Berichte find fcon beshalb febr fchabbar, weil fie beutlich zeigen, baß bamale noch mehr Mterthumer bier vorbanden maren, als gegenwartig fich finden. Muger ben theils ftebenben, theile liegenben Dbeliss Pen, Die jum Theil mit Schrift verfeben fepen, ers mabnt MIvare; viele Poftamente und Statuen von towen, Die Waffer auswerfen. Telleg fpricht nicht nur von ben Dbeliffen und Ppramiben, beren Mebne lichfeit mit ben Megnptischen nicht gu verfennen fen; fondern

<sup>7)</sup> Man sche: ALVARES viaggio della Etiopia cap. 38. und Tellez Historia geral da Etiopia lib. I., cap. 22.

fondern er fab auch eine Inschrift, wie er fagt mit griechischen und lateinischen Buchstaben, bochft mabre scheinlich diefelbe, welche Salt bekannt gemacht bat. — Die Nachrichten des Nitters Bruce theile ich am liebsten mit feinen eigenen Worten mit \*):

"Im igten Januar (1770) famen wir, ,fcbreibt er 2), in eine Ebne, barin Arum ftebt; "welches ebemals, wie man glaubt, Die Sauptfladt "von Abnifinien war. 3ch fur meine Derfon balte "bafur, bag es die prachtige Sauptftadt eines bans "belnden Bolfs, ober ber Methiopifchen Troglodyten " gemefen, aus ber bereits angegebenen Uriache, ", bag bie Abniffinier nie eine Grabt banten; es , giebt auch im gangen tande feine Ruinen von eis ner Ctabt. Aber in dem Theil mo Troglobnten "ober Deger mobnten, giebt es an manchen Drien "Bebaute, Die febr feft, groß und foftbar find, infonderheit ju Maab 1), die der Dracht und ben "Reichthumern eines Staats angemeffen find, mels "der feit ben alteften Beiten eine Dieberlage bes "Indifden und Ufricanifden Sandels mar."

"Die

<sup>8)</sup> Bruce III., G. 132.

<sup>9)</sup> Pruce III., G. 128. 1c.

<sup>1)</sup> Agab liegt an ber Africaniiden Rufte, gerabe bem gludlichen Arabien gegen über, ber ber Meerenge Babels mandeb. Es ift zu bedauern bag weber Bruce noch ein anderer Reifender biefe Ruinen bisher untersucht bat.

## Sanbelevertehr v. Meroe u. Aethiopien. 427

"Die Ruinen von Arum find febr ausgebreis ,, tet; bestehen aber insgesammt aus öffentlichen ,, Gebäuden. Auf einem viereckigen Plate, der ,, meiner Vermuthung nach der Mittelpunct der ,, Stadt war, stehen 40 Obliste, wovon keiner ,, mit Hieroglyphen versehen ist. Sie bestehen alle ,, aus einem Stuck Granit; und auf der Spike ,, des stehenden bemerkt man eine sehr gut im gries ,, dischen Geschmack gearbeitete Opferschaale zc.

"Wir reisten barauf sudwarts, einen, durch , einen Berg von rothem Marmor, gehauenen , Weg, und hatten zur Linken eine massive Brusts , mauer, funf Fuß hoch, von benselben Steinen. "In gewissen Entfernungen sind in dieser Mauer , massive Postamente gehauen, worauf man Spus , ren wahrnimmt, daß hier colossalische Statuen , des Sirius gestanden. Man zählt noch 133 sols ,, cher Postamente, mit den Spuren gedachter Stas ,, tuen an ihren Plähen; aber ben meiner Anwes ,, senheit waren nur noch zwen sehr verstümmelte ,, Figuren von Hunden übrig, daran man den Aes ,, guptischen Stil leicht erkannte 2). Es giebt auch ,, Fußges

<sup>2)</sup> Sollten biefe verftummelten Figuren von Sunden nicht and Sphinze, oder vielleicht Aegoptische Lowen vorgestellt haben, bergleichen man in Rom bev der Fontana Felice ficht? Bruce glanbt wegen seiner Sppothese von der Ber-

"Buggeftelle, morauf Riguren von Sphingen ftan: "ben. Zwen prachtige Treppen einige 100 Buß fang, gang von Granit und ungemein wohl et: "balten, find noch an ihrem Orte befindlich, und "Die einzigen Ueberbleibfel eines prachtigen Teme "pels."

Diefe Radrichten bes Ritters Bruce find von Srn. Galt, bem Begleiter bes Lord Balentia, ber aber allein nach Abnffinien gieng, zwar jum Theil widerlegt, jum Theil aber auch bestätigt worben 3). Er leugnet bas Dafenn einer Bruftwehr von rot them Marmor und die Spuren ber 133 maffiven Doftamente auf berfelben; indem, mas Bruce fur ein Wert ber Runft angefeben babe, ein Wert ber Datur fen. Bon Ueberbleibfeln ber alten Runft fand Br. Galt erfilich zwen Gruppen von Dbelis: ten, in bedeutender Entfernung von einander, jede bon 14 ober 15 Stud. Bon jeder Gruppe ftebt nur noch Giner aufrecht. Der großere, aus Gie

ebrung bes Sundefterne allenthalben Dentmabler von dies fem ju feben. Wenn Galt Diefe benben Figuren micht mebr fand, fo beweifet bieg nichts gegen ibr Dafenn; ba Mivares mehrere folde Ctatuen von Lowen ermabnt, bie als Springbrunnen bamals bienten.

3) VALENTIA travels Vol. III., p. 87 fq. 181. 3n ben Rupfern ift fowohl ein Grundrif ber Begend, als auch eine Ubbildung bee großen Obelifte, fo. wie auch ber mobernen Rirche gegeben.

nem Stuck Granit, ift 80 Ruß boch; und einige ber umgefturgten übercreffen ibn noch; ber fleinere ift 20 Rug. Debrere berfelben, auch ber erfte aufe recht ftebenbe, find mit Geulpturen bebecft; Die jes boch nicht fowohl Bieroglopben als vielmehr Bieras then ju fenn fcheinen; andere find ohne biefe. Die Berhaltniffe und bie Arbeit find bewundernemurdig: Die Abbildung ben Brn. Galt giebt bavon bie riche tigfte 3bee; und miberlegt die fonderbaren Ginfalle von Bruce von griechifchen Opferschaalen zc. Die Sculpturen ftellen architectonifche Bierrathen vor; Cerwas Achnliches fieht man auf ben Indifchen Relfenpagoden;) unten eine Thur; und oben Deffe nungen oder Genfter. Die vormalige Babl ber Dbes liffen ward von ben Beiftlichen auf 55 angegeben. Mebrere Poftamente und Altare lagen gerftreut ber um, nicht mehr an ihren ursprunglichen Platen. Die benden prachtigen Treppen find auch auf bem Grundrif des Srn. Galt bezeichnet; fo wie ein paar andere in bem lebendigen Felfen gehauene. Die gries difche Infdrift, welche Br. Galt copirt und erflart bat, gebort ju ben fpatern Ueberbleibfeln, ba fie aus bem vierten Jahrhundert unferer Zeitrechnung ift.

Die alten Denkmabler von Urum find burch gewaltsame Zerftorungen verwuftet, welche der Fanatismus erzeugte: jufolge der Nachrichten der dortigen

tigen Beiftlichen von einer Konigin von Umbara, Damens Babit, um's Jahr 1070; ober nach eis ner bort gefundenen Infchrift von einem Eroberet Mbun David; oder vielleicht burch bende. Da bereits feit langer ale 1100 Jahren Urum Der Gis einer ehriftlichen Rirche mar, (Die jegige marb 1657 gebaut;) fo mag auch Bieles ber alten Das terialien ju biefen neuen Unlagen verbraucht fenn: und nur bas blieb ubrig, mas fich nicht fortbrins gen ober verbrauchen ließ. Aber auch Diefes ift hinreichend; um uns aber bas bobe Miter von Mrs um feinen Zweifel übrig ju laffen. Rann gleich ber Plan bes alten Sauptgebaudes nicht mehr ges nan bargelegt werben, fo bemerft boch Br. Galt ausdrudlich, bag alle Die Allterthumer in ber Bes gend ber neuen Rirche nur Gine Gruppe bilben; und einft Ginem Sauptgebaube angeborren. ertennt aber, in bem Gingelnen wie in bem Gans gen, nicht bie auffallendfte Mebnlichfeit mit ben alte dapptifchen Denkmablern? Jene Reiben von Dbes liften, Die auch bier ben boppelten Bugang bilbes ten; jene Doftamente, Die einft Statuen , vielleicht Coloffe , trugen; jener gewaltige Umfang , ben bas Bange gehabt haben muß, zeigt nicht Alles biefele be Bauart, Diefelben Runfte in ber Bebandlung ber großen Steinmaffen, benfelben Befchmact als jene Ruinen von Theben, von Elephantine, und Meroe,

Meroe, mit benen ber Ritter Bruce fie an einer andern Stelle felber vergleicht 4)? Collten fie bas Bert eines griechifden Ronigs, fonnten fie abers baupt bas Wert fpaterer Zeiten fenn? Die Eris tit ftraubt fich billig gegen eine Behauptung, Die ber Mugenschein miberlegen fann.

Bragt man alfo, welches Bolf Erbauer von Mrum mar? fo antworte ich : baffelbe, bas Des roe, und von dort aus Theben und Ummonium ftiftete, und als berrichenbe Prieftercafte an allen jenen Dertern nicht blos Stabte, fonbern auch Reis che, grundete. In welchem Berbaltniffe bas alte Urum mit Merce ftand, fagt uns die Geschichte nicht; wenn man fich aber erinnert, bag Meroe burchgebends die Mutterftabt aller übrigen Methios per beift, fo wird es febr mabricheinlich, bag Mrum eine Colonie von Meroe, fo wie bie vorber ermabnten benben Staaten, mar; mit benen es auch Diefelbe Bestimmung batte, unter bem Schus ber Religion Sicherung Des Sandels. Jene maren Die Sauptplage ber Caravanen fur ben Bertebe mit dem nerdlichen Ufrica, Urum fur ben mit bem gludlichen Arabien; mobin es gerade auf Der Salfre ber Strafe lag 5).

Das

<sup>4)</sup> Bruce IV. G. 542.

<sup>5)</sup> Benn fic gleich aus Dangel an Radricten biefes für iene

Das Ziel bes Weges war Ugab, am Ein gange des Arabischen Meerbufens, wo die Ueber fahrt nach dem glücklichen Arabien nur wenige Stunden erforderte. Achnliche Trummer, von denen id die Rachrichten schon in der oben angeführten Stell des Bruce mitgetheilt habe, (und andre kenne ich nicht), bezeichnen noch gegenwärtig diesen merk würdigen Ort, der einst der erste Stapelplaß der Indischen und Arabischen Waaren für das uner mestliche Africa war 6).

6

jene Beiten nicht welter burch bas ausbrudliche Beug niß eines Schriftstellers beweisen laft, fo ift es bageger gewiß von bem erften Jahrhundert unserer Beitrechnung. Arrhian in seiner Schiffreise führt Arum als hauptplat bes Binnenhandels an. Beil aber diese reichbaltige Schrift erft ben Buftand bes handels in einem spatern Beitalte schilbert, so enthalte ich mich bier jeder weitern Anfahrung aus berselben.

6) Aus ben oben S. 353. gegebenen Nachrichten über die Samalis wird es schon deutlich geworden sepn, wir sehr es zu manschen ift, daß der Theil der Russe Africa's um die Strafe Babelmandeb genaner untersucht wurde. Wollte man anch die Autorität von Bruce in Beziehung au Nad, (ein Name der mohl einerlev mit Saba ift) verwersen; so mußte es wohl ein Bunder sepn, wenn der lange Bertebr zwischen Arabien und Africa dier teine große Anlagen erzeugt baben sollte. Nur suche man sie nicht leerabe da, wo auf unsern Sbarten Azab stebt; sie können eben so leicht, und sast noch wahrscheinlicher, außer sener Strafe gewesen sepn; weil von dort aus die Berbindung mit Aben so viel leichter ist.

Es ift ein wichtiger, von dem Ritter Bruce be als einmal bemertter Umftand, bag in gang pffinien nur an den bren vorbin bemertten Dlagen, Mab, Mrum und Deroe, fich Trummer jener ofen Unlagen finden, beren Form fogleich ibr bes Alterthum, fo wie ihren gemeinschaftlichen fprung verrath. Alles find Trummer großer entlicher Gebande; alles ift coloffalifch; von Dris twobnungen bingegen nicht bie minbefte Gpur. ielleicht tonnen Diefe legtern, weil fie weniger bauers ift maren, ju Grunde gegangen fenn. 2ber es ied noch immer febr zweifelhaft bleiben, ob und wie fern man bas Bilb von unfern Stabten if jene Derter übertragen barf? Der großte Theil r Bewohner Merbiopiens blieb Momaden, wie er noch gegenwartig ift; und wegen ber Befchaffens it feines Landes immer bleiben wird. Wer wird alfo magen gu beftimmen, ob jene fogenannten tabte eigentliche Stabte maren? Ronnten jene late, mit Tempeln und Dbeliffen gegiert, nicht ich vielleicht bloge Sauptplage bes Sandels fenn, o Die Caravanen aus mehrern Weltgegenben jus mmenftiegen, und ferne Bolfer, unter bem Schus er Gottheiten, Die Diefe Tempel bewohnten, Die Schabe ihrer tander brachten, um fie gegen einane er auszutaufchen? Collte biefe Borftellungsgrt icht weit paffender fur bas Local von Methiopien Seeren'e 3been Eb. II. fenn . . fenn, und follte fie nicht aufs vollfommenfte ber Große jener Monumente entfprechen? — Es fann nicht oft genug wiederholt werden, daß in jenen entfernten Landern alles von gang andern Puncten ausgieng, und alles daher auch gang anders wers ben mußte, als in den Gegenden die wir bewohnen.

Ueberfeben wir alles bisher gefagte, fo konnen wir jest daraus mit Zuverläffigkeit folgende Refuls tate ziehn:

Erftlich: Bon uralten Zeiten her fand eine Sandelsverbindung zwischen den tandern des fadlit then Uffens, und Ufrica flatt; zwischen Indien und Urabien; Methiopien, Megnpten und tibpen; die auf wechselseitige Bedarfniffe gegrundet mar, und die Mutter ber Cultur fur diese Boller geworben ift.

Bwentens: Der Hauptplaß diefes Bollers verkehrs für Ufrica, war Merce; und die Saupte ftrage besselben wird noch durch eine Kette von Ruinen bezeichnet, die sich von den Ufern des Im bischen Meers bis jum Mittelmeere zieht. Uzab und Urum find die Glieder derfelben zwischen dem glücklichen Arabien und Merce; Theben und Ums monium zwischen Merce, Aegspten und Carrhago 7).

Dritt

<sup>7)</sup> C6 ift gewiß eine febr mertwurdige Erfdeinung, bag

## Sandelsverfehr b. Meroe u. Aethiopien. 435

Drittens: Die Saupeplage jenes Sanbels waren jugleich Riederlaffungen jener Prieftercafte,

Diefe gange Rette, faft nach allen ibren Bliebern, fich foon in ber frubeften griedifden Mothologie verfolgen lagt. Die Gage von bem brepfachen Dofa, in Inbien, Arabien und Methiopien, ericeint burd Berobot icon als eine alte Sage. Der Ruf von den Methiopern als einem civilifirten Bolt, mar icon ju homere Beiten gu ben Griechen gedrungen, und bezieht fich, wie oben gezeigt, poraugsweife auf Merve. Das bunderttborige Theben fepert icon eben biefer Dichter. Die Sagen von bem 3 no piter Ammon in Libpen find foon in Die alteffen gries difden Mothen verflochten, (Drop. I. p. 237.), und bag bas Cartbagifde Ruftenland gu ben Saupticaus planen jener Mothen gebort, ift aus ben Rabeln ber Argonautenfahrten, des Tritonsfees, ber Garten ber Ses fperiden, ber Gorgonen te. allgemein betannt. Dies alles beweifet, baß Cagen von biefen Gegenben und DtaBen frub nach bem Occibent tamen; und wie naturlich erflart fic Diefes nicht von den Platen, welche bie Gibe bes Bers febre ber Boller maren? Allein ben Berodot bat fic noch eine bochft meremurbige Spur erbalten, Die flar au perrathen icheint, baf nicht blos Cagen jenes Bertebre nach Griechenland tamen, fondern baß felbft von Ufrica aus im fraben Alterthum ein Berfud gemacht murbe, auf bem bort gewöhnlichen Wege durch Grundung eines Beis ligthums und Dratele in Griechenland felbft fich feftaufegen; nehmlich feine Ergablung von bem Urfprunge bes Drafels au Dobona unter ben Pelafgern II., 52-58. Die Driefter bes Ummons in Theben berichteten ibm, bag biefes Dratel, fo gut wie bas ju Ammonium, pon Theben aus gestiftet fen; und er felber begengt. bağ bie Dratel ju Dobona und Theben auf gleiche Beife gegeben

Die als herrschender Stamm ihren Sauptfig in Merce hatte, und von dort Colonien aussandte,

bie

gegeben murben. 3men beilige Beiber (Babrfagerinnen) fenn von ben Phoniciern weggeführt, und die eine nach Libpen, bie andere nach Griechenland verfauft, von benen jene Ummonium, Diefe Dobona gestiftet babe, 3n Dobona babe man ibm biefes fo ergablt: 3men fcmarge Eanben fenn aus Theben in Megopten die eine nach Libven bie andere nach Dobona gefommen, und batten mit menfchs licher Stimme bie Stiftung ber Dratel befoblen; welches Berobot felber fur eine bilbliche Ergablung ertlatt, weil bie Prophetinnen eine frembe Sprache gerebet batten, und ale Megopterinnen fcmars gewesen fepn. Die Radricht von bem Bertauf jener Beiber ale Sclavinnen ergablten bie Driefter felbit nur ale eine ungewiffe Sage. Bon Ammonium wiffen wir aus anbern fichern Beweifen, bag bieg Dratel eine Colonie mar, die Theben und Deroe geftiftet batten; bie naturlidfte Erflarung ift alfo mobil bep Dobona baffelbe ju vermuthen; und bie beligen Beiber nur ale Reprafentantinnen diefer Dieberlaffungen ans gufeben, ba fie ale Babrfagerinnen allerbinge die Bauptperfonen maren. Co ertlart fic auch bie Radricht Bero: bote (ebend.): bas Drafel gu Dodona babe ben De= lafgern befohlen, die Acgoptifden Gotternamen anguneb= men, die burch fie alebann gu ben Sellenen gefommen fenn. - Dag ich bas, was nur eine Bermuthung ift. nur bafur gebe, branche ich nicht gu wiederholen; ich meiß aber bie, febr fonderbaren, Rachrichten Berobots pon ber Unnahme ber Megpptifden Gotternamen in Gries denland mir auf feine naturlidere Beife gu ertlaren , ale bas bas Drafel gu Dobona aus nun befannten Urfachen Daben intereffirt mar, Megoptifden Gultus in Griedenland einguführen. Dag bieg nicht ben Erfolg baben tonnte. mie

Sanbeleverfehr v. Meroe u. Aethiopien. 437

Die wiederum die Erbauer von Stadten und Tem: peln, und jugleich die Grunder neuer Staaten wurden.

Unverfennbar alfo ift bier jene enge Berbins bung gwifchen Sandel und Religion; unverfennbar jugleich ber Weg, auf bem mehr wie Gin Staat bes innern Ufricas fich im boben Alterthum gebil: bet bat. Wenn aber Diefer Stamm burch feine ausgefandten Colonien ben Gang bes Sandels leis tete, fo blieb er barum nicht ber einzige oder über: baupt auch nur numittelbarer Theilnehmer baran, Es ift oben bemerft, bag feinesmeges behauptet wird, jener Priefterftamm fen felber jugleich ein Raufmannsftamm gewefen. Das wurde vielmebr geradegu gegen Die Gitte bes Drients fenn. 21ber auch ohne eignen Sandel fonnte bennoch bie Theils nabme an bemfelben, und bas Intereffe baben fur jene Cafte febr groß fenn; theils megen ber Drafel; theils wegen ber Menge und Berichiebenbeit ber Theilnebmer.

Es liege in ber Matur bes Caravanenhaus bels, daß er eine Menge Menfchen beschäftigt. Schon

wie in Africa, fieht man leicht. Sier war überhaupt eine andere Welt; und was auch immer bie Griechen von Fremben annahmen, bas ftempelten fie ftets gu ihrem Eigens thum um. Schon Die Gicherheit auf jenen fernen Reifen legt ben Kaufleuten Die Mothwendigfeit auf, gablreiche Schaaren ju ihrer Bededung ben fich ju fubren; außerdem erfordert aber auch Die gange innere Dre ganifation ber Caravanen, Die Pflege ber Camele und ber übrigen tafttbiere, bas Muffaben und Mb: laben ber Waaren ze., eine Menge von Bebulfen, Die nicht felten von blogen Waarenführern felber Rauffeuten werben.

Menfchen, Die an fefte Wohnfife, und ben Mufenthalt in Stabten gewöhnt find, paffen nicht fur bas unftate Caravanen : teben. In Arabien fo wie in Ufrica murden daber von jeber biefe Sans · belegefellfchaften burch Romabifche Birtenvels Fer gebilder; mit benen ber größte Theil jener weite lauftigen gander angefallt ift 8). Wenn Diefe burch ibre Lebensart am gefchicfteften baju find, fo geben. ihnen ihre Beerben zugleich Die Camele und bie übrigen tafttbiere, beren fie baben bedurfen. Go wurden die Maaren ber Cabaer im glacflichen Mrabien burch bie Dabatder und Die Didianiter verführt; fo wurden bie Carthagifchen Caravanen burch totophagen und Dafamoneu gebilbet; fo ges genwartig bie von Tripolis nach Cairo burch Die Bewohner von Regjan. Es ift nicht etwa blos

Sandelsverfehr b. Meroe n. Acthiopien. 439

willführliche Sypothese, sondern es tiegt in der Ratur der Dinge, daß es eben so in Acthiopien war. Auch diese kander waren, wie wir bereits wiffen, mir einer Menge hernutziehender hirtenvolle fer angefüllt, und es finden sich wenigstens dunfle Spuren im Alterthum, die und barüber Auftlas rung geben.

Die Wolfer, die langs der Westseite von Merce am Ustapus wohnten, Stamme der Agows und Gallas, muffen in Aegupten nicht unbekannt gewesen senn, sondern es besucht haben. Sie erzählten dorten von dem Flusse an dem sie wohnten, und behaupteten, daß er der eigentliche Mil sen, und behaupteten, daß er der eigentliche Mil sen. Diese Machricht erhielt Diodor aus ihrem Munde ?); und sie können wohl nicht anders als in dem Gesolge einer Caravane diese weite Reife gemacht haben.

Mehr aber noch scheinen die Bewohner ber efflichen Gebirge, die Troglodyten, und ihre Rache baren die Ichthyophagen, ben diesem handet ber schäftigt gewesen zu senn; sie waren ja so genau von den Wegen bis in bas fernste Ufrica untersrichtet,

<sup>9)</sup> Drop. I. p. 45. Die Agows tommen icon in bem Donument von Abule por.

richtet, bag Cambyfes feine Kundschafter, die uns ter ber Form einer Gesandtschaft zu ben Macros biern reisen mußten, aus ihnen nahm. Es konnte wohl nicht bas erstemal fenn, daß sie zu jenem Wolke kamen, da sie sogar deffen Sprache zu res ben wußten.

Diefe offliche Bergfette, ihre Bewohner und ihre Producte, waren überhaupt in Megypten von jeber febr befannt. Schon Berodot fonnte fie bis oberhalb ber Meerenge Babelmandeb befchreiben; benn er fann uns nicht allein auf bas genaueffe ibre Richtung fagen, fonbern er weiß auch fogar, baß fich borten an ihren fubbftlichen Grengen ein Land anfange, bas Weibrauch erzeuge 1). Dieß ift Die Begend von 21;ab bis Cap Garbefan; alfo bas land ber Samalis: auch bier find bie Dachrichten bes Griechen burch die Berichte bes neueren Brittifchen Reifenden beftatigt worben 2). Diefe genauere Befanntichaft fest mechfelfeitigen Berfebr voraus, und es ift baber mobl eine bodifts mabricheinliche Bermuthung, bag bie Domabifchen Bewohner Diefer Gebirge großentheils Die Caravanen bilbeten, Die von Megypten nach Methiopien, wie wieders

<sup>7)</sup> HEROD. II. 8.

<sup>2)</sup> G. oben G. 353.

Sandelsverfehr v. Meroe u. Methiopien. 441

wiederum von Methiopien nach dem nördlichen Africa, und dem glücklichen Arabien zogen. Gerade so ist es noch gegenwärtig. Die Caravanen, welche jest zwischen Aegypten und Abossinien ziehen, were den meist durch die Bejas und die Ababde ges bildet, die gegenwärtig die Gebirge und einen Theil von Rubien inne haben 3).

MADON JOHOT CHONING

Schwerlich wurden jene Nomaden indeß mehr als Waarenführer, denn man trift unter ihnen keit ne reichen Stämme. In jener Gestalt erscheinen sie ben dem Aufzuge, den Prolemans Philadelphus nach seiner Thronbesteigung gab, wo nebst vielen andern Vorstellungen auch der Zug einer Arabische Aethiopischen Caravane dargestellt ward 4). "Es "kam ein Zug von Camelen die drenhundert Pfund "Weihrauch, Erocus, Casia und Zimmet, nebst "zwenhundert Pfund andern kostbaren Gewürzen "trugen. Auf diese folgte eine Schaar mir Lans "zen bewaffneter Aethioper, von denen der "eine

<sup>3)</sup> Mémoires fur l'Egypte. III. p. 269.

<sup>4)</sup> Arnen. p. 201. — Gr. Bruce I. S. 432. ic. ergablt viel von jenen bemaffneten hirten. Es ift befannt, baß bie Caravanen von ben Nomadischen Stammen, wie jeht von ben Ababbes, Escorten nehmen. Nach einer andern Lefeart indeß beym Athenaus, (δωροφόροι ftatt δορυφόροι) waren es Geschente tragende Aethioper.

, eine Theil 600 Elephantengabne trug, ein andrer , 2000 Stud Chenhol; und noch andre 60 Befage "mit Gold, Gilber und Goloftaub." - Unges achtet Diefer Theilnahme ber Momabifchen Boller blieb ber Sandel fetber aber boch in den Sanden ber Bewohner von Merce und Arum, Die burch ibre auswartigen Dieberlaffungen ibn feiteten, und biefe Derter felbft blieben bas, mogu bie Datur fie beftimme batte, Sauptplage bes fadlichen Bolferverfebre.

Go tommen wir alfo von felbft auf bas große, fur Die Menschheit und ihre Gefchichte fo wichtige Refultat: Die Gife bes erften Bolferver Tebes, waren auch die Gibe ber erften Cultur. Mustaufch ber Waaren erzeugte Muse taufch ber 3been, und burch biefe mechfelfeitige Reibung loberte fie querft auf Die beilige Flamme Der Sumanitat!

Aber biefe Cultur ber Methioper - worin ber ftand fie, und welchen Grad erreichte fie? Es wird um fo viel nothiger fenn, uns noch ben biefen Rragen ju verweilen, je verschiebener fie von ben Schriftstellern beautwortet find, von benen einige ibnen einen boben Grad von wiffenfchaftlicher Bils bung benlegten, wenn anbre bagegen nicht jugeben wollten .

Sandelsverkehr v. Meroe u. Aethiopien. 443 wollten, daß fie fich auch nur über die erften Stuf: fen der Barbaren erhoben haben 5).

Erftlich ift es flar, bag bier nicht von Mes thiopern überhaupt, fondern nur von ben Bewoh: nern von Merce und Urum, Die Rede fenn fann. Die geographische Ueberficht jener Bolfer bat beuts lich gezeigt, bag eine Menge, ober vielmehr bie ben weitem größere Bahl, ber Methiopifchen Bolfer aus Jagern und Birten bestand, Die ihre Lebens: art meift bis auf unfre Beiten nicht geandert bas Dafur aber zeigen felbft die Ruinen jener ben. Stadte unwiderfprechlich, daß ibre Bewohner feis ne robe Barbaren fenn fonnten. Bas alfo von ber Cultur ber Methioper gefagt wird, ift von ib: nen, und - ba uns ben Urum die Wefchichte ganglich verlagt, und nur die ftummen Ruinen bef: felben uns übrig geblieben find, - porzugemeife nur von Meroe ju verfteben 6).

2fus

<sup>3)</sup> Man vergleiche die Schilderungen des H. Pleffing, (Memnonium I. S.341 1c.) mit denen des H. Delille, (Alla. Welt: und Menschengeschichte V., S.35.1c.) und mit den Ideen des H. De Pauw. (Recherches sur les Egyptiens II. p. 125.) dieses genievollen Schriststellers, an dem aber sein eigner Wis sich rächte, als er ibn über Polybius urtheilen ließ, mau tonne ihm feinen andern Febler vorwerfen als: d'avoir écrit l'histoire avec trop d'esprit. (Recherches sur les Grecs presace p. X.).

<sup>6)</sup> Auch aus der Ergablung bes Diodors, in bem was er

Mus der Form, Die Diefes Reich batte, ift fere ner beutlich, bag die Cultur, Die fich bier fand, wo nicht ausschließend, boch gewiß vorzugsweise, nur ben bem berrichenden Stamm gefucht werben fann, ber als Prieftercafte ben Dienft des Jupiter Mmmon beforgte; beffen Tempel er bier gegruns bet batte. Mus bem bisberigen gebt fchon bervor, - und bie Untersuchung über die Meanpter wird biefes noch beutlicher machen, - bag man unter einer folden Prieftercafte fich nichts anders benten barf, ale einen Boltsftamm, ber ben Entrus einer gewiffen Gottbeit beforgte; und, indem er ben ibr geweihten Tempel jum Mittelpunct eines Staats machte, baburch feine politifche Berrichaft grundete. Bas fagt uns alfo bas Alterthum über bie Bil bung biefer Prieftercafte ?

Das Erfte, bas billig unfre Aufmerkfamkeit fordert, ift ihr Euleus, der hier so wie in Theben und Ammonium blubte. Er hatte, wie bereits oben bemerkt, viel sonderbares. "Die Statue, des Gottes, mit Edelsteinen beseht," fagt Dios bor 7), "wird in einem goldenen Schiffe von eir "ner Schaar Priester berumgetragen; und eine "Menge Bolks, das Hymnen singt, begleitet sie."

Diefe,

von ber Gultur der Methioper fagt, -ift flar, bag er unt baben von Meroe fpricht.

<sup>7)</sup> Dion. H. p. 199.

## Sandelsverfehr b. Meroe u. Aethiopien. 445

Diefe, von Diodor befchriebene, Proceffion, ift noch gegenwartig auf einem Relief, bas fich unter ben Ruinen von Theben, im Tempel bes Dinmans boas findet, wirflich abgebildet. Ichtgebn Pries fter tragen bort bas beilige Schiff, in beffen Mitte Die Statue ber Gottbeit fift. Giner geht vorauf mit einem Licht, ein andrer folgt 8). Aber auch auf ben Wanden andrer Megnptifcher Tempel ficht man öftrer biefelbe ober eine abnliche Borftellung 9); fo bag man mit Buverlaffigfeit fagen fann, bag fie in unmittelbarer Beziehung auf ben Cultus bes Jupiter Ummon ftebt. Wenn gleich fonft ben ben Borftellungen einzelne Berfchiedenbeiten fich finden; fo find boch gemiffe Wegenstande baben ftets biefels ben, und muffen alfo fur wefentlich gehalten wers ben. Dabin gebort bas von einer Ungabl Priefter getragene Schiff; befonders aber ein in ber Mitte beffelben ftebendes tragbares Beiligthum, mit vers fchiedenen Ginnbildern, benen Berefrung bezeige wird;

<sup>8)</sup> Die Abbildung und Befdreibung deffelben findet fich bep Pococks T.I. p. 108. Tab. XLII. cf. Diop. I., 67., wo ergablt wird, daß Sefofiris ein prachtiges Schiff aus Cedernbols dem Ammon weibte.

<sup>9)</sup> Wie 3. B. bep Denon Pl. C. f. oben S. 391. So in dem großen Werte über Aegopten auf den Tempeln von Phile und Elephantine Pl. 12. 12. 13. 37. 69. Die bevden erften diefer Abbildungen scheinen sich indes nicht auf Ammon, sondern auf andere Gottheiten zu bezieben; die in Mes gepten so gut wie Ammon ihre Tempel hatten.

wird; gerabe fo, wie jeder Aegnptische Tempel ein folches Beiligthum, gewohnlich eine Dische aus Eisnem Stuck, fur die Statue der Gottheit, oder fur die heiligen Thiere, in feinem Innersten enthielt.

Dine Zweifel war diefe Proceffion allegorifc; und die Urt ber Berbreitung Diefer Prieftercafte burch Colonien langft ben Ufern bes Dils, und ber Ginrichtung ber Schiffabrt auf bemfelben gwifchen Meroë und Megypten burch tragbare Schiffe fcheint uns von felbft einen Mufichluß biefer gebeimnigvol Ien Gebrauche ju geben. Belche Bermuthung fann naturlicher fenn, als daß diefe Proceffion eine fombolifche Darftellung ber Berbreis tung des Eultus ber Gottheit auf Die oben befdriebene Beife fen? Ertfart fich bann nicht von felbft bie Borftellung im Gangen fo wie im Gingelnen? Befonders auch jenes ime mer baben befindliche tragbare Beiligthum? Ertlart fich bann nicht die fo baufige Bieberholung, ba Diefe Berbreitung ohne Zweifel als Gottesbienft. alfo als beilige Pflicht angefeben mard? - Gern mag indeß diefe 3dee nur bloge Bermuthung bleiben; burch welche felbft nicht einmal gelengnet werben foll, bag in fpatern Beiten, und ben einem anbern Local, an eben Diefe Ceremonien gang anbre Bore ftellungen gefnupft febn mogen.

Alles bagegen mas neuere Schriftsteller über . Die bobe miffenichaftliche Cultur Der Methios per gefagt baben, beruht auf febr unfichern Gruns ben. Reiner der alten bat fie gu Philosophen ober Uftronomen gemacht, obgleich biefe lettern Rennts niffe nicht gang außer bem Gefichtsfreife eines Bolfe liegen fonnten, bas fein Leben großentheils auf ben Buftenreifen gubrachte, wo die Geftirne bes himmels bie einzigen Wegweifer find; und beff fen Elima einen viel regelmäßigern Wechfel ber Witterung ober ber Jahrszeiten, ale das unfrige, mie fich brachte. Diobor leitet gwar die Gultur ber Megopter überhaupt von Methiopien ab 1), allein wer fiebt nicht ein, bag biefes nur in einem febr eingeschrantten Ginne mabr fenn fann! und bag, wenn ber Reim berfelben auch vielleicht aus Mes thiopien mar, Die Frucht boch arft gewiß in Mes anpten reifte?

Mach dem ausdrücklichen Zeugniß eben diefes Schriftstellers indes hatten die Aethioper Schrift, aber nicht Buchstabenschrift, sondern nur Bilbergichrift 2), wovon sich die Beweise auch noch bis jest auf den Ruinen von Merce, vielleicht auch von Urum, erhalten haben; und nach eben dieser Stelle sollen

<sup>1)</sup> Dion. I. p. 174. 175.

<sup>2)</sup> DIOD, I. p. 176.

follen fie felbst die ersten Erfinder berselben gewesen fenn. Die Eritit enthält sich billig eines Ausspruchs über dieses Borgeben, deffen Wahrheit oder Falfche beit gleich unmöglich zu beweisen ift. Die Erfine dung dieser Schrift war niegends leichter als unter einem Bolfe, das einen so entschiednen Sang zu ben bildenden Kunften besaß; und der Gebrauch oder die Vervollkommnung derselben nirgends namerlicher, als in einem Staat bessen herrschaft neben der Religion auf Handel gegründet war.

Sehr merkwurdig ift die von Diodor gegebene Rachricht, daß die Kenntniß der Bilderschrift in Aethiopien nicht wie in Aegopten ausschließendes Worrecht der Priestercaste war, sondern daß jeder dazu gelangen konnte, so wie in Aegopten zu der Renntniß der gemeinen Schrift. Sollte dieser alle gemeine Gebrauch nicht ein großer Beweis für die Anwendung derselben bennt Handel senn? Ganz ohne Schrift blieb doch schwerlich irgend ein großes handelndes Wolk; und so wenig die Hieroglophene schrift sie mannigfaltigen Bedürsnisse un sers Handels hinreichen wurde, so angemessen schein sie bem Caravanenhandel zu sepn, ben dessen regele mäßigem Gang, und Einfachheit der Waaren, auch eine beschränktere Schrift zureichend scheint.

Sanbelsverfehr b. Meroe u. Methiopien. 449

Der Ruf von ber Frommigkeit und Bes
rechtigkeit der Aethioper, der schon in den frubsten
Zeiten bis ju den fernsten Bolkern, selbst bis ju
den Griechen, erschollen mar, bedarf wohl kaum
einer Aufklarung mehr! Es waren die ersten Tus
genden, die ben einem Bolke sich bilden mußten,
das auf Handel und Religion, nicht aber auf ges
waltsame Unterdrückung, seine herrschaft grundete.

Das Rathselhafteste, und boch bas Gemiffeste, bleiben die Fortschritte, die biefes Bolt in der Baukunft, und in gemiffer Rucksicht in den bile ben den Runften, gemacht bat. Die Trummer jener colossalischen Monumente liegen noch mehr ober weniger erhalten da; und werden die ewigen Zeugen der Große ihrer Erbauer bleiben.

Frenlich wird ber critische Geschichtforscher, wenn er ihre Euleur nach diesem Maagstab berecht nen soll, noch erst eine genauere Beschreibung von ihnen munschen. Die Nachrichten über Arum sind in diesem Stude etwas befriedigender; aber von ben Trummern von Meroe wiffen wir nicht viel mehr als daß sie vorhanden sind. — Gleichwohl scheint mir fur das, was wir von ihnen wiffen, das tocal sehr wichtige Ausschlasse zu geben.

Meroe felbst hatte Gruben nicht nur von Sils ber und Gold, sondern auch von Erz, (demjenigen Metall, aus welchem vor Bearbeitung des Eisens in einem großen Theil der alten Welt die Gerathe schaften gemacht waren.) und selbst von Eisen 3). Sehr mannigsaltig muffen die Wertzeuge ben den Aethiopetn gewesen senn; denn nach Diodors Berricht waren viele Sinnbilder ihrer Hieroglophen dar von hergenommen 4), und eine durch H. Bruce abgebildete Tasel zu Arum scheint die Beweise dar von zu emhalten 5).

Ein Bolk, das entweder felbst vorher aus Troglodyten bestand, oder doch beständigen Berkehe mit Troglodyten hatte, (beren Felsengeburge ihm ja seine Baumaterialien lieferten,) mußte auch in seiner Kindheit eine ganz andere Baukunst haben, als die Bewohner unster tander. Dort wird das Auge nur an große Formen gewöhnt, deren Gine fachheit leicht zur Regelmäßigkeit sühren muß ). Das Troglodytenleben selbst, wo Erweiterung und bequemere Einrichtung der Höhlen das wichtigste Gerschäft wird, führt zu der Bearbeitung der Steine,

mb

<sup>3)</sup> Diop. I. p. 58. STRAB. p. 1177.

<sup>4)</sup> Dion. L. p. 176.

<sup>5)</sup> Bruce I., G. 464. pl. 8.

<sup>6)</sup> Man vergleiche bie icharffinnigen Bemertungen bes S. p. Dauw observat. fur les Egyptions T. II. p. 43.

Sandelsverkehr b. Meroe u. Aethiopien. 451

und großen Maffen; wie herr Galt neben ben Ruinen von Arum bavon die Beweise in ein paar Grotten sah, beren Decken aus gewaltigen Greins blocken bestanden, wie man sie auf den Aegyprischen Tempeln sieht 7). Auch hier mochte ich meine tefer wiederum zu ben Catacomben von Reapet schiefen, um ihnen die Frage vorzulegen: Was für Gebäude wurde das Bolk errichtet haben, das diese Gewölbe anshöhlte 8)?

Es ift eine armselige Berechnung, nach ber wir nur zu oft das abzumessen pflegen, was andre Boller in andern Landern und unter andern Ums ständen thun oder werden konnten! Ist denn das Band zwischen Wiffenschaften und bildenden Kuns sten allenthalben nothwendig so fest geknüpst wie ben uns? — Können mechanische Fertigketten nicht allein für sich sehr ausgebildet werden? — Wäre es denn nicht möglich, daß die Thatkraft eines Bolks sich durch Umstände geleitet auf einen Punct concentrirte und eben deshalb hier Werke bervorbrächte, die uns unmöglich scheinen?

Ben aller Diefer Berfchiedenheit im Ginzelnen aber, wie gleich find fich Africas Bolfer im Gans

<sup>7)</sup> VALENTIA travels III., p. 81.

<sup>8) 6.</sup> oben 6. 335.

#### 452 Dritt. Abfchn. Sandeleb. b. Mer. u. Meth.

zen geblieben! Tempel und Seiligthumer mußten ftets die Ziele ihrer Handelsreisen senn, wie sie es noch gegenwärtig sind! Um diese Obelissen, ju den Tempeln des Ammons wallsahrtend, lagerten sich einst die Caravanen, welche jeht zu der Caasba des Propheten nach Mecca ziehn. Anders schärzen konnte hier die Hand der Zeit das Band zwischen Handel und Religion, aber aufzulösen vers mochte sie es nie!

Und so verlaffen wir fie, die Trummer von Meroe und Arum, die heiligen Denkmaler der fruhften humanitat! Auch unter ihrem Schatten reifte einst ihre Frucht, eine Frucht wie die fer Bos ben fie tragen konnte. Schöner und milber ward fie in einem glucklichern Clima, besser gedieh sie in die fruchtbaren Ebnen Megnptens verpflanzt. Wir wenden uns von ihren durren Gestiden, um fie dorz ten in veredelter Gestalt aus abnlichen Keimen wies ber aufsprossen zu sehn!

3 been

# Politik, den Berkehr

unb

### den Sandel

ber

pornehmften Bolfer ber alten Belt.

Zwenter Theil, Africanische Bolter.

3 mente Abtheilung, Megnpter.

D B H

21. S. 1. Seeren

Dritte vermehrte und verbefferte Muflage.

Gottingen, ben Bandenhoel und Auprecht. 1815.





von . S.L. Heeren.



Bwenter Theil 2 Abtheilung .

Göttingen, bey Vandenhoet und Auprecht 1815.

•

•

•

.

•

•

•

## Inhalt des zweyten Theils.

## Zweyte Abtheilung.

| Aegypter - | •                         |              | •           | Seite    | 453   |
|------------|---------------------------|--------------|-------------|----------|-------|
|            | Abschnitt.<br>6 und Wolfs |              | rine Anfi   | dt des   | 487   |
|            | e 26fonis                 | t. Politi    | fcer Buft   | and bes  |       |
| alten      | Megyptens.                | \$1.1 × 12.3 |             | •        | 580   |
| Dritte     | : Abschnit                | t. Sanbel    | von Ac      | gypten   | 672   |
| Beplage    | en .                      | •            |             | •        | 699   |
| A. Noch    | vorhandene                | Carthagis    | che Urkun   | ben s    | - 70I |
| I. Han     | beletractat 3             | wischen R    | em und (    | Earthago | •     |
| v.         | Chr. 509.                 | •            | . • :       |          | 70I   |
| IL Sw      | epter Sanbe               | (Svertrog .  | gefchloffen | 548 v.   |       |
| Eb         |                           |              |             | •        | 704   |
| III. Ti    | actat zwifche             | n Danniba    | 1 und W6    | live ven |       |
|            | acedonien 21,             | -            | - •         |          | 706   |
| •          |                           | -            |             |          | IV    |

#### In halt

| IV.   | Bericht von Sanno,<br>thager, von ben Libpf<br>ber Saulen bes Bercu | den Lanbern    |           |
|-------|---------------------------------------------------------------------|----------------|-----------|
| ٧.    | Bruchftude aus bem 2B<br>bie Landwirthichaft                        |                |           |
| VI.   | Haber Die Geneslagte be                                             | er bereftenber |           |
| B. 23 | bergleichung ber Megypt                                             | ischen Ronige  | reihe 73! |
| C. 23 | enlage zu Seite 379.                                                |                | ·         |
| -     | eber die Denfmähler des                                             | acgyptischen   | The= 746  |

A eg p p t e r.

---. . . . •

Rein Bolt auf ber Erbe hat fich mehr Muhe gegeben, das Andenken von sich und von seiner Größe auf die späteste Nachwelt zu bringen, als die Aegypter; und die Alterthumskunde von keinem andern Bolt ist dennoch in ein so schwer aufzus klärendes Dunkel gehüllt. Der Grund davon tiege aber zunächst schon in der Art und Weise, wie diese Nation ihre Ideen ausdrückte und aufzeichnete; und ehe wir es wagen dürsen, einige weitere Blicke auf dieselbe zu wersen, ist es durchaus nothwens dig, über diesen Gegenstand uns zu verständigen.

Es ift keinem Zweifel unterworfen, daß die Aegypter bereits in dem Zeitalter, als der Thron ber Pharaonen noch ftand, außer ihrer heiligen Bilberschrift auch Buchstabenschrift hatten 1). Bes

514

<sup>1)</sup> Die Frage von ben verschiedenen Schriftarten ber Aegop=
ter bat in den neuern Zeiten besonders zwev Schriftsteller
beschäftigt: Cychien in der Bibl. der alten Litteratur und
Kunft St. VI., und Joega in seinem vortrefflichen, aber
in Deutschland noch viel zu wenig befannten, Werte:

rodot unterscheidet bende Urten ber Schrift ben ibe nen gang bestimmt in feinem Zeitalter 2); und wenn

de Obelifcis. Es wird bem Lefer angenehm fepn, bie Meinungen Bevder bier einander gegenuber geftellt gu feben, um wenigstens die ftreitigen Duncte ber Frage Ju bestimmen. Bende Schriftfteller feben bie Stelle bes CLEMENS Al. Strom. V., 4 p.657. ale bie Sauptftelle an, und legen fie baber ben ber Unterfudung gum Grunde. Clemens unterfcbeibet bier brep Schriftarten in Meappten: bie hieroglopbifche, bie bieratifche (leparing), beren fic bie beiligen Schreiber (Ispoypaumarete) bedienten; unb Die Briefichrift (επισολογραΦική), beren man fich in ben Befcaften bes gemeinen Lebens bebiente. Daß bie lette eine Alphabetifde Schrift mar, ift eben fo menig smeifels baft, ale bag bie erfte Bilberidrift mar; allein bie Frage ift: von welcher Datur war bie bieratifde? biefe Bilber : ober Budftabenfdrift? Und batten alfo im lettern Rall Die Priefter außer ibren Sieroglopben auch eine ihnen eigne alphabetifche Schrift? Sier finb Die Meinungen bepber Gelehrten vericieben. Rad Tud. fen mar bie bieratifche Schrift aus ben Sieroglopben entftanben. Gie mar eine Beidenfdrift, Die theile aus abgefürzten Sieroglopben, theile aus willfubrlichen Beis den bestand, womit bie b. Buder gefdrieben maren; unb bie man eine bieroglopbifde Eurfividrift nennen tonnte. Unbere Boega! 36m gufolge war bie hieratifde Sorift Budfabenidrift; jebod mabrideinlid von ber gemeis nen Schrift nicht wefentlich und in ihrem Urfprunge verfcbieben; fonbern aus berfelben gebilbet, inbem man ibre Buge gierlicher und funftlicher machte. - 3ch maage mir um fo meniger bier einen Musfpruch an, ba bie Trage jest auf einem anbern Wege enticieben werben muß, feitbem bie Dentmabler mit Megyptifder Schrift, Die Denon wenn ber Gebrauch ber Buchftabenschrift damals ichon fo gemein mar, wie man aus feinem Beuge niß

Denon und bie Antiquarian fociery und por Allen bie Frangofifde Regierung in bem großen Berte über Megopten befannt gemacht baben, und bie leiber! noch feiner meis ner bevden gelehrten Freunde nugen tonnte, ericienen finb. Dan tann wohl taum zweifeln, bag bie in ben Du= mien befindlichen Schriften ben Denon, und bie Landesfdrift (γράμματα έγχωρια) auf ber berühmten drepfachen 3n= fdrift von Rofette, hieratifde Schrift fen, ba biefe auf einem Dentmal ber Priefter ftebt; und jene auf Religion Beziehung haben. Die Bergleichung aller biefer neuern, fo wie ber altern, von Caplus und andern befannt ge= machten, Dentmalern mit Megpptifder Schrift, welche ich por mir liegen babe, fdeinen mir Boegas Meinung in fo weit gu bestätigen, baß fie eine von ben Sieroglopben ganglich verfciebene Schrift ift. 3d entbede gar teine Mebnlichfeit gwifden ibr und ben Sieroglopben, Die auf bem Monument von Rofette befanntlich oben an fieben. Chen bieg Monument bestätigt, buntt mich, auch auffals lend, eine ber Bebauptungen Boegas, bag ber Character ber Sieroglophe im Bangen ftete berfelbe und unverandert geblieben fep. De Obelife, p. 437. Wir haben bier ein Dentmal mit Sieroglopben, bestimmt aus ben Beiten ber Otolemaer, und man ertennt boch in ihnen meift fogleich Diefelben Beichen wieber, Die man auf ben alteften Dbeliften fiebt. - Fur bie Meinung übrigens, bag bie Dieratifde Schrift Budftabenfchrit mar, fceint mir noch folgendes zu fprechen. Wir miffen aus Gerodot II., 100. bag bie Driefter in ibren b. Buchern lange Bergeidniffe blober Ramen batten. Gie lafen Berobot 330 Ramen von Ronigen por. Wie laffen fic aber folde eigene Da= men mit Sieroglophen ichreiben? Rur in bem einzigen Rf 5

niß schließen muß, so lehrt eben dieß auch schon, daß er um vieles alter als sein Zeitalter mar. Die neuern Entbeckungen haben uns mehrere Prosben dieser Buchstabenschrift gegeben, die in den Mumien gefunden werden 3). Es bleibt zwar, da man mit Sicherheit weiß, daß auch noch im Ptolemaischen, und selbst im Römischen, Zeitalter Mumien in Aegypten bereitet wurden, immer uns gewiß, wie alt diese Mumien senn; da sie indeß keine Spur des griechischen Zeitalters an sich tras gen, so ist es wenigstens zu vermuthen, daß sie alter sind.

Wie

Fall, wenn diese Namen noch eine anberweitige Bebeutung batten; sonst wurden die Bezeichnungen blos willtührliche Beiden werden, die nichts dazu beptragen können, einen Mamen ine Gedächtniß zurückzurusen. Der Nahme hengist g. B. läst sich bieroglopbisch durch ein Pserd bezeichnen; aber wie will man den Namen heinrich mit einer hieroglopbe schreiben? Daß aber die Namen der Aegoptischen Konige solche anderweitige Bedeutungen hatten, ist uns wenigstens nicht bekannt.

- 2) Remlich die γράμματα ipa und önuorina. II. 36. Daß die erste Beneunung die Hieroglopbens, nicht aber die Hieratische Schrift bezeichnet, bat schon Zoega bewiesen; und es erhellet nun auch aus dem Monument von Mossette, wo die Hieroglopbenschrift eben so beißt.
- 3) Denon Pl. 136-138. Auch die Angabe herodote, bag bie Aegopter von der Rechten gur Linken ichreiben, icheint bier bestätigt gu werben.

Die wunschenswerth aber auch aus anbern Urfachen Die zuverlaffige Beantwortung Der Frage bon der Negoptischen Buchftabenschrift fenn mag, fo ift fie fur Die Megnprifche Alterrhumstunde boch nicht fo wichtig, wie fie es nach ber Unalogie ans berer Bolter icheinen mochte. Was von ber Das tion felber bagu bestimmt mar, über die Borgeit ber Dachwelt Mufichluß zu geben, murbe gewiß nicht mit Buchftaben gefchrieben. Muf allen ben jabllofen großen und fleinen Monumenten Megyptens, auf ben Mauern aller jener Tempel, auf allen Dbes liffen, Statuen und Idolen, Die mit Infdriften bebedt find, findet fich auch nicht die mindefte Spur von Buchftabenfchrift 4). Dlochte fie alfo auch, vielleicht fcon fruber vielleicht erft fpater, in ben Gefchaften bes gemeinen Lebens von bem großen Saufen, ja mochte fie auch von ben Prieftern in ihren beiligen Buchern, gebraucht werben; auf ben öffentlichen Dentmablern , bie nicht nur fur uns die Sauptquelle ber Megnptifchen Alterthums: funde find, fondern die biefes auch bereits in Mes gopten felber maren , marb fie es gewiß nicht. Sier feben

<sup>4)</sup> Die vielen Abbildungen in bem großen Berte über Megopten, segen diese Bemertung jest außer allen Zweifel. Das Monument von Rosette ift bieber die einzige Uegoptische Steinschrift, auf der sich Buchstabenschrift findet. Sie ift aber erft aus dem Zeitalter ber Ptotemaer.

feben wir nur Sieroglophen; und Alles zeigt uns, bag fie bas eigentliche Behitel jur Erhaltung ber wiffenschaftlichen Renntniffe maren.

Wenn aber bie Bieroglophe biefe Bestimmung behielt ; wenn felbft bie Briechen, Die ben ben Prieftern ibre Erfundigungen einzogen und fie uns aberlieferten, nur Dachrichten burch Sieroglophen aufbemabrt erhalten fonnten, fo fieht man leicht ein, daß bestimmte Begriffe uber biefe Schriftart auch die nothwendigfte Borbereitung ju bem Megyp: tifden Alterthum find. Go lange man fich nicht flar und beutlich bie Fragen beantwortet bat: 2Bas find Sieroglophen? Was und wie lagt mit ihnen fich fcreiben? Welche Form muß nothwendig ben Berichten eigen fenn, Die burch fie erhalten wers ben? - bleibt auch ber Gingang in biefes Beilige thum verfchloffen. Allerdings wird auch baburch nur erft die Borballe beffelben eröffnet: ben Weg in bas Innere wird berjenige nur fich rubmen fons pen gefunden ju baben, ber ben Ginn jener ges beimnifvollen Beichen wieder bergeftellt bat; aber gu diefen größern Mofterien wird Diemand gelan: gen , (wofern überhaupt jemand baju gelangen fann; ) ber wenigftens nicht porber in jene fleinern eingeweiht ift.

Der Urfprung und bie Matur ber Bieroglophen gebt auch nach ben Beranderungen, Die fie erlitten baben mogen , boch noch aus ihnen felbit fo flar bervor, bag baran nicht ber minbefte Zweifel fenn fann. Wir erfennen in ben meiften berfelben Die Abbildung gemiffer Gegenftande ber Matur ober ber Runft; und auch ben benen, Die Dieg nicht mebr find, fiebt man meiftentheils noch deutlich genug, wie fie baraus entftanden find. Die Sieroglophe floß alfo aus berfelben Quelle mit ber bilbenben Runft, und mar mit ibr Unfange eine und baffelbe. Dan bildete Die Begenftande, Die man barftellen wollte, felber ab, fen es durch bloges Beichnen, ober burch Dalen mit Rarben, ober burch Ginhauen in fefte Rorper. Was mar auch naturlicher als bieß? Gin gemiffer Unfang ber bilbenben Runft findet fich felbft zuweilen ben ben robeften Bolfern.

Aber bloge Abbildungen find keine Bieroglis phen. Um fie hervorzubringen mußte ber Menfch erft einen Schritt weiter gehn; indem er außer ber naturlichen Bedeutung diefen Bildern auch eine anz bere allegorische, oder symbolische, benlegte. Es scheint bas Bedürfniß mußte — oder konnte wenigstens — leicht dabin führen.

Die Ungulanglichkeit bloger narurlicher Abbile bungen jum Musbruck feiner Begriffe mußte neme

lich burch ben Gebrauch felber in Die Mugen fallen. Dur fichtbare Begenftanbe liegen fich auf biefe Beife barftellen; aber febr nabe mußte bie 3bee liegen, Diefe Bilber auch ju ber Begeichnung ans brer, nicht fichtbarer, Gegenftande, befonders abe fracter 3been, ju gebrauchen. Der naturliche Sang bes Menfchen, biefe Begenftanbe fich bildlich in benten, mußte, icheint es, unausbleiblich barauf leiten; und bag bieß geschah ift wiederum feinem 3meifel unterworfen. Go blieben alfo Diefe Bile ber nicht blos Abbilbungen ber Wegenftanbe Die ibs nen in ber Matur entsprechen; fondern fie murben Beichen gemiffer Begriffe, Die fich an und far fic felbft nicht abbilben laffen. Wenn gleich alfo bier Die Bieroglophe noch immer gleiche Beichen mit ber bilbenden Runft bebalt, fo fcbeibet fie fich boch von ibr in fo fern, bag bie Bedeutung Diefer Beiden fich verandert; und erft bier fangt fie eigentlich an Sieroglophe ju werden, indem fie allegorifch wird.

Die ersten Sieroglophen waren indes ohne Zweifel ohngeachtet der Allegorie doch febr leicht verftandlich. Da diese überhaupt aus der Gewohne beit des menschlichen Geistes hervorging, sich bas Abstracte bildlich ju denken, indem man die auffallendsten Nehnlichkeiten zwischen den Zeichen und dem Bezeichneten daben jum Grunde legte, so erz

giebt fich biefes von felbft. Daß ber tome bie Starte, bas Auge die Wachfamfeit bezeichnet, ents fpricht fo febr unfrer Ideenaffociation, daß biefes taum einer Erflarung bedarf.

Jedoch muß auch schon gleich hier bemerkt wers ben, daß tocalursachen Ideenverbindungen erzeugen können, und in einem tande, das so viel Besons deres hat, fast nothwendig erzeugen mußten, die nur den Einwohnern desselben eigen sind. Nothwendig werden daraus also auch Hieroglyphen entstehen, die, wie leicht verständlich sie auch in dem tande fenn mögen, es darum doch ganz und gar nicht für Fremde sind.

Mehrere andere Urfachen aber mußten es uns ausbleiblich bewirken, daß ben der weitern Fortbils bung einer folchen Schrift, die Berftandlichkeit stets schwerer wurde. So bald das Bedürfniß die Bers mehrung der Zeichen bewirkte, konnte es nicht fehr len, daß ben vielen derselben die Aehnlichkeit mit dem Bezeichneten nur entfernt war; weil sich ents weder nicht immer ahnliche Bilder finden ließen; oder weil auch der menschliche Geist nicht selten sich darin gefällt entfernte Aehnlichkeiten aufzuspuren, die für Andre Räthsel senn muffen.

Ungeachtet alfo Sieroglophen, als folche, ben angeführten allgemeinen Character behalten, baß ibre Beichen einen boppelten Ginn, einen naturlie chen und einen fombolifchen baben, fo lagt fich boch eine gewiffe Stuffenfolge ber Deutlichkeit bier benet fen, und barnach gewiffe Claffen berfelben unters fcheiden, Die auch im Alterthum wirflich barnach unterichieben murben 5). Es giebt in ber Siero: glophenfdrift erftlich noch Borftellungen, Die nichts weiter als Mbbilbungen ju fenn fcheinen, und bar ber ftreng genommen nicht baju geboren, wie bie Borftellungen von Gottern, Belben, u. f. m. Die forgfaltig abgebildet, und andere vermandte, Die nur blos burch eine Urt von Umrif angedeutet find 6). Mllein ibre Mngabl ift auf jeden gall nur febr ung bedeutend gegen Die eigentlichen fombolifchen Beis chen; und auch ben jenen lagt fich nicht einmal im einzelnen Fall bestimmen, ob fie nicht auch fombo: lifch find. Ben biefen eigentlich fombolifchen Beis chen unterfcheibet fcon Clemens wieder Die blos inmbolifden, und aenigmatifden; b. i. Die jenigen beren Ginn naber, und Diejenigen beren

<sup>5)</sup> Man febe CLEMENS I. c.

<sup>6)</sup> Jene find nach Zocoa p. 440. biejenigen, welche Elemens cyriologica, diese, (wie z. B. ein ganger Kreis ber bie Sonne, ein balber ber ben Mond bezeichnet,) bie er cyriologumena nennt.

Sinn entfernter lag; ohne bag es möglich mare, bier weiter eine genauere Grenglinie ju ziehen.

Wenn aber bie Bieroglophe burch bie Uffer gorie fich auf ber einen Geite mefentlich von ber blogen Abbilbung unterfcheibet, fo unterfcheibet fie fich eben baburch nicht weniger von der blos mills tubrlichen Beidenfdrift, wie die Chinefer und anbre Bolfer bes bitlichen Uffens fie baben. Diefe Schrift bat gwar auch Beichen, welche Begriffe ans beuten ; allein Diefe Beichen find feine Bilber . wie in ber Sieroglophe. Es bleibt bier alfo ber wefentliche Unterfchied, bag biefe Beichen feinen nas turlichen, fondern blos den ibnen willführlich benges legren Ginn baben; ba bingegen bie Beichen ber Bieroglophe als Bilber jugleich einer naturlichen. und allegorifchen Muslegung fabig find. Es ift gwar nicht ju leugnen, bag die Bieroglophe burch vernachlaffigte Darftellung und Abfarjung ihrer Biloer endlich in bloge Beichenfchrift ausarten fann: allein ber Mugenfchein lebrt, bag biefes in Meanpe ten menigftens im Gangen nicht gefcheben fen: wenn wir gleich gern jugeben muffen , bag es ber manchen einzelnen Beichen noch zweifelhaft fen, ob fie blos willführlich find ober nicht? Dagegen fcheint es febr fchmer, wo nicht unmbalich ju ere Blaren, wie bie Bieroglophe je jur Buchftabenfdrift (Sg Seeren's 3been Eb. H. führen

führen fonnte, die ihrem gangen Wefen noch bar von verschieden bleibt, weil fie nicht Sachen, fone bern Tone bezeichnet 7).

Ich glaube in bem Bisherigen bie Berander enngen angegeben zu haben, die die hieroglophens schrift allmählig erleiden konnte, ohne barum ihren wesentlichen Character zu verlieren 8). Ich komme

jeßt

- 7) Indef ift Joega, der den Urfprung ber Buchftabenfdrift in Megppten fest, bierin anderer Meinung; de Obelifcis p. 423. Er findet den Uebergang in einer Urt Sierogly: phen, die er phonetifche nennt (p. 454.); weil die Bilber nicht von ber Mebnlichteit ber Cache, fonbern bes Tons des Borts bergenommen murben; (wie g. B. wenn wir unfer Wort Bergog burch ein Berg und ein Auge bezeichneten.) Beber bieruber noch über ben Urfprung ber Buchftabenfdrift in Megopten maage ich mir ein Urtheil an; aber in ber trefflich burdgeführten Bemertung, baf bie gottliche Erfindung ber Buchftabenfdrift viel au fcmer fen, als bag irgend ein Menichliches Bemie fie auf ein= mal babe machen tonnen, und daß die Menfchen baber erft ftuffenwelfe baju gelangt fenn, ftimme ich ibm mit voller Mebergengung bep. Dur burch welche Stuffen, bas bleibt die Grage!
- 8) Nach Boega gerfällt die Geschichte ber hieroglophe in folgende Perioden: 1. Aeltefte Beit bis auf Sesoftris. Erfindung und almabliche Ausbildung ber hieroglophen; womit man bis zur Entstehung ber Buchftabenschift Ala les schrieb. 2. Beit ber Sesoftriben. Goldenes Beitalter von Aegopten und von der hieroglophe, wo sie an Beichen weber zu arm, noch damit überladen war. 3. Beit

jest auf die wichtigen Fragen: wie konnte man biefe Schrift verfteben; und was konnte man bas mit fchreiben?

AND DESCRIPTION OF THE PARTY OF

So bald die Bezeichnung von der bloßen Abbile dung zur Allegorie fortging, und dadurch Hieroglophe wurde, bedurfte es, um sie zu verstehen, eines Schlissels. Man mußte wissen was unter der Allegorie verborgen sen? Allerdings mochte anfangs die Als legorie so deutlich und durch sich selber sprechend sen, daß jeder sie leicht aufzusinden im Stande war. Aber aus dem obigen ist auch klar, daß ben einiger Ausbildung dieser Schristart sich nicht mehr jeder diesen Schlussel selber verschaffen konnte, sons dem von andern ihn erhalten mußte. Dieß war auf eine doppelte Weise möglich. Gab es neben der Hieroglophe auch Buchstabenschrift; so konnte diese

von Pfammetich und feinen Nachfolgern. Die gestiegene könfaliche Gewalt macht, daß die Priester zu Mosterien ihre Zustuckt nehmen, indem sie die Hieroglophe durch viele aenigmatische Zeichen dunkel machen. 4. Zeit der Ptolemäer. Die Aegoptische Religion wird mit der griedischen aemischt; und der wahre Sinn der Hieroglophen gebt allmäblig verlobren. 5. Unter den Römern wurden sie, besonders im zien und 4ten Jahrburdert, zu allers dand theuraischen Mosterien gebraucht und gedeutet, und ihr Berständnis verliert sich endlich ganzlich. Zosoa de Obeliseis p. 549.

the Street link rule on a

CONTRACTOR

Diefe baju bienen ; es fonnte mit ibr gefchrieber ne Bucher geben, in benen die bieroglophifchen Beis chen erffart murben, bie man, wenn man will, bies roginphifche Werterbucher nennen fann ?). Allein wenn auch die Priefter vielleicht bergleichen batten, fo find fie boch gewiß erft ziemlich fpat verfertigt; erft ba, ale bie Menge und Dunfelbeit ber Gnms bole fie jum Bedurfniffe machten. Bis babin aber, - mabricheinlich Jahrhunderte lang, - biente gue Erflarung ber Sieroglophen nur ber munbliche Uns terricht, b. i. teben ber Sieroglophe lief eine Eras bition fort, Die fich von bem Bater auf ben Gobn fortpffangte, und die Erffdrung jener Beis chen enthielt. Go balb man fich erinnert, bag es eine eigene Claffe unter ben Prieftern gab, bie fic porzugeweife mit Diefer Ertfarung befchaftigte 1), wirb

<sup>9)</sup> Daß die Priester beilige Bucher besaßen, ist aus so viesten Zeugnissen gewiß, daß daran tein Zweisel seyn kann. Es scheint aber daß es bep den Aegoptern so ging wie bep den Hindus und Persern. Die Zahl der eigentlich sogenannten, wahrscheinlich mit Hieroplophen geschriebenen, d. Bucher, die in den Adptis der Tempel verwahrt wurden, war gering. (In der Hauptstelle Cless. Serom. l. VI. wird sie auf 42 geseht.) Allein über diese wurden Commentare, und über die Commentare wieder Commentare, und über die Commentare wieder Commentare, (wie den Bedams der Hindus) geschrieben; nud so bisdete sich eine Priester-Litteratur, deren Producte man im weltern Siun sämmtlich beilige Bücher verwart sann. Man vergleiche Zoesa de Obeliscis p. 50m. etc.

<sup>1)</sup> Die івроурациатеїсь

wird man baran obnehin nicht mehr zweifeln. Ließ es fich aber erwarten, bag eine folche Trabition immer rein von bem Bater auf ben Gobn forterbe te? Dufte nicht ber Ginn gewiffer Beichen vers lobren geben; ber Ginn von anbern veranbert mers ben? Dugten alfo nicht Berfchiedenheiten und Uns richtigfeiten ber Erflarung entfteben? Dufte Diefes nicht um fo mehr und um fo unausbleiblicher ber Fall fenn, ba bier nicht von Ginem Jahrhundert, fonbern einer langen Reibe von Jahrhunderten Die Rede ift, in benen außerdem noch fo manche pos litifche Revolutionen eintraten, Die biefes beforbern mußten? Ungeachtet alfo ber Gebrauch und bie. Erflarung ber Sieroglophen fortbauerte, fo mußte es boch eine Menge migverftanbener Sieroglophen geben; beren urfprunglicher Ginn verlobren mar, und benen man einen andern unterfcob.

Allein eine andere, noch wichtigere, Frage bleibt zu beantworten übrig: was und wie laßt fich mit hieroglyphen schreiben? Der Eingenthümliche Character dieser Schreibart, wodurch sie von aller Buchstabenschrift sich ganglich unterscheidet, liegt in den zwen Studen, daß ihre einzelnen Zeichen nicht Tone, wie in der Buchstabenschrift, sondern Wegriffe, aber diese nicht unmittelbar, sondern mitztelbar burch Bilder, bezeichnen. Salt man diese Ga 3

Ibeen fest, so ergeben fich baraus einige, für bie gange Megnptische Alterthumstunde bochft wiche tige, Folgerungen.

Es beantwortet fich baraus Die erfte Frage: wie man mit Bieroglophen fchreibt? Da Diefe Beiden alle bilblich find, fo fest bieg nothwendig poraus, daß der Schreibende nicht blos die einzels nen Begriffe , fondern ben gangen Gegenftand , ben er fcbreiben will, fich bildlich benft. Unvermeib: lich alfo wird fich diefer in ein hiftorifches Bewand, - oder wenn man lieber ben Ausbruck will - in bas Bewand ber Rabel, bullen muffen. 3ft es 3. B. ein aftronomifder Gat ber gefdrieben werben foll, fo werden die einzelnen aftronomifchen Befen Durch Bilder - fenn fie von Thieren oder andern Begenftanden bergenommen - bezeichnet werden; sind man wird ben gangen Gag nicht anders aus: bruden tonnen, als bag man biefe Wefen banbeln Tagt. Go erzeugt alfo ber Bebrauch ber Bieros glophen nothwendig eine Reihe bildlicher Erjabe Tungen, Die fur ben, Der ben barunter verborgenen Ginn nicht fennt, ein abentheuerliches Unfeben bas ben muffen, wenn fie ibm nicht vollig abgeschmackt erfcheinen.

Darans ergiebt fich alfo von felber, bag jes be hieroglyphenschrift fich boppelt lefen lagt; in bem bem erften oder eigentlichen, und in dem zwenten oder uneigentlichen, Sinne. Rur wer fie auf die lettere Weife liefet, kann fagen daß er fie wirks lich verfteht; man kann aber auch hieroglyphen febr gut lefen ohne fie zu versteben; wenn man nemt lich nur den bildlichen Sinn kennt, aber nicht den Kern der unter diefer Schaale verborgen ift.

Muf Diefe Beife entftanden alfo jene Beilis gen Gagen ber Megyptischen Priefter, deren Ins begriff ihre Mnthologie bildete; die nichts anders find, als eben jene bildlichen Ergablungen, welche wir ben Berobot, Plutarch und andern Schriftftels Tern, theils von ben Gottern ber Megnpter, wie von Dfiris, ber Ifis und andern, theils von ihren Ronigen lefen. Gie enthalten alfo noch auf feine Beife bas, was wir eigentlich Deutung ber Sies roglophen nennen, feine Enthullung bes mabren Sinns, ber unter ihnen verborgen war; und eben Daber erflatt es fich auch, weghalb die Priefter fein großes Bebenfen trugen, fie Fremblingen mies gutheilen, Die ibr Bertrauen ju gewinnen mußten wenn fie gleich im Bangen Die Renntniß berfelben, als ihnen ausschließlich geborig, betrachteten 2). Sa!

<sup>2)</sup> Es gebort meines Erachtens gu ben großen Berbienften von Boega, baß er in feinem Berte bas burch Bircher Ba 4 in

Ja! einige berfelben find offenbar eigentliche Bolles fagen geworden; Diejenigen nemlich, Die auf Bolles fefte Beziehung hatten 3).

Diese Auseinandersehung wird uns auch ben Weg zu ber Beantwortung der zwenten Frage bahnen: was sich mit Hieroglophen schreiben ließ? Wie ausgebildet man sich auch immer diese Schreibe art benfen mag, so werden ihr boch stets Unvolle tommenheiten eigen bleiben muffen, die es unmöge lich machen, dasjenige mit ihr zu leiften, was sich mit der Buchstabenschrift leisten läßt. Es ist aber dußerst wichtig zu wiffen, wie viel mit ihr geleistet werden kann.

Die

in die Megoptische Alterthumstunde gebrachte Geschwäh von Mpsterien, zu beren Aufzeidnung gleich von ibrem Urssprunge an die Hieroglopben erfunden und gedraucht waren, widerlegt bat. Allein wenn er dagegen bedauptet (p. 462.), die Kenntnis der Hieroglopben sep nur darum Eigenthum der Priestercaste geworden, weil dieselbe für den großen Hausen zu schwierig und mübsam gewesen sep; (ungefähr wie ben uns die Erlernung des Lateins.) so scheint er mir auf der andern Seite zu weit zu geben. Daß die Priester Leute aus den niedern Casten zu der Erlernung der Hieroglopben zugelaffen batten, läßt sich meines Wissens durch tein Zeugniß deweisen, und ist zu sehr dem Castengaist entgegen.

3) Bu biefen gebort 3. B. bie Cage gn Papremis vom -Mars, Henop II. 64. ju jenen bie von Rhampfinit II. 122. und fo viele andere.

Die erfte Unvollemmenbeit liegt icon in ber befdrantten Ungahl ber Bilber ober Beiden. Dur biejenigen Begriffe laffen fich barftellen, fur welche Bilber ba find. Werben biefe, wie es in Megnpe ten geichab, von localen Gegenftanben bergenoms men, fo folgt ichon baraus ibre Befchranttheit ber Babl nach. Beranbert bie Bieroglopbenfchrift ibe ren Character, und geht in eine blos willfuhrlis de Beidenfdrift über, fo lagt frenlich bie Babl ber Beichen fich nach Gutbunten vermehren. Allein ber Mugenschein zeigt, bag biefes ben ben Megnps tern, wenn auch vielleicht im Gingelnen, boch ges wiß nicht im Bangen, gefchab. Wir baben gwar noch feinen Berfuch ju einem Bergeichniß ber Sies roglopben; und noch viel weniger ein vollftanbis ges Bergeichniß berfelben; allein wenn man fich nur etwas mit ben Megnptifchen Monumenten bes fcaftigt bat, fo nimmt man balb mabr, bag bies felben Beiden baufig wieberfebren; und balb ges langt man babin, bag nur felten noch ein Beis den ericeint, welches noch ganglich unbefannt mas re. Dit Buverlaffigfeit laßt fich baraus bie Role ge gieben, daß Die Babl ber Beichen im Gangen nicht febr groß fenn fonnte, wenn fie fich auch nicht genau angeben lagt 4).

2ffler:

<sup>4)</sup> Cin Bergeichniß zu feinem Privatgebrauche und barauf 6 8 5 gegrun-

Allerdings bestimmt indeß die Bahl ber Beit chen noch nicht genau ben Umfang ber Schrift, weil Daffelbe Beichen ju ber Bezeichnung verschiedener Gegenftande gebraucht werden fonnte, und ohne Zweifel von ben Megnptern auch fo gebraucht wor: ben ift 5). Go icheinen offenbar bie Ramen mebe rerer ihrer Renige anch eine Uftronomifche Bedeut tung ju baben; und Diefelbe Bieroglophe batte als fo einen verfchiebenen Ginn, je nachdem fie in ben Reichsannalen ober im Calender gebrauche murbe; allein auch bieß mußte boch feine Schranten bas ben, wenn man fich nicht beständigen Berthumern ausfegen wollte.

Wie weit ober wie beschrante man fich aber ben Rreis Diefer Beichen benten mag, fo gebt aus ibrer Ratur noch eine zwente Unvollfommenbeit

gegrundete Bablung aller auf ben in Italien befindlichen Alegoptifden Monumenten bat Boega gemacht. Er fand aberhaupt 958 bieroglopbifde Beiden. De Obelifcis p. 407: Die Babl ber willtubrlichen Schriftzeichen bet Chinefen wird befanntlich über 40000 gerechnet. Jene Babl man allerdings ans bem großen Werte über Megopten icht vermehrt werben fonnen; wofern nur auf trene Copie ber einzelnen Sieroglopben bier gu rechnen flebt.

5) Co wie auch umgefehrt nach Joegas Bemerfungen p.464. berfelbe Begenftand burd verfcbiebene Bilber bezeichnet wirb. 3d glaube jeboch, baß gmar mobl fur benfelben Begenftanb, aber nach verschiebenen Dobificationen und

Mebenibeen, perfchiebene Beiden maren.

hervor, die für die Beantwortung der Frage: was sich mit ihnen schreiben läßt? von noch größerer Wichtigkeit ist. Ihre Bilder bezeichnen Begriffe, und also Wörter; aber diese Wörter ohne alle grammatische Bestimmungen. Es ist unmöglich mit jenen Bildern Declinationen und Conjugatioz nen zu bezeichnen; es ist eben so wenig möglich die Bindungswörter mit ihnen zu bezeichnen, es sen denn daß man für diese eigene willführliche Zeichen ersunden habe. Mit Hieroglyphen läßt also nur eine Reihe einzelner Begriffe sich darstellen; die unter sich in keiner Verbindung stehen, sondern in welche die Verbindung erst, wenn man sie lieset, hineingetragen werden muß.

Allerdings stehen indes der Hieroglyphe burch die Berbindung und Stellung ihrer Zeichen gegen einander einige Hulfsmittel jur Darstellung der Beziehung der einzelnen Ideen auf einander zu Gebote; und man sieht deutlich genug, daß die Aegypter sich deren bedienten °). Allein es sind doch immer nur sehr mangelhafte Hulfsmittel, die schwerlich viel weiter führen konnten, als daß man durch Hulfe der Hieroglyphe gewisse Formeln

<sup>6)</sup> Bie 3. B. an ben in Spale eingeschloffenen hieroglophen, bie man auf ben Obeliften und auch ber Infdrift von Ros fette findet. Zocoa Tab. I. II.

ausbrudte; und ihr eigentlicher Character laft fich meiner Ueberzeugung nach nicht richtiger barftellen, als wenn man fie eine bilbliche Formelfchrift nennt 7).

Wenn biefe Bemerfung mehr wie alles ans bere bie Befchranftbeit ber Bieroglopbenfchrift bes weifet, fo fubrt fie uns, wie es mir fcheint, auch auf ben rechten Befichtspunct, aus bem wir fie ib: rer Beftimmung nach betrachten muffen. Gie follte nur die Gruße ber beiligen Gage fenn; bie Stuge ber Trabition, burch welche biefe junachft erhaften murbe. Diefe beilige Gage umfaßte über: baupt bie wiffenschaftlichen Renntniffe ber Megapter, in Bilberfprache gebullt; in einer gefchloffenen Cae fte erbte fie burch manbliche Ueberlieferung vom Bater auf ben Gobn fort; aber um fie befto fiches rer, und fo viel moglich reiner, ju erhalten, bes burfte man fichtbarer Beichen, Die fie gwar nur febr unvollfommen barftellen fonnten ; aber beren Unblid fie boch ben Gingeweihten ins Gebacheniß gurudrief, und fie verfinnlichte. Freglich geht bats

qus

<sup>7)</sup> Was wir im Alterthum von hieroglophen erflatt finden bestebt in Formeln. Go die Inschriften auf dem Romts fchen Obelist ben Ammian. Mangellin. XVII. 4. Go last auch die Inschrift von Rosette fich in eine Reibe Formeln aufibsen, die durch die hieroglophen ausgedrückt werben tonnten.

us eine, für die Aegyptische Alterthumskunde nicht röstliche, Wahrheit hervor. Noch jest die Hieros Inphen schlechtweg lesen zu wollen, ist ein eitles Bemühen. Erklärte man auch einzelne hieroglyphische Zeichen, was ware man dadurch weiter? Die dieroglyphe lebte nur durch die Sage. Diese ist verhalte, bis auf wenige kaute, bis auf einige einselne Mythen, die Herodot und einige andere und rhalten haben; können diese hinreichen, die Hierosphybe überhaupt zu entrathseln 8)?

Die

3) Dan fiebt alfo leicht, bag bie Behauptung im Tert burchaus nicht fagen foll, daß nicht einzelne Sieroglp= phen und bieroglopbifde Borftellungen ertfart merben tonnten. Gewiß ift biefes von teinem beffer gefchehen, als von Boega an mehrern Stellen feines gelehrten Berts; und boch fagt eben diefer Schriftfteller p. 464. gerabegu , bağ wir fur bas Bange noch fo gut wie nichts ausgerich: tet baben, und um nichts weiter find ale unfre Borganger. Konnte indeß irgend etwas die hoffnung weiterer Korte fdritte erregen, fo war es die Infdrift von Rofette, wo fich unter ben Steroglopben bie griechifde lleberfegung fin= bet. Gin außerft icarffinniger Berfuc, jene aus biefer gu ertlaren, ift, feit ber Ericheinung ber vorigen Ausgabe biefee Berte, von bem Berfaffer ber Schrift: Analyfe de l'Inscription en Hieroglyphes du Monument trouvé à Rofette. Dresde 1804., gemacht. Wenn man aud über manche einzelne Ertlarung zweifelhaft, ober felbit anberer Meinung, feon tann; fo baben wir bier boch ein booft lebrreiches Bepfpiel im Gangen, wie Sieroglophen gelefen merben muffen, und mas, und wie, man mit ihnen forieb. Bas barüber in bem Eert gefagt ift, mirb, bis auf einige

Die Entdeckungen eines neuern Deutschen Reis fenden fegen uns jest in ben Stand, Die Bierogly phe ber Megnpter mit ber eines andern weit ente fernten, und burch ben Deean bavon getrennten Bolfs, mit ber ber Dericaner ju vergleichen ?). Gine folche Bergleichung fann nicht anders als lebrreich fenn; wenn fie auch ju ber Erflarung ber Meanprifchen Sieroglophe nichts bentragt. Der fo gewohnliche Sang ber Alterthumsforfcher, ba, mo fie eine gemiffe Hebnlichfeit mabrnehmen, fofort auf Ableitung und gemeinschaftlichen Urfprung gus ruckjufdließen, fubrt ohnebem fo leicht ju gemage ten, und boch oft blendenden, Spporbefen. Gine genauere Unficht ber Megnptifchen und Mericanifchen Bieroglopben lebrt jeboch bald, baf fie ichon in ihrem Urfprunge verschieden maren; und es auch nachber in ibrer Fortbilbung und in ihrem Bebrauche blieben.

Mebenpuncte, (ob 3. B. bie Gieroglopbe auch Zeichen für Partiteln batte;) fo bestätigt, bag ich mich. als Beleg meiner Bebauptungen, am liebsten auf biese Probe berusfe; bie auch sehr die hoffnung ichwächen wird, bag wir hieroglopben ohne bevgefügte Uebersebung ie aufammen hangend werden lesen können, wenn wir gleich allerdings einzelne Zeichen mit Wabriceinlichseit zu ertiaren in den Stand geseht find. Man vergleiche: Gott. gel. Und. 1805. St. 139.

<sup>9)</sup> Man febe de Homnoudt Vues de Cordillères at monuments de l'Amerique. Livraison I. II. IV. und besons bere V. und VI.

blieben. Die Megyptifchen und Mexicanischen Sies roginphen find in ihrem Urfprunge bende offenbar local. Die Beichen ber Mericanifchen enthalten burchaus nichts, mas auf einen fremben Urfprung . binbentete; ben ben meiften Beichen ber Meguptis fchen lagt fich ber Megyptische Urfprung bartbun; und wenn gleich bieg nicht ben allen moglich ift, wie ben ben Bliedern bes menschlichen Rerpers zc. fo fenne ich boch feines, bas nicht Megnptifch fenn fonnte. Die Bilber ber Mericanifchen Sierogins phe ferner find meiftentheils gange menfchliche Ges falten; ober auch Thiergestalten; ober auch Ropfe und Bordertheile von Thieren, fo bag man jedoch Die Thierart fofort erfennen fann; Die Megnptifche Bieroglophe beffebt, (Die Darftellungen von Gots tern etwa ausgenommen,) faft aus lauter einzelnen Theilen von Gegenftanden, Gliebern, Geratbichafe ten u. f. w. Gange Figuren geboren wenigftens in ihr ju ben Geltenheiten ; es findet alfo gerabe bas umgefehrte Berbaltniß ftatt. Drittens; Die Mericanifche hieroglophe gieng offenbar bervor aus ber Maleren; fie blieb auch ber Daferen immer naber; Die Megnptifche aus ber Sculptur. Die uns befannten Mexicanifchen Sieroglophen in ben Sandidriften ju Wien, Rom, Belletri, und bie Sr. v. Sumboldt ju Berlin niebergelegt bat, ges boren fammelich in Die Claffe ber Dalerenen; nur Gin

Ein Relief, bon bem es felbft noch zweifelhaft ift, in wie fern es Sieroglophe ju nennen fen, ift von ibm gefunden und abgebilder worden 1). QBer fiebt aber nicht, bag biefe Berfchiebenbeit auch auf ben gangen Character ber Sieroglyphen einen großen Ginfluß baben mußte? Die meiften ber Dericanis fchen Sieroglophen murben fich burch bie Sculptur gar nicht, ober boch mur bochft unvollfommen, vors ftellen laffen. Biertens: Die Babl und Dannigfale tiafeit ber bieroglophischen Beichen, - wofern wir fonft nach ben wenigen bisber befannten Dentmab: fern von Merico urtheilen burfen, - fcheint viel befdrantter ale Die ber Megnptifchen ju fenn. Wo gewöhnlich gange Figuren, ober boch Undeutungen ganger Riguren Die Zeichen bilben , folge bieg icon von felbft. Daraus ergiebt fich alfo auch, bag Die Mexicanifche Bieroglophe im Bangen viel mer niger ausgebildet mar, als Die Megnptifche. Gie blieb überhaupt ber blogen Abbildung viel naber; ibre Borftellungen find gewöhnlich jur Salfte fol . de Abbildungen; mabrend die Megnprifche Bieror alophe fich von ber blogen Abbilbung ganglich ente fernte, und vollig allegorifch marb. Endlich fcheint auch Die Umwendung ber Sieroglopben ben benben Bollern barin verichieben gemefen gu fenn, bag fie

<sup>1)</sup> Cahier IV., Pl. as. Bastelief Asteque de la pierce des facrifices.

in Mexico weit mehr für Geschichte und für Gesgenstände des bürgerlichen tebens, in Aegnpten das
gegen für Religions : und wissenschaftliche Gegens
stände gebraucht wurde. Nur die Unwendung für
die Aftronomie war benden Bolfern gemein. Aber
die Beweise davon giebt nur die Erflärung der eins
zelnen; die jedoch außerhalb dem Kreise dieser Uns
tersuchungen liegt.

Eine andere bochft wichtige, aber auch fur bie hieroglophe felbst bochft wohlthatige, Beschräns tung ben den Aegoptern, ging aus der Art ihr res Gebrauchs hervor. Alles was uns aus dem Aegoptischen Alterthum übrig ift, sagt deutlich, daß sie vorzugsweise auf öffentlichen Dentmalern, auf Gebäuden und Statuen, gebraucht ward. Es ist bereits oben bemerkt, daß auf allen jenen Denks malern sich nur hieroglophen, nirgend aber die mins beste Spur von Buchstabenschrift, findet 2). Wenn man also gleich auch hieroglophen auf Mumien trifft, wenn man es auch zugiebt, daß einige ber altesten

<sup>2)</sup> Eine einzige Ausnahme will man in einer furgen Inschrift von Einer Zeile gu Phile gefunden haben, Pl. XV., fig. 15. bes großen Werts über Aegopten. Es ift aber noch sebe zweifelbaft, ob es Buchftabenschrift ift; und geseht fie mare es, marde die Vermuthung nicht bochft mahrscheinlich fepn, daß sie erst spater eingehauen ware?

alteften beiligen Bucher ber Priefter Bieroglopben enthielten, fo bleibt es boch nicht minber gewiß, ibre Sauptbeftimmung mar für Die öffentlichen Monumente; und fie wurde in ben blubenben Beiten Megpptens, (von benen bier nur Die Debe fenn fann), nur febr wenig jun Schreiben auf Papprus, befto mehr aber gum Ginbauen in Greine, gebraucht. Done Zweifel war es biefer Umftand, ber ibr ibren eigenthumlichen Character erhalten, ber es verbins bert bat, bag fie nicht in bloge willführliche Beis chenschrift überging. Ben bem Schreiben mare biefes burch Ublurjungen, Berbindungen u. f. m. unaus: bleiblich gefcheben. Das Ginbauen in fefte Daffen erforderte einen forgfaltigen Dechanismus, Die Ris guren mußten bier gang ausgebruckt werben; und audr die Bestimmung als öffentliche Monumente ermunterce ben Gleiß Des Ranftlers. Go erhielt fich alfo die Sieroglyphe um fo viel mebr, ba fie auf ben uralten Denfmablern ber Dation, aus ben Beiten ibres Glanges und ihrer Große, fters une verandert und unverfebrt der Dachwelt vor Mugen frand.

Allein eben barans folgt auch wiederum ber wichtige Gab: Die Alterthumstunde Diefer Mation war ben ihr felbst junachst an öffentliche Dente mabler gereiht. Durch diefe ward bas Andenten ber Borgeit , bas Unbenten ihrer Ronige , ihrer Belben und Befeggeber, erhalten. Go fchildert uns fcon bas Alterthum felbft bie Quellen ber Dries fterfunde, indem fie Mles guleft auf jene beiligen Dentfaulen mit Bieroglopben bedecht, jurudführt, Die Thot oder Germes, das Symbol des menfchs lichen Berftandes als Erfinder ber Sieroglophens fdrift, und daber gleichfam ber Schuggott ber Prieftercafte, febre. Diefe Dentfaulen, Dbeliffen, Tempel u. f. w. waren aber mit Bieroglopben. und nur mit Bieroglophen, bedecft. Dothwendig mußte alfo auch Die altere Gefchichte Megnprens in bem Munde ber Priefter felbft eine bieroglopbifche Cagengeschichte fenn, an ibre Dentmabler gereibt, und von ihnen bergenommen. Den auffallenoften und unmiderleglichften Beweis Davon giebt uns bie Megpptifche Wefchichte Berodots, in der letten Salfte bes gwenten Buchs feines Berfe. Der Cdrifts fteller theilt uns bier Die Berichte mit, welche er aus bem Munde der Megnptifchen Priefter eine fammlete; und wir tonnen uns alfo rubmen durch ibn basjenige erhalten ju baben, mas biefe felber in feinem Beitalter, noch ebe ibr Land unter gries difche Berrichaft tam, nicht viel über ein balbes Jahrhundert nach bem Fall bes Throns ber Phas raonen, von ihrer altern Beidichte, und ben Thas ten ibret Konige, Deren Damen er uns aufbebale

ten bat, wußte. Allein man braucht biefe Ges fchichte nur angufeben, um fich ju überzeugen, baß fie eine, blos von öffentlichen Dentmablern ents lebnte, Sieroglophengeschichte ift. Dieg lette bes weifet bie Matur ber Ergablungen, Die mur alles gorifch verftanden werden tonnen, wenn fie einen vernünftigen Ginn baben follen. Das erfte erhellt aber ichon baraus, bag von jebem Ronige, obne Musnahme, Die Denfmabler angeführt werben, burch bie man ibn fannte; aber um ja baran feinen 3weifel übrig ju laffen, fest ber Schriftfteller noch bingu: Die Driefter batten ibm außerbem von einer Papprusrolle Die blogen Ramen von 330 Ronigen abgelefen, von benen fie meiter nichts ju ergabs len mußten, weil fie feine Monumente binterlafe fen batten 3).

Sieng

<sup>3)</sup> Henop. II. 101. Bloß nach biefem Schriftfeller gu fchließen, waren wir gar nicht berechtigt hiftorifde Schriften außer jenem Konigsverzeichniß ben den Priestern augunehmen; und doch erfundigte fich herodot ben den einsichtsvollsten derselben in Theben, Memphis und her liopolis. Es tann aber auch sepn, daß sie ibm nicht meht sagen wollten; und ich will also die Eristent solcher Schriften nicht geradezu leugnen, da andere sie auführen, und Manerbo aus ihnen schöpfte, bessen Quellen (wie ich mit Boega p. 455. glaube) gar nicht so iung und unscritisch senn konnten, wie einige neuere Schriftsteller sie haben machen wollen. Aber diese Schriften, weun es bergleichen gab, waren doch höchst wahrscheinlich nichts weiter.

Sieng aber die Kenntnis der Priester der Sauptsache nach an öffentlichen Denkmablern, an Tempeln, Obelisten und Colossen; welche Folges rungen ergeben sich daraus nicht für das was wir Aegyptische Geschichte nennen! Wie lückenhaft, wie blos fragmentarisch mußte sie senn! Wie mußte nicht dasjenige was man wußte, an gewisse Rasmen geknüpft, und die Thaten einzelner Könige, wie es ben Sesostris offenbar der Fall ist, vers größert werden? Wird man noch in jenen Königen eine ununterbrochene Reihe sinden, wenn auch die Priester sie als solche darstellten?

Mus biesem Allen wird es sich einigermaßen berechnen lassen, auf welche Stuffe unfre Aegyptis sche Alterchumskunde bis jest gehoben worden ift, und gehoben werden kann. Auch ju uns spricht es noch aus seinen Denkmählern, dieß wunders bare Bolk; aber in einer Sprache, die wir nicht mehr verstehen, die wir nie ganz werden verstehen können. Und auch von seinen Denkmählern, wie viel kennen wir denn davon? Gerade die Bereis cheruns

weiter, als nur bie Commentare ber hieroglophischen Dentmabler: und diese bleiben also immer die erften und bie hauptquellen. Mertwurdig ift es aber boch, bas Cremens Strom. 1. c. in feinem Classenverzeichnis ber beiligen Bucher gar teine eigentlich bistorische anführt. cherungen, welche die neueste Zeit uns gebracht hat, zeigen uns unfre Durftigkeit und Urmuth im Werhaltniß gegen das, was noch vorhanden ift. Es wurde einer langen ruhigen Periode, und in derfelben ganzer Schaaren von Kunstlern bedürfen, um die Inschriften und Reliefs, welche die Mauern der Tempel, um die noch lehrreichern Mahlerenen, welche die Wände der zahllosen Gräber bedecken, zu copiren. Alles was wir davon besitzen zusammenges nommen sind nur durftige Proben! Wird sie einst kommen diese Zeit, wo die merkwurdigste aller Natiosnen für uns aus ihren Gräbern wieder aufersteht? Nicht eher als bis die gehässigen Leidenschaften der Wölfer des gebildeten Europas besänstigt senn werden!

Die gegenwärtigen Untersuchungen find nicht bazu bestimmt, bas Aegyptische Alterthum in feis nem ganzen Umfange aufzuklären. Wir werden unfern Zwecken eine Genüge leisten, wenn wir zus erst bas kand und die Nation im Allgemeinen, wenn wir darauf ihre politischen Einrichtungen und Kenntniffe, in so fern sie darauf Beziehung hatten, und endlich den Antheil werden haben kennen lernen, den sie an dem Welthandel nahm.

## Erfter Abichnitt.

Allgemeine Unficht bes Landes und Bolfs.

Dunkel des Aegyptischen Alterthums einiges ticht zu bringen, so muß die Kunde des tandes dieses anzünden. Wären wir an den Ufern des Nils ges bohren und erzogen, so wurde uns gewiß vieles deutlich senn, was uns jest ein schwer aufzulös sendes Rathsel ift. Es gab kein andres Wolf der alten Wele, dessen ganze Vildung so den Stempel des tocalen trägt, das durch so viele Fäden mit seinem tande zusammenhing, und sich demselben so aneignete, als die Aegypter. Wenn nun dieses Land durch viele der auffallendsten Sonderbarkeiten von allen bekannten tändern sich unterscheidet, durs fen wir uns wundern, wenn auch die Nation es that?

Megnpten, nach feinem ganzen Umfange, ges
hört ju ben Landern der mittlern Größe. Wenn man ben Flacheninhalt deffetben zu etwa 6000 

Heilen Meilen annimmt 1), so beträgt er noch nicht viel über die Salfre von Deutschland. Allein schwerz lich giebt es ein andres so beschränktes tand, bas so große innere Berschiedenheiten zeigte, und in seis nen einzelnen Theilen sich selber so ungleich ware. Die höchste Fruchtbarkeit grenzt hier unmittelbar an die ganzliche Dede der Waste; fette Fluren lies gen zwischen durren Sandhügeln und starrenden Belsengeburgen! Die Bilder des lebens und des Todes schwebten bende stets dem Aegypter in seis nem Lande vor Augen; die Folge wird zeigen, wie sehr um sie sein ganzer Ideenkreis sich brebte.

Schon das Alterthum nannte Aegnpten ein Geschent des Rils; und welche Spoothese man auch immer über die Entstehung seines Bodens ans nehmen will, so heißt es stets mit Recht so, in so fern von seiner Fruchtbarkeit die Rede ift. Wenn es gleich Unterägypten nicht an Regen fehlt, so wird dieser boch immer feltener, je weiter man sich von dem Meere entfernt; und unter dem ewig heitern himmel der Thebais versließt oft ein ganz zes Menschenalter, ohne daß mehr als ein Thau von oben herab den Boden erfrischte. Unter diesen Umstänz

<sup>1)</sup> Rach Batterer 6256 | Meilen. Gine genaue Berechnung ift unmöglich, weil die Beft: Grenze teine fefte Beftimmung bat.

Umftanden hangt die Bewafferung, und mit ihr die Fruchtbarkeit, nur von dem Fluffe ab; ohne wels chen Aegypten ein gleiches Schickfal mit dem übris gen Africa haben, und eine theils fandige, theils fteinigte, Wufte fenn murde.

Der Mil durchfließt Megypten ungetrennt in gerader Richtung von Guden nach Norden, bis Eercaforus, etwa 20 Meilen oberhalb feines Musstuffes. Erst hier theilt er sich und bildet mehs tere Arme, die das sogenannte Delta, oder den fruchtbaren Theil von Niederägypten, einschließen. Es ist allgemein bekannt, daß er einen fetten Schlamm mit sich führt, und dadurch ben seinen jährlichen Ueberschwemmungen einen Bodensaß zus rückläßt, der dem tande, das seine Fluten bespüsten, eine Fruchtbarkeit giebt, die ihm auch selbst der beste Dünger nicht wurde verschaffen konnen.

Diese jährlichen Ueberschwemmungen bes Mils haben aber nicht blos auf den Anbau des tandes, sondern auch auf die Lebensart, auf die Religion, auf die Renntniffe, überhaupt auf die ganze Bille dung des Characters der Nation einen solchen Eins fluß gehabt, daß es aus mehr als Einer Ursache für die Folge dieser Untersuchungen wichtig sennwird, noch einen Augenblick daben stehn zu bleiben-

56 5

Die Urfache Diefes Phanomens war ein Ge: genftand ber Forfchungen von febr alten Beiten ber. Schon Berodot tragt mehrere Bermuthungen bare aber por; und enticheidet fur bie vernunftigfte 2); Die Wahrheit aber icheint querft Mgatharchibes 3) gefunden ju baben. Die bestandigen Regen, bet nen bie Begenden bes obern Methiopiens in ben naffen Monathen vom Dai bis Geptember aus: gefehr find, fcwellen alle Gluffe ber bortigen Ges genben an, Die fammtlich ihre Gemaffer in ben Dit ergießen; ber baber ber allgemeine Ableiter fur biefe gange ungebeure Daffe von Baffer wird. In ber Mitte Des Junius, gegen Die Beit Der Sommers fonnenmende, fangt Diefelbe an Megnpten gu erreis chen, und ber Bluß beginnt bort ju fteigen. Er machft bis Ende bes Juli, ohne gleichwohl fein Bett ju überichreiten; aber in ber erften Salfte - bes Muguft tritt er aber feine Ufer, und abers fcmemmt die benachbarten Gegenden 4), indem er noch ununterbrochen bis in bem Geptember junimmt. Wenn um Diefe Beit in Methiopien Die Regenguffe aufgebort baben, fo fangt er gwar auch an ju fallen, aber boch fo langfam, bag noch ju Unfana

20

<sup>2)</sup> HEROD. II. 20. etc.

<sup>3)</sup> AGATHARCHID, ap. Drop. I. p. 50.

<sup>4)</sup> Gewohnlich pflegen am gren Anguft die Damme burchfteden und bie Canale eröffnet gu werben.

Octobers die mehrften Gegenden Aegyptens von feis nem Baffer bedeckt find. Erft gegen das Ende dies fes Monats zieht er fich völlig in fein Bette guruck.

Die Zeit der Ueberschwemmungen also dauere von der Mitte des August, bis zu Ende Octobers. In diesem Zeitraum gleicht das ganze fruchtbare Aegypten einem See, aus dem die Stadte allents halben wie Inseln hervorragen. Die alten Schrifts steller pstegen den Anblick desselben mit dem Mes geischen Meere zu vergleichen; wo die Epcladischen und Sporadischen Inseln ein ahnliches Schauspiel im Großen darboten.

Go weit die naturlichen Grenzen ber Uebers schwemmungen des Dils gehn, ober man auch durch die Runft fie erweitern konnte, geht auch die Fruchtbarkeit des tandes. Der von ihm einges weichte Boden ift dann mit einem fetten Schlamm gedungt, in den man nur zu faen braucht, ohne zu graben oder zu pflugen '); und Getreide und Hulfenfruchte schießen so schnell auf, daß sie eine boppelte Erndte jahrlich gestatten.

Der Ril lauft von ber Sudgrenze Megnptens bis zu dem Orte mo er fich trennt, ununterbrochen in einem Thale, bas zu benden Seiten durch eine Reihe

<sup>5)</sup> HEROD. II. 14.

Reihe von Bergen begrenzt wird, die sich bald mehr bald weniger, gewöhnlich in einer Entfernung von 2 bis 3 Meilen auf benden Seiten, von seinen Ufern zurückziehn. Dieses Nilthal macht den vornehmsten Theil des fruchtbaren Uegoptens aus; es war das ursprüngliche Bett des Flusses, das ihm großentheils durch Kunst abgewonnen werden mußte. Eben dieses Thal war der älteste Sich der Uegoptischen Cultur; hier bildeten sich die ersten Aegoptischen Staaten, und in ihm stieg nach und nach jene Reihe von Städten, von Tempeln und colossalischen Kunstwerken hervor, welche die Ufer des Flusses zu benden Seiten bedeckten.

Wo dieß Thal sich endigt, theilt sich der Fluß, und bildet durch seine Arme den fruchtbaren Theil von Niederägnpten, der unter dem Ramen des Delta begriffen wird. Schon alte Naturforscher haben diese ganze Gegend mit Recht für ein Ges schenk des Nils erklärt, der durch den Schlamm, den er mit sich führte, den Boden allmählig erhöhte, und, indem er in einer langen Reihe von Jahrhum derten da Land bildete, wo vorher Wasser war, sich selber mehrere Ausgänge offen erhielt, die die Natur und die Kunst in der Folge auf mehrerlen Weise veränderten 6).

Diefe,

<sup>6)</sup> Man gahlt gwar im Alterthum 7 Manbungen bes Mile,

Die fe, allenthalben von Canalen durchschnitz tene, Ebne, und das vorher beschriebene Milthal, machen allein den jum Uckerbau fähigen Theil von Megypten aus; kaum der sechste Theil des ganzen tandes, nach seinen Flächeninhalt berechnet! Je mehr aber die Wichtigkeit des tandes sich auf diese Theile concentrirt, um desto nothiger ift es, sie noch etwas genauer zu betrachten.

Die fcmale Ebne des Rilthals, wenn fie gleich einen Theil des fruchtbaren Bodens aus: macht, ift fich boch feinesweges burchaus gleich. Die felfigte Bergfette, welche es an ber Weftfeite einschließt, brangt fich in einigen Theilen, befons bers von Ober : Megopten, fo febr an ben Blug beran, bag die Ueberichwemmungen fich bis an ihren Rug erftreden. In ben meiften Theilen aber, befonbers von Mittelagopten, wo bas Thal überhaupt ans fångt fich mehr zu erweitern, bleibt gwifchen ben Bergen und bem fruchtbaren Boben eine Rlache übrig, eine balbe bis eine gange Deile breit, mels che ein burres Canbfelb ift. Die weftliche Berge Bette bient überhaupt bem gangen Dilthal gur Schugwehr gegen ben, von ben Minden aufgemirs belten

von benen die Pelufifde die oftlichfte, und die Canopifde die weftlichfte war; aber fcon damale erlitten fie mehrerley Beränderungen. Jeht bat der Nil befanntlich nur zwen hauptmundungen, die von Damiette und Rosette.

belten und fortgetriebenen, Ganb ber Wufte, ber es ohne Diefelbe lanaft verfcuttet baben murbe. Die jum Theil balb in den Gand vergrabenen Monumente ber alten Megnpter, wie einige ber Poramiden , und die coloffalifche Cpbing in ife rer Mitte, geigen beutlich, bag in manchen Duncten biefes Borbringen bes Canbes burch fie bennoch nicht bat verhindert werden tonnen; allein die ges nauere Kenntnig jener Wegenden, ber wir uns jest erfreuen, bat boch auch ben Beweis gegeben, bag fich Diefes nur auf gemiffe Puncte erftrecte; Dabingegen ber grefere Theil Des Milthals nicht febr baburch gelitt ten ju baben icheint. Der fruchtbare Boben ift aber junachft an bem Etrom am bechften, weil bier ber Bodenfaß bes Dils am ftartften ift; (in Oberagnpe ten erheben fich bie Ufer bes Bluffes gemebnlich 20 bis 35 Rug über die Mafferflache ben niedrigem Ctande;) und fenet fich bagegen in einer weiteren Entfernung gegen bie Bufte ju; fo bag bie legtern Begenben, burch Sulfe ber vielen Canale baber and fruber überfchwemmt werden, als bie erftern; bie ben ju niedrigen Ueberichmemmungen beshalb auch in Ber fabr fteben gang feer auszugeben, meldes bie ente fernten nicht leicht ju fürchten baben 7). Uebris gens

<sup>7)</sup> Man febe bavon bie Beweife in ber Abfandfung von Repnier for l'Agriculture de l'Egypte, in ben Memoir. T. 1V. p. 6.

gens haben die neueften Unterfuchungen es außer Breifel gefegt, (wofern es fonft noch eines Beweis fes bedurfte ,) bag Diefer fruchtbare Boben burch bent Schlamm bes Dils fich gebildet habe, und alfo ein Gefchent des Strome fen 5). Wie febr aber auch die Runft bier ber Datur burch Canale und Dafchinen ju Gulfe fam, fo batte biefe boch felber gemiffe Grengen gefegt, über welche jene nicht bins ausgeben tonnte. Gelbft in diefem Thale blieb bie Fruchtbarfeit und bie Debe fcharf von einander ges fchieden; bas Reich bes Lebens grengte an bas Reich bes Tobes; auf Die Wohnungen ber Lebendigen, Die bas fruchtbare Dilthal bebecften, folgten in ber Biffe bie Wohnungen ber Tobten, melde bie Ebne und die Berge mit gabllofen Grabern und Soblen anfullten; und mehr wie alles Undere bagu bengetragen ju baben icheinen, ber gangen Denfart und Empfindungsart ber Ration bas Characteriftifche ju geben, bas fie vor allen übrigen auszeichnet.

Die westliche Kette von Bergen, welche hier das Nilthal einschließen, bildet ein großens theils mit Sand bedecktes Felfengebirge, an bessen westlicher Seite man in die große Sandwuste hers absteigt °). Doch wird dieselbe innerhalb der Grens

gen

<sup>8)</sup> Man febe REYNIER I. c.

<sup>9)</sup> Man findet bavon die Beschreibung in Bnowns travels P. 255.

gen Megnptene noch von zwen fruchtbaren Blecken, ben ichon im Alterrhum berühmten Dafen, bet größern ober fublichern , und ber fleinern ober nord: lichern, unterbrochen, mo fich Fruchtbarfeit finbet, weil fie Quellen befigen. Die Unterfuchungen über Die Carthagifchen Sandelsftragen baben bereite ger zeigt, daß folche Infeln in ben Candmeeren feine in Ufrica ungewohnliche Erfcheinung find. Bon ben benben Megnpeifchen Dafen ift bisber nur bie großere, El Dab genannt, von neuern Reifenden befucht worden 1), noch nicht bie fleinere, Die ges genwartig el Wherbi beißt. Die im Altertbum gerühmte Fruchtbarfeit ben großern fcheint burch ben aus ber Wifte bereingetriebenen Gand fich febr vermindert ju haben; benn große Canbftriche uns terbrechen jego bie fparfam auf berfelben gerftreut liegenben Dorfer. Die aften Erbbefdreiber rechnen biefe gange Salfte Megnprens gewöhnlich mit ju tit bnen, und in ber That giebt es in Diefen Gines ben eben fo wenig eine politifche als phyfifche Grenge bestimmung.

Bon gang anderer Befchaffenheit ift bie bfills de Salfte des tanbes, zwischen dem Rilibal und dem Arabischen Meerbufen. Gin fteinigtes Gestirgland; nicht mehr zum Ackerbau, aber in mann chen

<sup>1)</sup> Bulett von Browne auf ber Reife nad Darfut.

den Gegenben jur Biebjucht tauglich. Marmor von ben verschiedenften Karben, Granit, Dorphor und abnliche Steinarten machen Die Bestandtheile Diefer Gebirge aus, ber unerschöpflichen Dagazine für Die coloffalifchen Monumente ber Baufunft Des alten Meapprens, wo man felbft die Formen auss gehauener Obeliffen nicht felten noch gegenwartig in ben Granitfelfen fiebt.

Die frantofifche Erpedition bat uber biefen vorber fo gut wie ganglich unbefannten, Theil Mes gnptens ein etwas belleres Licht verbreitet. Die Beffandtheile ber Gebirge find burch Mineralogen unterfucht; und ber lange gebegte Irthum, als maren Die gewaltigen Daffen, Deren fich Die Mes anpter ju ber Errichtung ibrer Monumente bebiens ten, aus einer weiten Entfernung von bem Dil bergefchaft worden, ift berichtigt. Die Gebirge bes Rilthale theilen fich nach ihren Beftandtheilen in bren verschiedene Regionen 2). In Der fubliche ften, ben Phile und ben Cataracten berricht, wenn gleich nur in einem magigen Umfange, Der Gras

<sup>2)</sup> Man febe fur bas Folgenbe ben Muffat bes S. Roziene: Description d'Ombos et des environs Sect. II. in ber Defeription de l'Egypte T.I., Chap. IV. gu bem großen Berte über Wegopten geborig.

nit. Gie gab ben Megyptern bie Materialien gu ibren Denfmablern aus Ginem Stuck (Monolis then); den Obeliften, Coloffen zc. In der norde lichften Region , bis jenfeit Theben , befteben bie Bergfetten an ber Dft: wie an ber Weftfeite aus Ralfftein, woraus baber auch die Poramiden ges baut find. Die mittlere Region, Die erwa Ginen Breiten : Grad einnimmt, von Spene bis Gine Zar gereife fublich von Latopolis ober Eine, bilbet ben Hebergang swifden ben Rall und Granit: Bebirgen; und beftebt gang aus Ganbftein. Diefer Ganbr ftein, - bas Material fur alle Tempel in Obers agopten - bat verschiebene Abwechfelungen ber Rarbe; greiß, gelblich, gang weiß; auch einzelne Moern von Sochgelb oder lichter Rofenfarbe geigen fich barin. Im Bangen jeboch erfcheinen bie Bes banbe weiß ober grau. Der Stein ift nicht febr bart; und erleichterte baburch bie unermefliche Sculpe tur: Arbeiten, Die auf ben Mauern jener Tempel ausgeführt find. Die Steinbruche in Diefen Ber genben find ba am banfigften und greften, mo Die Bergfette fich bem Dil am meiften nabert, ber fonders ben Gilfilis , bem jegigen Gelfeleb ; wor: aus erhellt, bag man auf Die großere Leichtigfeit Des Transports ju bem Fluffe am meiften Racts ficht nabm. Gur Die geographische Unficht Megnor tens ift aber noch befonders bie Erfahrung von Wichtia: Wichtigkeit, daß mehrere Thaler, die fich bald bis zu Schnen erweitern, bald bis zu Schluchten vers engen, queer durch diese Bergkette sich nach dem rothen Meer erstrecken. Das nordlichste derselben, das Thal der Verirrung, beginnt mit einer Deffnung in der Nabe Cairos, und führt an die Mordspise des Arabischen Meerbusens ben Suez 3); allein das bekannteste ist dassenige, durch welches die Straße nach Coffeir gebildet wird 4). Die neuesten Entdeckungen haben aber gezeigt, daß es noch mehrere ahnliche Wege giebt, die man jedoch nur erst unvollkommen kennt 5). Die, noch dunkle, Untersuchung über die Lage und Zahl der Haupts hafen am rothen Meer im Ptolemaischen Zeitalter, steht damit in einer genauen Verbindung.

Die

- 3) Eine genane Beichreibung beffelben findet man in Mémoires fur l'Egypte T. III. p. 560. etc. Es beißt for weil die Ifraellten ben dem Ausgange aus Aegopten fich barin veriert haben follen.
  - 4) Auch von diesem geben die Memoires fur l'Egypte T.
    III. p. 227. etc. vortreffliche nachrichten, burch welche bie von Bruce berichtigt werben.
  - 5) Es ift besonders daburch tlar geworden, daß die alte Caravanenstraße von Coptos nach dem Arabischen Meerbussen, die noch burch Ruinen alter Gebaude bezeichnet wird, von ber jesigen abweicht. Memoires fur l'Egypte. III. p. 464.

Die Regen; welche nicht selten in diesem steilen nigten Gebirglande fallen, geben einzelnen Theilen besselben eine gewisse Fruchtbarkeit. Niegends zwar ift oder war jemals Ackerbau möglich; allein die Menge von Kräntern, die in den Thalern und Schnen zu gewissen Zeiten aufsprossen, machen es zu einem Weideland, wo nomadische Stämme, die in den einzelnen Brunnen das nothige Wasser für sich und ihre Heerden sinden, umherziehen; während die, in den sonderbarsten Formen und den mannigsaltigsten Farben gen himmel starrenden nacht ten Felsengebirge das Bild der ganzlichsten Umsfruchtbarkeit darstellen.

Das Milthal in feiner ganzen tange, (beffen obere Salfte bis Chemmis die alte Thebais ober Oberägnpten, die niedere oder nordliche aber von Chemmis bis nach Cercaforus, wo der Mil sich theilt, Mittelägnpten ausmachte,) war zwar, wie wir gewiß wissen, mit einer Neihe von Stadten und Denkmahlern bedeckt, die eine fast ununterbros chene Kette gebildet haben muffen; es ist aber ges genwärtig zwischen benden, in Rücksicht der Uebers bleibfel des Alterthums, ein auffallender Untersschied. Ihre Unzahl und ihre Wicksigkeit nimme zu, je weiter man den Nil hinaufsteigt, und Obers ägypten zeigt davon nicht nur mehrere, sondern

auch die ben weitem intereffanteften. In gang Dits telagnpten find, bis auf wenige verfallene Ruinen 6), Die Ppramiben Die einzigen Denfmabler ber Baus funft, Die fich über ber Erbe erhalten baben; bas gegen eignet fich Oberaoppten jene Tempel gu, Die, wie unverftanblich auch immer Die gabllofen Ins fdriften und Borftellungen find, welche ihre Mauern bebeden, boch burch ihre Große, ihre Pracht, und ihren gang eigenthumlichen Stol weit mehr bas ju geeignet find , Die Dation aus ihnen fennen gu lernen. Diefe Reibe von Dentmablern fangt an ju Tentpris 7), an ber Westfeite bes Stroms, wo ber, burch feinen Thierfreis fo berühmt gewors bene, 3fis : Tempel bie erften anschaulichen Begriffe bon einer Bauart giebt, die fein anderes Land Der Erbe aufzuzeigen bat. Gein Unblick bereitet aber nur vor ju ben großern Wundern, Die etma 5 Meilen weiter fublich ben erftaunten Wanbrer unter ben Monumenten von Theben, ber großen Jupiter: fabt, ober ber Ctabt bes 2(mmon erwarten 8). Bende

<sup>6)</sup> Der Portieus gu Germopolis Denon Pl. 53. und bie noch wenig befannten Ruinen bep Fapoume.

<sup>7)</sup> Jest Denderah. Die Abbilbung bes herrlichen Gebaubes f. bep Danon Pl. 38-40. Der Ort liegt gerade unter 26° R. 18.

<sup>3)</sup> Auf bem Boden bes alten Thebens fiehen jest vier Dorfer; nach benen man feine Dentmabler haufig benennt;

Benbe Ufer bes Stroms, fo weit bas Thal nur reicht, zwen Deilen von Weften nach Often, find mit ben Ruinen ber alteften Ronigeftabt ber Erbe bedecft; und wo bie Wohnungen ber tebenden enden, beginnen auch bier die Wohnungen ber Tobten, Die fich bis tief in Die westliche Bebirgefette, erftrecken. Tempel, beren ungebenre Daffen fich gleich Bebire gen aufthurmen, von Coloffen, Gpbinren, und Dbes liften umgeben, Die groß genug find, um nicht neben ihnen zu verschwinden, liegen gerftreut in ber Ebne; Jahrtaufende gingen fchon vor ihnen vors uber; aber weber bie Sand ber Beit, noch bie gers ftorende Buth ber Barbaren, bat fie übermaltis gen tonnen. Doch ftebt er, ber große Jupiterstem: pel ju Carnac 9); noch ber Pallaft bes Demnons, mit dem berühmten Colog Diefes Damens, einem ber Wunder ber alten Welt 1); noch bie anbern . Tempel

zwep an ber rechten Seite bes Mile, Luror und Carnac; zwer an ber linken, Rurnu und Medinat Abu.
Der maiefidrische Eingang bes einen Haupttempels, ber
noch jest mit seinen Säulengängen und Nebengebänden
eine halbe Stunde im Umfange bat (Duvon II. p. 164.),
führt in das elende Luror, das prächtigste Thor der Erbe
in ein armliches Dorf (Duvon PI. 50.). Gine sprechende
Hieroglupbe unserer gangen dermaligen Aegoptischen Als
tertbumstunde! cf. Diop. I. p. 55.

<sup>9)</sup> DENON PL 43.

<sup>1)</sup> Danon Pl. 44. 45. Welcher ber bortigen Coloffen ber bes Memnons gewesen fep, ift ein noch immer ftreitiger Punct-

Tempel und Coloffen, beren Babl man nicht einmaf genau fennt 2); noch Die Graber ber Konige mit ihren Dablerenen fo frifch und unverfehrt, als mas ren fie geftern verfertigt! Bon bier bis ju ber Gabs grenze Megoptene folgen fich Die Glieder Diefer Rette von Monumenten immer bichter. Raum verlagt man Theben, fo erblickt man bie Ueberbleibfel bes alten hermonthis 3); etwa vier Deilen weiter ben iconen Tempel von Eine, bem alten Latos polis 4); und gegen iber an ber Dftfeite bes Mils

2) DENON Pl. 45-50.

3) Dunon Pl. 51. Mit germonthie endigt bie erfte Liefes rung bes großen Prachtwerte: Deleription de l'Egypte, indem es mit Phile an ber Gubgrenge anfangt. Man febe barin Pl. 91 - 97. Bu Germontbis, jest Erment, fand ein Tempel bes Epphon; bas Meußere ift febr gerftort, bas Innere bagegen gut erhalten. Auf einem ber Platfonds fiebt man auch bier Beichen bes Bobiacus. Man febe bie Mbbanblung von Mf. Jomand Description, Antiquités Chap. VIII. und vergleiche meine Recenfion in ben Gott. gel. Ang. 1811. St. 94-98.

1) DENON Pl. 53. 54. Auch gu Efne ftanden mehrere Tems pel. Bon bem Saupttempel ift nur noch ber Porticus fictbar; und vollig unverfehrt. Um ben Tempel felbft, ber wahriceinlich eben fo gut erhalten ift, wieder an ben Rag ju bringen, mußten erft bie vielen Saufer, Die auf ibm und um ibn gebant find, abgetragen werben. Huch in ben Porticus tonnte man nur mit Mube einbringen, indem man ben Beg burch ein Gaften bahnte. Das Impofante feines Unblide lobnte aber biefe Dube reichlich, und geigte mas bas gange Bebaude fenn muß! Dan febe 3t 4

Mils die noch übrigen Refte von Chnubis '). In einer fast gleichen Entfernung weiter nach Gur ben folgt Ebfu, bas alte Groß: Apollinopolis mit dem größten und prachtvollesten aller Tempel nachst denen von Theben '); und gleich an dieses schließen sich wieder die Denkmabler von Elitz thpia,

die Beschreibung von Ms. Jellois und Devilliers, Description, Antiquités Chap. VII. und vergleiche die Abbils bungen, Pl. 72-90.

- 5) DENON Pl. 75.
- 6) DENON Pl. 56-58; in ber Description, Antiquités, P!. 48 - 62. mit ber Abbandlung von Mf. Jonand. Das flace Dach bes großen Tempels tragt fcon feit lans ger Beit ein fleines Arabifches Dorf, ans elenben Lebm: butten. Es bat genfter ober Deffnungen, beren man fic bedient, um fic bes Unrathe jeder Urt gu entledigen. Er mird alfo in ben Tempel gefchurtet; und fo ift es gefcheben bag biefer babnrd meift angefullt marb. Die prachtigen Gale find auf Diefe Urt mabre Conterrains geworben; und von ben coloffalifden Gaulen ragen nur noch bie Capitale aus bem Unrath bervor. Ben bem Allen ift boch bas gange Gebaube fo erbalten, bag nur bie Bwifdenwande ber Ganlen bes Porticus, und bie obern Einfaffungen ber Oplonen ber außern Feçabe, (von 110 Ruß Sobe!) mertlich gelitten baben. Rein Stein ift fouft an bemfelben verrudt; und bie Sculpturarbeit ift fo unverfebrt als bie Architectur. In ber Rabe bes großen Tempels fand fich ein Heinerer, beffen Bierratben feinen Bweifel ubrig laffen, bag er bem Epphon gewidmet mar. Des ben ben Tempeln ber wohlthatigen Gottheiten auch bem bofen Genius ben feinen gu erbauen, mar Gitte ben ben Megpptern.

## Anficht bes Landes und Bolfe. 505

thnia 7), von Silfilis 8) und Ombos 9), lettere an der Oftseite des Flusses. Jest nabert man sich, kaum 5 Meilen weiter, der alten Grenze Megoptens. Aber gerade hier haufte die Nation ihre Denkmahler, als wollte sie badurch dem ans kommenden Fremdling gleich im voraus ein Bild ihres Glanzes und ihrer Große zeigen. Noch an der Nordseite der Wasserfalle des Nils, unmittels dar neben Spene oder Affuan, der alten Grenzsstadt Aegyptens liegt in der Mitte des Stroms die Insel Elephancine; und gleich jenseit der Catas racten, eine Meile weiter südlich, die Insel Phistae. Bende, vorzüglich die lettere, sind voll von den stolzesten Denkmahlern der Baufunst 1). Auch

2) So bocht mertwurdig, weil fich bier bie bepben Grotten mit ben Malerepen finden, welche bas hausliche Leben ber Aegopter barftellen. Defeription Pl. 68-71. 3ch tomme barauf wieder guruc.

8). Denon Pl. 55. Best Gebel Selfeleb. In biefer Segend ift es, wo bie oben (S. 498.) erwähnten Steinbruche fich finden; aus benen bie Materialien gu jenen ungeheuren Bebauden genommen wurden. Man febe die Abhandlung Mf. Rozzénes, Description, Antiquités Chap. IV., Sect. 2. Pl. 47.

9) Danon. Pl. 75. Die Tempel von Ombos, (auch biet find noch von zweven Ueberrefte vorbanden;) find meift gereftort. Gine Unficht ber noch vorhandenen Ruinen giebt bie Description Pl. 39-46.

1) Denon. Pl. 65-72. Man vergleiche über Elephans tine die Abhandlung von Mf. Jonand. Descript, Chap.

315

Griechen, Romer und Araber, hatten hier Gebaube errichtet; aber alle liegen zertrammert; nur die Do: numente des aften Aegyptens, vielleicht ein ganzes Jahrtaufend after als felbft die alteften unter ihr nen, eroben ber Berganglichkeir; und ragen, ewig wie die Natur, über die Palmenwalder herver, welche fie einschließen.

Es war durchaus nothwendig für die Folge diefer Untersuchungen, ein klares Bild von diefem tande der Wunder der Baufunft und der Sculptur zu entwerfen, wenn gleich nur erstlich der Uniblief der Abbildungen diefer Denkmähler, wie wir sie jest besisen, im Stande ift, diesem Bilde sein volles teben zu ertheilen. Allein auch die blose Uebersicht dieser so gehäuften Monumente — und wie vieles muß dennoch hier nicht zu Grunde ges gangen sein! — in dieser mäßigen Strecke bes schmaken

III.. und die Abbildung Pl. 30—58. Man fiebt jest auf Elepdantine noch zwey Tempel, die zu ben kleinern gebören; es ist aber bocht mahrscheinlich, daß noch ein Dritzter größerer vorhanden war. — Auch auf der Insel Phile stehn zwey Tempel; die in der Abbandlung des verstordennen Lancaer, Descript. Antiquites Chap. I., Pl. 1—29. durch die Benennungen des großen und des westlichen Tempels unterschieden werden. Sie gehören nicht zu den größten, aber den vollendetsten in Racficht der Arbeit; dennoch aber war der größere geräumig genug, daß auf seiner Terrasse ein kleines Dorf der Berbers Plat fand.

fcmalen Dilthals muß wenigstens die Heberzeugung bemirfen, bag es eine Beit gegeben haben muffe, wo Diefer claffifche Boben ber Mittelpunct ber culs tivirten Welt mar, und feine Bewohner Mlles bas befagen, wodurch Mationen reich, machtig und ges bilbet, beißen tonnen.

Much Mittelagopten fommt barin mit Dbers agopten überein, daß feine Fruchtbarteit fich nur auf Die Ufer des Dils erftrect; und baber bas Thal, worin er fliegt, ausschliegend ber Gis ber Enfeur blieb. Allein Diefes Thal, welches in Dberagnpten ftets febr beengt ift, fangt bier an fich allmablig ju erweitern. Dennoch aber beträgt Die gange Breite bes Thals bis nach Arfinoe, bem jegigen Fanoume bin, nirgends leicht über bren Meilen. Bu der Berbreitung ber Bemafferung bient bier einer ber Saupreanale bes Gluffes, ber unter bem Damen bes Jofephscanals befannt, in einer Strecke von 30 Meilen parallel mit bem Rluffe an der Weftfeite beffelben gezogen ift. Ben Rapoume aber offnet fich bas Thal, indem bie Libniche Rette fich nach Weften jurudgieht; und eine febr fruchtbare tanbicaft einschließt, die burch einen Urm des Josephscanals bemaffert wird 2). 3m Alterthum mar Diefer Theil von Mittelagups

ten burch große Unlagen berühmt, unter benen bie bes Gees Moeris, ber als Bebalter Des Mils bem Lande feine Fruchtbarfeit gefichert baben foll, Die wichtigfte mar. Gin Theil Diefes merfmurbigen Gees ift unter bem Ramen Des Rarun: Gees noch gegenwartig vorhanden 3). Die neuern Unterfus chungen haben aber auch Die fcon vormals gebegte Meinung bestätigt, bag biefer Gee nicht unbedingt ein Wert ber Runft genannt werben fann, fonbern bag bie Datur biefer nur ju Sulfe ju tommen brauchte. Gin großer Theil ber Landichaft Arfinoë bilbet ein Thal, welches burch bie jabrlichen Her berichwemmungen bes Dils von felber unter 2Baf fer gefest murbe, und an ber fuboftlichen Geite wieder einen naturlichen Abfluß batte, burch ben ben bem Fallen bes Stroms bas Waffer wieber gurudlief. Unter biefen Umftanden bedurfte es nur ber Unlage von einigen Dammen und Canalen, Die mehr ober weniger erhalten noch vorbanden find, um Diefe Ueberichwemmungen ju lenten. In ber Dabe biefes Gees fant eine ber größten Gebanbe Des alten Megnptens, ber berühmte Labprinth, von bem uns Berobot Die Befdreibung erhalten bat 4). Wir

4) Henon, II. 148. Er ift ber einzige Schriftfteller, ber

<sup>3)</sup> Die erfte genauere Beidreibung biefes mertwurdigen Theile bes Landes verdanten wir herrn Girard in ben Memoires fur l'Egypte T.III, p. 329 etc.

## Anficht bes Landes und Bolfe. 509"

Wir wiffen aus ben neuesten Berichten 1), daß noch jest große Ueberreste Alt: Aegyptischer Gebaus be und Kunstwerke sich bort finden; allein auch jest ist gerade diefer Theil des Landes, zu dem einzelne Reisende wegen seiner Entfernung vom Fluß nicht leicht kommen konnen, so wenig unters sucht, daß es zu fruhzeitig senn wurde, über die bortigen Ueberbleibsel weiter entscheiden zu wollen.

Rette wieder in einer abnlichen Entfernung wie vors her durch bas übrige Mittelägnpten langs bem Rif fort, so daß die Breite des Thals an den meisten Stellen etwa zwen Meilen beträgt. Reine Gebäude wie in Oberägnpten findet man hier; ungeachtet bie spatere Hauptstadt des Landes, die lange mit Theben

ibn noch gang erhalten fab. Alle Gebaube ber Griechen, fagt ber weitgereifete Dann, tonnten gufammen nicht fo viel geloftet baben.

5) Die Nachrichten des General: Abjudanten Boper in Tablean de l'Egypto II. 152. Sowohl sie, als auch die Nachrichten von Girard, sindet man in einem zwedmäßigen Auszuge in den Allg. geogr. Ephemeriden Dec. 1803. wo zugleich die schone bevgefügte Ebarte von Niesberägvpten auch noch die Landschaft Kavoume enthält. Es ist sebr zu bedauern, daß ben der Französischen Erpebition tein Alterthumstenner in diese Gegenden tam. So wenig aus den Rachrichten von Bover als aus den altern von Paul Lucas läßt sich bis ieht bestimmen, wo eigentelich der Labprinth zu suchen sep.

Theben gewetteifert ju haben fcheint, Die Gtabt Memphis bier lag; burch ihre Pallafte und Teme pel nicht weniger berühmt 6). Allein wenn bie Denfmabler ber Lebenden verfcbmunden find, fo bas ben fich bafur die ber Todten erhalten. Die gange Bergfette, fo wie bie Candwufte, Die fich innere balb des Thale an ihrem Rufe bergiebt, ift voll ron Grabmablern; abnlich benen, Die man auch in Oberagnpten findet. Bor allen aber eignet eben Diefer Diffrict fich eine andre Urt von Monumenten ju, welche von jeber bie Bewunderung ber Welt burch ibre ungeheure Daffen auf fich gogen , bie Poramiden. In einer tange von etwa 8 Meilen von Bige an, ber jegigen Sauptftabt Cairo fchrag gegen über, bie nach Deibun binauf findet man. fie bald einzeln , bald gruppenmeife. Es giebt mebrere berfelben, Die fo verfallen find, bag man nur noch ungewiffe Spuren von ihnen erfennt . mabrend andere fortbauernd ber Berganglichfeit troken; woraus es fich erflart, bag ibre Babl nicht einmal gewiß fich angeben lagt. Alle fteben auf jer nem großen Tobtenfelde, auf bem mit Canbe ber bedten und mit Grabern angefüllten Felfenboden,

ant

<sup>6)</sup> Der name lebt noch in bem Dorfe Menf, etma 3 Deilen fublich von Cairo; aber an der Weffeite bes Auffet, fatt baf Cairo an ber Ofiseite liegt. Befanntlich ift Cairo erfilich von ben Arabern erbaut.

am Bufe ber Libnichen Bergfette. Die von Bite, Cairo gegenüber, welche man vorzugeweife ju vers fteben pflegt, wenn man von ben Ppramiben fpricht, find die erften und die bochften; auf fie folgen, ets wa zwen Meilen weiter fublich, Die von Gaccara, in der Dabe des alten Memphis, beffen Große noch aus ben gabllofen Grabern erbelle, welche in ber Wifte fich finden. Weiterbin erblicke man bie pon Daifchur und andere, Die jedoch fammtlich mebr verfallen find, als bie eben ermabnten, bis nach Meidun berunter 7). Wie ungewiß es auch ims mer fenn mag, ob fie nur bis fo weit fich erftrecften, fo lagt fich both mit großer Buverlaffigfeit fagen, bag in Oberagnoten nie Poramiden gebaut murben. weil man feine Urfache fieht, weshalb fie nicht eben fo gut als Die großen Tempel Dafelbft fich batten erhalten follen 8).

Der Punct, wo ber Ril fich in zwen Urme theilt, ift ber Unfang von Unteragnpten. Die weitere Berbreitung feiner Gewäffer verbreitet auch jugleich

<sup>7)</sup> Man fcatt bie Babl ber Poramiden gegen 40. Gie find aber von febr verfciedener Große.

<sup>8)</sup> Oder liegt ein Grund in der Berichiedenheit der Steinart, die Ober = und Mittelagopten barbieten? Findet fic ber Kalffiein, aus dem die Opramiden bestehn, nicht in Oberägopten, wo die Sandsteine und weiterhin der Granit herrichen? S. oben S. 498.

augleich bie Fruchtbarteit, und wenn fie in Mittel agnpren und Dberagppten fich nur auf bas Thal bes Rluffes befchrantte , fo breitet fie fich bier aber Die weite Cone aus, welche feine Urme umfaffen. Die weffliche Rette, Die ihn bieber einschloß, biegt fich nach Libnen binein; Die offliche aber endigt gang: lich gleich unterhalb Cairo mit bem Bebirge Dor fattam. Es ift eine, bereits von Berodot aufger jeichnete, alt: Megnptifche Gage bag ber Dil einft einen andern tauf gehabt, und fich nach ber tibm fchen Bufte gewandt babe. Wenn man auch Diefe Sage nicht fo verfteben will, bag ber gange Greom Diefe Dichtung batte, und fein Urm befr felben burch Unteragopten bas Mittelmeer erreichte, fo haben boch bie neuern Untersuchungen fie in fo ferne außer 3meifel gefest, bag meniaftens ein Theil des Stroms jenen Weg nahm. Das Thal, welches nabe ben ben Ratron: Geen (von benen es nur burch einen Bergrucken getrennt wird), an ber Weftfeite Unteragnptens unter ber Benennung bes Aluffes obne Baffer befannt ift, zeigt bie beut lichften Spuren, bag er bereinft, - freplich in Beiten Die uber Die beglaubigte Befchichte binauf: gebn, - bas Bett bes Fluffes war ?). Die ger

<sup>9)</sup> Man vergleiche bie vortreffliche Beschreibung biefes Thale und ber gangen Gegent, bie wir bem General Unbreofft verbanten. Memoires fur l'Egypto f, 223, etc.

waltigen Damme, burch welche man ibn gu' einer öftlichen Richtung gwang, legte bie Gage bem ers ften Ronige von Megnpten und Erbauer von Dems phis, bem Menes ben 1), und gab alfo bereits badurch einen Beweis, fowohl von dem boben 211s ter, ale ber boben Wichtigfeit Diefer Unternehmung. In ber That fiebt man leicht ein, bag baburch erft ben Canalen Des Dils ihre Richtung vorges fchrieben, und dem Delta fein Unbau meglich ges macht murbe.

Wenn indeß gleich ber fruchtbare Boben in Unteraanpten fich febr erweiterte, fo feblte boch viel baran, bag biefer gange Theil bes tanbes fich biefes Bortbeils ju erfreuen gehabt batte. Er ger: fallt überhaupt wieder in den mittlern Theil, ober bas von ben Griechen fogenannte Delta; und in bas Land ju benben Geiten beffelben, welches im Weften jest unter bem Damen von Babie, und im Often unter bem von Charfie, begriffen wird. Der westliche Theil genießt gwar bes Borgugs; bag

<sup>1)</sup> HEROD. II. 99. Dach ibm gefcab bie Ginbammung 100 Stabien (25 Meile) oberhalb Memphis. Darans miber= legt fich bie Bermutbung von Unbreoffi, bag ber Die burd bas Thal von Kapoume mit bem Thal obne Baffer communicirt babe; es muß burch eine nordlichere Deffnung in ber Bergfette gefdehen fenn.

bie fpatere Sauptftabt Megyptens, Meranbrien, an feinen Ruften angelegt wurde; aber icon biefe Stadt tann ibr Waffer mur burch einen Canal aus bem Mil erhalten; und gleich vor ihren Thoren fangt Die Sandwufte an, welche ben übrigen Theil ber Landichaft einnimmt. Etwas beffer ift freplic ber offliche Theil, wo die Gtabte Beliopolis ober On, und Pharbaethus, bas neuere Belbens, fich fanben; allein auch bier verliert fich boch balb bie Rruchtbarfeit, wenn man von bem Strom fich ente fernt; und bie Landenge von Gues wird eine burre und mafferlofe Bufte. Das tand gwifden ben benden außerften Urmen bes Dils, bem von Canopus und Delufium, ober bas Delta, fommt bier alfo nur eigentlich in Berrachtung; und jeigt auch in feinem jegigen, faft ganglich veroberen, Buftande noch , was es bereinft gewesen fenn muß. Es giebt nicht feicht einen großern Contraft, als Die furge Reife von Alexandrien nach Rofette bem Reifenden ibn barbieret 2). Wenn er um jene Stadt nur eine obe Sandwufte fab, fo erblicft er, fo wie er Rofette und bem Dit fich nabert, ploglich Die Datur in ihrer appigften Fulle, und

<sup>2)</sup> Man vergleiche die icone Schilberung in Bnownes travels etc. Ein Schriftfieller, den ich absichtlich bier nenne, well man niemand weniger als ibm ben Borwurf einer ver ichbnernden Ginbilbungefraft machen kann.

fangt an es ju begreifen, wie bieg land eins ber Sauptlander ber Erde fenn tonnte. Die gewaltige Menge von Stadten, Die einft bas Delta auss fullten, bon benen bier megen ber Folge nur Gais und Mancratis ermabnt werden mogen, geben eis nen Beweis von ber boben Cultur, beren, Diefer Theil bes landes ebemals genog. Doch fing fie erft an, ale Oberagppten fcon lange in feinent blubenben Buftande mar; und erreichte auch jenen boben Grad mabricheinlich erft in ber legten Des riode ber Pharaonen, wo Gais gewöhnliche Refis beng ward; bis bie Unlage Mexandriens Unter: agopten überhaupt eine Wichtigfeit gab und ers bielt, wie fie ebebem Dberagnpten gehabt batte. Mlein Die Spuren Diefes Glanges und Diefer Große find bis auf Die wenigen Denkmabler bes alten Mlerandriens bennabe ganglich verfcwunden; und felbit ber Boben bat fich lange ber Rufte gar febr verandert 3). Betrachtliche Theile Des feften Lans bes, befonders die Gegenden, welche unter bem Damen ber Gumpfe fo oft ermabnt werden, aber

HOU

<sup>3)</sup> Gine etwas genauere Renutnif bes Junern von Unterdappten verbanfen wir erft ber frangofifchen Erpedition. Der gewöhnliche Weg ber Reifenden ging fonft von Aleranbrien auf bem Canal nach Rofette, und fo auf bem Mil nad Cairo. Das Innere bes Landes fab faft feiner.

bon Stammen bewohnt wurden, Die von ber Bieb: aucht lebten, find in Geen verwandelt, welche burch bas Stagniren gewiffer Urme bes Stroms entwer ber entftanden, ober boch vergrößert find 4). Der alte Gee von Girbonis, an der Oftgrenze Mes goptens, fcheint ganglich vom Sanbe angefüllt au fenn; bagegen bat fich ber Gee von Zanis, ober ber jegige Gee Mengaleb, in ben fich bren ber alten Urme Des Mils ergießen, Der von Delufium, von Tanis, und von Mendes, jest fo vergrößert, bag er mehr ale ben vierten Theil ber gangen Mordfafte einnimmt ; und die Ueberbleibfel von Stadten, Die fonft auf bem feften Lande lagen, jest mitten int feinen Bemaffeen fich fanben. Der Gee von Butos, ober gegenwartig Burlos, Scheint burch bie Mundung von Gebennneus, Die fich in ibn ergießt, auf abnliche Weife fich ver: größert

<sup>4)</sup> Die wichtigsten Auftlarungen entbalt bier bie classische Abbandlung des Generals Andreoffi, in den Memoires fur l'Egypte T.I. p. 165. etc. über den See Mengale. Sie entscheidet auch zugleich völlig über die Behauptung Herodots, daß das Delta durch den Ril gebildet sep. Befanntlich baben neuerlich nicht blos Studengelehrte, sondern auch Reisende, derselben widersprochen. Die Gründe von Andreosse, der nicht blos als Physiser, sondern auch als Hodrostatier zu untersuchen im Stande war, seben es nun außer Streit, daß das Delta durch den Ansah des Flusses, dem die Kunft zu Hulfe sam, entstanden ser. Der Alte hat also auch dier — wie gewöhnlich — Recht behalten.

größert zu baben; bas tanb aber gwifchen ibm und bem vorigen, wo die alte Bucolifche Dundung noch jest unter bem Ramen der von Damiette den einen Sauptarm des Stroms ausmacht, bat noch feine alte Befchaffenbeit behalten. Dagegen hat Die Rufte westlich von dem Delta die größten Ber: anderungen erlitten. Jenfeit Des Bolbitinifchen Urms, ober bes jegigen Urms von Rofette, bat fich burch ben alten Urm von Canopus, ber nicht mehr bas Meer erreicht, der Gee von Ebto gebildet. Mur burch einen fchmalen Landftrich ift von diefem ber Gee Dabieh binter Ubufir getrennt; ben wie: berum nur eine noch fcmalere Erdjunge von bem Gee Mareotis ben Merandrien absondert; Der aber gegenwartig ben weitem den Umfang nicht mehr bat, ben er im Alterebum batte. Much Uns teragppten giebt einen auffallenden Beweis bavon, wie nicht etwa blos ploglich burch große phyfifche Revolutionen, fondern auch burch bas bloge Ginten ber Cultur, Die Beschaffenheit und Geftalt eines Landes fich verandern fann. Und wo mußte biefes auch mehr ale gerade bier gefcheben, mo bie Bers nachlaffigung ber Damme und Canale allein bins reichte, folche Beranderungen berbenguführen?

Diefe allgemeine Ueberficht ber Lage und ber Befchaffenheit bes tandes, Diefe theilweife Entftes hung und Bildung deffelben, biefe große und gange liche Verschiedenheit der einzelnen Theile, dieß Alle les wird schon im voraus die Vermuthung erres gen, daß auch der Zustand seiner Einwohner uns möglich derselbe senn konnte, sondern daß hier nicht blos große Veranderungen, sondern auch große fortdauernde Verschiedenheiten, Statt finden mußten. Von dem Lande sen es mir also jest erlaubt, eis nen Blick auf die Nation zu werfen; und einige vorläusige allgemeine Fragen zu beantworten, wels che diese angeben.

Die erfte Frage betrifft die Farbe, Die Ges stalt, überhaupt bas ganze Acufere der Einwohner, in so fern besonders badurch sich einige Aufschluffe über den Menschenstamm geben laffen, zu dem die alten Aegopter gehörten. Allein die Beantwortung dieser Frage ist viel größern Schwierigkeiten unterworfen, als die Leser auf den ersten Blick glauben möchten.

Wir haben zwen Quellen, aus benen wir für die Beantwortung berfelben schöpfen konnen: alte Schriftsteller, und einheimische Denkmähler. Unter ben ersten scheint bas Zeugniß herodots allein schon hinzureichen, um dieselbe zu entscheiden. Er, ber als Augenzeuge spricht, erklärt ausdrücklich bie Aegypter für ein schwarzes Wolf mit wollige

tem Scar 1). Diefes Zeugniß giebt alfo allerbinge einen entfcheibenben Beweis, bag biefe Mation viel Megerartiges batte, wenn fie auch nicht aus volltommenen Degern bestand; welches ans bem Musbruck bes Schriftftellers fich nicht ftreng folgern lagt; und ber Gab, daß Megnpten feine Bes volferung baupefachlich aus Methiopien ober bem füblichen Ufrica erhielt, wird baburch mehr ale wahrscheinlich. Indeß ergiebt fich boch bier von felbft eine boppefte Befdrantung; theils baß Bero: bot nur von feinem Zeitalter fprach; und theils bag feine Behauptung nur von bem großen Saus fen ber Marion ju verfteben ift, feinesweges aber bas Dafenn von Stammen, Die ju andern Raffen geborten, ausschließe. Die Megnpter überhaupt er: fcheinen bem Schriftfteller gerabe fo, wie noch jest ibre Abfommlinge, Die Copten, bem ankommens ben Fremdling ericheinen. "3ch glaubte"; fagt ein neuer Beobachter 6), "in ihnen den alten Megnp: "tifchen Stamm ju feben; eine 2frt buntelfarbiger Rubier (balannes), wie man fie auch auf ben , alten

<sup>5)</sup> Henon. II. 104. Gein Beugniß bat ein fo viel großeres Gewicht, ba er bie Bemerfung ausbrudlich macht, um ju beweifen, bag bie Coldier, bie gleichfalle biefe Sarbe und Saare batten, wirtlich Megpytifche Coloniften maren.

<sup>6)</sup> DENON I. 136.

"alten Denemablern erblieft; platte Stirnen; bals "bes Wollhaar; Die Mugen wenig geoffnet; bobe , Bacfenfnochen; Die Dafe mehr fury als geplaticht; "ber Mund groß mit breiten Lippen, und weit "bon der Rafe abftebend; ein bammer und armlis "der Barth; menige Gragie bes Rerpers; u. f. m." Wie mabr alfo auch die Bebauptung Berodots ift, fo wird man fich doch buten nicht mehr aus ibr ju folgern, als barans gefolgert werden fann. Wenig tanber find fo wie Megypten ben beftanbis gen Ginmanderungen von Fremben ausgefeht, ba es nach bren Geiten von Momadifchen Bolfern um: geben ift; und jugleich immer ein Sauptplag bes Sanbels war , ben Frembe befuchten. Mimmt man noch bingu, baß bier von einem Zeitraum Die Rede ift, ber mehr wie ein volles Jahrtaufend umfaßt, (benn ichon fo lange por Berobot mar Megnpten gewiß ein cultivirtes fand;) fo fiebt man leicht, wie viele Beranberungen mabrend beffen por geben fonnten und vorgeben mußten.

Die Wahrheit diefer Bemerfung wird aber am meiften bestätigt durch die noch vorhandenen Denemabler ber Megnptischen Kunft; befonders Diejenigen, welche in den neuesten Zeiten befannt gewerden find. Man berief fich bisher gewöhnlich auf eine Anzahl fleinerer und größerer Megnptischer

3bole, wornach man die Befichesbilbung bes Bolfs beurtheilte. 3ch befenne, bag ich in den wenigften von biefen etwas Megerartiges finden fann 7); als lein es fommt noch bingu, bag wir weber ben Beitraum, noch ben Theil bes tanbes, - und auch bas ift eine bochft wichtige Rrage, weil, wie unten erbellen wird, nicht alle Theile bes Landes immer gleiche Schicffale batten, - bestimmen tons nen, mann und mo fie verfertigt murben. Den Regeln ber Eritif ift es unftreitig angemeffen, jus nachft Diejenigen Dentmabler ju Rathe ju gieben, von benen wir mit Bewigheit fagen tonnen, bag fie aus ben blubenden Zeiten ber Pharaone find, Die Tempel und Obeliften. Gie find faft alle mit Bilbwerfen bebedt, welche Menfchliche Geftals ten, fenn es wirfliche Menfchen ober Gottheiten, in Menge enthalten; und alfo fcon beshalb bier gnerft befragt ju werben verdienen. Allein fie er: balten

<sup>7) 36</sup> berufe mich bier auf bie Abbilbungen ben CAYLUS. Recueil V. Pl. I. - XXV; fo wie auf bie ben WINKEL-MANN Storia delle arti etc. I. tab. IV. V. ed. Fea. Biele biefer und anderer Ropfe ftellen obne Bweifel die gemeine Megoptifche Datur bar , und find nichts weniger als fcon nach unfern Begriffen. Um meiften idealifirt findet man meines Erachtens bas Megoptifche Profil in ben Ephinr : Ropfen. 3ch fenne aber unter biefen nur einen einzigen, nemlich ben Coloffalifchen Ropf ben ben Pprami= ben gu Shigeb, ber etwas Megerartiges bat.

halten auch noch einen viel großern Werth baburch, bag auf ihnen fich flar bas Gtreben zeigt, Die Datur barin genan ju copiren, bag fie Die Gigen Beiten ber verfchiedenen Bolfer, in ihrer Befichtes bildung, ber Beschaffenheit ihres Saars u. f. w. treu barftellen. Go wie man in Ufien auf ben Ruinen von Perfepolis davon Die Beweife fiebt, fo in Megppten auf ben Tempeln ber Thebais; bas Bedurfniß mußte querft barauf fubren, wenn bie biftorifchen Borftellungen verftandlich fenn follten; und fo murbe es alebann eine Regel ber atteften Runft. Wenn man aber Diefe Dentmabler, fo weit wir fie jest abgebildet befigen, vergleicht, fo ift es gang unmöglich, bas Bolt, bas biefelben ers richtete, fur Degern , ober auch nur fur ein Des gerartiges Bolf ju balten. 3ch berufe mich bier gunachft auf Die großen biftorifchen Reliefs aus ben Tempeln ju Theben, Die Denon befannt gemacht bat 8). Das Bild bes Ronigs fommt bier ju vers Schiedenen Dalen und in verfchiedenen Sandlungen por. Es ift jedesmal wieder berfelbe Ropf; fo bag es nach bem Schriftfteller felber ein Portrat - ober vielmehr ein ibealifirtes Portrat - ju fenn icheint. Aber weit entfernt, bag fich in bemfelben auch nur ber minbefte Ufricanifche Befichtegug zeigte, nabert

es fich weit eber bem griechifden Profil 9). Chen fo wenig lagt fich eine folche Mebnlichfeit an mehr wie bundert Ropfen feiner Begleiter, bald Rries ger balb Priefter, entbeden. 3ch berufe mich fers ner auf alle bie anbern Reliefs ber fammtlichen Tempel oberhalb Theben, fo weit fie burch ben ers ften Band bes großen Werfs über Megypten bes fannt gemacht find. Ich berufe mich endlich auf Die mit ber größten Benauigfeit verfertigten 216: geichnungen ber Borftellungen auf ben Dbeliften, Die wir Boega verbanten 1). Man vergleiche bier Die Ropfe ber Sphinge und ber Gottheiten auf ber Spife bes Dbeliffs auf Monte citatorio, und bem abnlichen Bruchftuck eines anbern in bem Mufeo bes Carbinal Borgia; und enticheibe, ob fich bier etwas Megerabnliches findet?

Allein wenn diese Beweise noch nicht hinreis den, so haben uns die Alegypter noch andere hins terlaffen; die Malerenen an den Wanden ihrer Begrabniffammern; deren Farben sich so unvers fehrt erhalten haben, daß sie das Erstaunen aller Beobachter erregen. hier ift größtentheils das baußs

<sup>9)</sup> Die Richtigteit der Zeichnung fann hier um fo weniger bezweiselt werden, ba der Kunftler absichtlich den Kopf des Konigs noch vergrößert bargestellt hat. Pl. 154. No. 42.

<sup>1)</sup> Zoega Tab, II, IV.

baufliche Leben ber Megnprer abgebilder; alfo auch menfchliche Beftalten in Denge; Alles übrige ift treue Abbildung ber Datur, gewiß alfo auch Diefe. Man war bereits burch Bruce in ben Konigegras bern von Theben auf Diefe Dalerenen aufmertfam gemacht 2); allein erft bie Frangofifche Erpebition bat uns weitere Hufichluffe verfchafft; und gwar burch mehr wie Ginen Beobachter. Den erften auffallenden Beweis bavon geben Die Graber von Cleuthias in ber Thebais: Die mabre Schule fur bie Megoptifche Alterthumsfunde, weil fie Die gante Lebensweife bes Bolfs, und faft alle Sauptzweige ber bauflichen Beichaftigungen barftellen 3)! Dan findet bier fomobl Weiber als Manner abgebilbet; "bie Danner find roth; bas Colorit ber Weiber "ift gelb; die Rleiber weiß; Die Saare ber Dan ,ner find von fcmarger Farbe; frans, aber nicht "fury wie ben ben Degern 4)." Roch beutlichere Beweife fieht man in ben Konigsgrabern von The: Ben.

<sup>2)</sup> Bruce Reifen I. pl. 3. 4.

<sup>3)</sup> Man sehe die colorirten Abbildungen in der großen Description de l'Egypte, Pl. 68-71. und vergleiche die
vortreffliche Abhandlung des B. Costa3 — lebereicher wiemanches dide Buch über Aegypten — in den Memoires
fur l'Egypte p. 134-158.

<sup>4)</sup> Coftag I. c. p. 156. Die Megupter hatten, wie borten bemertt wieb, nur 6 Farben, bie fie aber nicht ju mitiden verftanben. Man barf fic alfo nicht wundern, wenn fie bie Farben ber haut nur unvollfommen barfteflen tounten.

ben. Sier find bie bellen und ichwarzen Denfchen ausbrucklich von einander unterschieden; und gwar fo, baß die erften als die Gieger ober Berricher; bie letten als Die Beffegten ober Gefangenen, Dars geftellt find. "3ch bemerkte, fagt Denon 5), viele "Figuren ohne Ropf; Diefe maren alle fcmarge "Menfchen; Diejenigen bingegen, welche ihnen Die "Ropfe abbieben, und noch bas Schwerdt in ber "Sand hielten, roth." Ja! als eben diefer Beos bachter burch eine jener Deffnungen Die dort gu ben unterirdifchen Wohnungen fubren, binabftieg, murbe Die Runft bier noch gewiffermaagen durch die Matur bestätigt. Gine Menge von Mumien, Die nicht eingewickelt maren, zeigten bentlich, bag bas Sage lang und fchlicht mar, und Die Form des Ropfes fich dem fconen Profil naberte 6).

Diefe, wie ich glaube, unwiderleglichen Bes weife, die ohne Zweifel noch viel größere Starte erhalten werden, wenn einst die Zeit fommen follte, wo

<sup>5)</sup> DENON Voyage II. 278.

<sup>6)</sup> Denon II. p. 314. Man vergleiche mit diesem Allem noch gang vorzüglich die Seulpturen aus den Gräbern von Silefilis in Oberdgopten ben Denon pl. 76. No. 2, 3, 4. Dieß sind offenbar Abbildungen von Berstorbenen; und zwar No. 2. und 4. von gangen Familien. Sie find also am meisten dazu geschickt, die Rationalphpsiognomie darmach zu beurtheilen.

wo jene Dentmabler genauer werben unterfucht und vollftandiger abgebildet werden fonnen, führt alfo ju ben Refultaten, bag, wenn man auch gets ne jugiebt, bag Megypten ben großern Theil feiner Bewohner aus ben Megerlandern erhielt, Diefe boch gewiß nicht bie einzigen blieben; bag vielmehr ein Bolferftamm von beller, wenn auch barum nicht ganglich weißer, Sarbe (benn ben ber fo befchrante ten Babl ber Farben, beren fich bie Megnpter, und noch bagu ohne Difchung, ben ihren Dalerenen bedienten, mar es ihnen wohl unmöglich bie Rarbe ber Sant genau anzugeben); fich menigftens in eis ner gemiffen Beit aber Dberagnpren verbreitet gehabt bat; bag eben biefer Stamm bort ber berricbenbe Stamm mar, bem die Ronige, Die Priefter und Rrieger angeborten; und bag bie großen Denfmab: ler ber Megpptischen Runft in jenen Gegenden von ihnen errichtet worden find. Es mag bier binreis chen, Dieje Gage im Mllgemeinen aufgeftellt ju bar ben; in wie fern fich fur bas Megoptifche Alterthum noch ein weiterer Gebrauch bavon machen laft. wird bie Rolge geigen.

Mus bem bisherigen aber ergiebt fich auch von felbit, bag die Lebensart ber Bewohner Negnp: tens gar nicht allgemein diefelbe fenn fonnte. Schon bie Beschaffenheit bes tocals mußte biefes unmege

lich machen; benn manche Gegenden Megnptens lafe fen nur diefe oder jene Lebensart ju, und erlauben feine andere. Die Bewohner Des offlichen Gebirge landes mußten Sirten bleiben ; fo wie auch Die Stamme ber fumpfigen Gegenben bes Delta es blieben; ibr Land verftattet feinen Acferbau. Uns bere Stamme gunachft an bem Dil blieben Gifcher und Schiffer, weil fie ber Datur ber Gache nach fein einträglicheres Sandwerf treiben fonnten. Daß aber ber gebilbete Theil ber Ration in ben Gbnen bes Dilthals alle Sauptzweige ber bauslichen Gule tur betrieb, und fie alle vervollfommt batte, bieg zeigen die Malerenen in ben ichon ofter ermabnten Grotten, welche die Mbbilbungen bavon enthalten. Die Gefchafte bes Acferbaus: bas Pflugen, Gaen, Walgen, Eggen, bas Schneiden, Binben, Mus: treten bes Getreibes burch Doffen, und bas Mufe baufen beffelben; ber Fifchfang mit Ungeln fowohl als Degen, und bas Ginfalgen ber Rifche; Die Jago; Die Weinlefe und ihre mancherlen Arbeiren: Die Biebaucht, und die Beerben von Minbern, Pfer: ben, Efeln, Schafen; Die Milfchifffabrt, fomobl mit Gegeln als Rudern; bas Abmagen lebenbiger Thiere jum Bertauf - Das Mues ift bier abgebilbet.

Diefe Berfchiebenbeit ber Mbftammung und Lebensart wirft baber auch gleich im voraus ein Licht

Licht auf jenes berühmte Inftitut, welches bie Mation mit ber ber Sinbus, womit fie fcon fo frab in Berbindung geftanben gu baben fcheint, gemein batte, Die Gintheilung in Caften ober erbliche Stande, beren man, nach ben glaubwites bigften Dachrichten, fieben in Megypten jablte; Die benben edlern ber Priefter und Rrieger; ferner Die ber Gewerbetreibenden und ber Schiffer; fo wie zwen Caften ber Birten; wogu noch - jedoch erft in ber legten Periode ber Pharaonen - Die ber Dollmeticher ober Dacfler fam 7). Wenn gleich ber Urfprung ber Caften ben Diefen Bolfern über Die Beiten ber Geschichte binausgeht, und fich baber nicht mehr ftreng biftorifch beduciren lagt, fo ift es boch mehr als mabricheinlich , bag bie Berichiedens beit ber Abstammung in Berbindung mit ber ber Lebensart ben Grund baju legte, und Die verfchies benen Caften querft verfcbiebene Belferftamme mar ren 8). Ohne Zweifel trug die Politit, Die in

<sup>7)</sup> Hanod, II. 164. Er nennt bier bie Caften yassa, wie er fast immer die verschiedenen Stamme eines Bolls zu nennen pfiegt, 3. B. I. 101. die der Meder; I. 125. Die der Perfer. Die Nachricht des Hervotats bat unstreitig größeres Gewicht als die bev Diod. I. p. 85. der nur 5 Casten tablt, (nemlich außer den bepden edlern, die der Acerleute, der Hirten und Handwerter;) schon weil sie fremdartiger ift.

<sup>8)</sup> Man vergleiche die Abhandlung von Meiners de origine

der Kindheit der burgerlichen Gefellschaft in dieser scharfen Absonderung der Gewerbe, ein Mittel zu finden glaubte zu ihrer Vervollsommnung, das Ihrige dazu ben, sie weiter auszubilden; es ist auch keinem Zweisel unterworfen, daß in spätern Zeiten durch zufällige Ursachen zuweilen neue Casten ente stehen konnten und entstanden sind ?); es ist hier nur die Frage von dem, was die ursprüngliche Versanlassung dazu gab.

Diese allgemeine Unsicht bes Landes und bes Bolfs wird die folgende Untersuchung vielleicht eie nigermaaßen erleichtern. Um besto nothiger aber wird es fenn, im voraus daran zu erinnern, daß wir uns in Regionen wagen, wo das belle Licht ber Geschichte erloscht, und nur eine schwache Dams merung herrscht. Nur die Absonderung der großen Massen ist es, die der Forscher hier erwarten darf; wer es wagen wollte, die einzelnen Gegenstände klar zu bezeichnen, wurde Truggestalten für Wahrheit geben.

Castarum apud Aegyptios et Indos, in Commentat. Soc. Scient. Gotting. Vol. X. p. 184. etc.

<sup>9)</sup> Wie in Megroten die der Dollmeticher erft nach den Beften von Pfammetich.

# Zwenter Abschnitt.

Politischer Buffand bes alten Acgyptens.

Die Untersuchung über den politischen Zustand bes alten Aegyptens umfaßt nothwendig die benden Fragen: welche Veränderungen überhaupt das land und die Nation in politischer Rücksicht bis auf den Fall des Throns der Pharaonen erfahren hat? Und welches der Zustand der Dinge, wie die Orsganisation der Verfassung, und die innern Verhälts nisse des Staats, in dem blühenden Zeitalter des Aegyptischen Reichs waren?

Der Ursprung der Staaten geht gewöhnlich über die Zeiten der Geschichte hinauf; wie viel mehr mußte er es in einem kande thun, das, wenn nicht das erste, doch gewiß eins der ersten war, wo Staaten überhaupt sich bildeten. Wir konnen also auch nur die dunkeln Spuren verfolgen, welche in der Geschichte sich von dem Ursprunge derselben noch erhalten haben.

### Politischer Buffand bes alten Aegyptens. 531

Dach ben eignen Gagen ber Megopter mar ibr Land nefpranglich von wilden Stammen bes wohnt, Die, ohne Ucerban und Staateverfaffing, bon ben naturlichen Fruchten ber Erbe und von Fifchen lebten, welche ber Strom ihnen im lebers fluß barbot; mabrend ibre Bankunft fich barauf befchrantte, fich Sutten von Schilf zu errichten! Much in den fpatern Beiten bezeugte Die Lebensart von einem Theil ber Ginmobner, Die robe Domas ben blieben, Die Dabrheit Diefer Bemerfung-1). Dem gewöhnlichen Gange ber Bevolferung nach, tann man mit großer Wahrscheinlichfeit annehmen, baß Diefe alteften Ginmobner fich lange ben Ufern bes Stroms aus den Methiopifchen Begenden bergezos gen batten; und Die oben bemertte Erfcheinung, baff Die berrichende Farbe ben ben Ginwohnern eine fcmarje, ober vielmehr bunkelbraune, Farbe mar, erflart fich baraus von felber. Allein bie Gefchichte ber politifchen Cultur ber Megnpter bangt nicht von ben Befchichten Diefer Stamme ab; fonbern, wie Die noch vorbandenen Denkmabler ber Ration es geigen, von einem Stamm andrer 216funft und Rarbe, ber unter jenen Barbaren in bem fruchtbas ren Theil bes Landes, befonders bem Milthal, fich nieberließ, und bier ber Erbauer von Stadten, ber Urbes

<sup>1)</sup> Diop. II. p. 52.

Urheber jener stolzen Monumente, und ber Stifter von Staaten wurde, indem er jene roben Stamme mehr ober weniger an sich anschloß oder in Abhan: gigkeit sehte; und eine herrschaft errichtete, die nicht sowohl auf Gewalt als auf Einsichten und bobere Cultur, an Religion geknüpft, gegrundet war.

Wenn aus bem gangen Megnptifchen Alteribum irgend ein Gag unwiderfprechlich bervorgebt, fo ift es ber, bag bie Eufeur überhaupt, und alfo auch Die politifche Cultur infonderheit, nicht von bem Meere landeinmarts, fondern vielmehr von Guben nach Morden ju fich verbreitete. Rach ben eigenen Berichten ber Mation murbe Dberagnpten fruber cultivirt als Mittelagnpten; und es gab ein Beitals ter, wo ber Dame von Thebais gleichbebeutenb mit bem cultivirten Megnpten überhaupt mar 2). Dicht weniger gewiß ift es, bag Unteragopten fpa: ter ale jene benben Theile feinen Unbau erbielt: mußte boch felbft ber Boben erftlich burch bie Runft bem Strom abgewonnen werben! Diefe Bemers fung ift fcon beshalb von großer Wichtigfeit. weil fie ein fucceffives Fortichreiten ber Gultur in Megopten angebeutet, und einen Wahn miber: legt, ber lange in ber Gefchichte berrichte. Ge

gab eine Zeit, wo man sich Negypten, von seinem Ursprunge an, als Ein großes Reich dachte, bas durch eine lange Reibe von Jahrhunderten ohne Beränderung, oder wenigstens ohne Theilung, forts gedauert hatte. Der Ton, in dem mehrere alte, sonst sehr glaubwürdige, Schriftsteller, besonders Herodot, von Negypten reden, schien diese Meisnung zu rechtsertigen; und wenn auch die Fragsmente des Manethon, und der spätern Schriftstels ler die aus ihm schöpfen, indem sie Berzeichnisse Negyptischer Fürsten in verschiedenen Staaten ents halten 3), ihr zu widersprechen schienen, so erklärte

man

<sup>3)</sup> Bu ber Ueberficht biefer Quellen bemerte ich Rolgenbes : Mis bie Ptolemder Megopten beberrichten, blubte nebit anbern Biffenichaften auch bas Stubium ber Lanbesges fdicte burd ibre Ermunterung auf. Ptolemaus II. ließ burd einen Megoptifden Priefter Danetho ans ben Priefterardiven die Landesgefdichte fdreiben, ber in einem fo aufgetlarten Beitalter unmöglich - wie man ibn wohl befdulbigt bat, - grobe Betrugereven machen fonnte, wenn er auch Brrthumer beging. Gein Wert wurde noch fupplirt burch Eratoftbenes, ber bie Reibe ber Thebats iden Ronige orbnete. Much anbre Grieden machten bas male abnliche Berfuche; allein ibre Berte, fo wie bas bes Manetho, find langft verlobren; Bruchftude baraus erhieft jeboch guerft icon Jojephus, in feiner Schrift gegen ben Apion. Borguglich genugt wurden nun aber jene Berte burd bie chriftliden Schriftfteller, ale biefe bie biblifche Beitrechung gu ordnen fucten; nur freplich nach ihren Sopothefen. Dieß gefcah guerft burch Julius 213



Schriftsteller außer Zi in seinen frühern Zeite. Reiche ober Staate

Africanus in feinem Chi und durch Eufebius, ber Das Bert bes Julius 21 lobren; von bem griechifd : Wir nur Brudftude; aber Sieronpmus. Die Chronife ber genugt von dem Monc Chronif im Unfang bes ote Beife gur Sauptquelle gen Die Nachrichten bes Manet britten Sand; und obne 3n nen; aber barum nicht im Schriftfteller, ber es verfuc ebronologische Befdicte ber p oft gleichzeitig in Megopten MARSHAW I. ..

## Politischer Buffand bes alten Megnptens. 535

wohl fpaterbin in Ginen großen Staat vereinigt wurden. Es ift bier von einer Periode von mer nigftens -18 Jahrhimberten Die Rebe, in welcher Megopien bis auf die Ginnahme ber Derfer mehrens theils eigne einheimifche Konige batte. Welche Menge von Beranderungen fonnten in Diefem Beite raume vorgebn? Wie manche Staaten fonnten in Diefer Reihe von Jahrhunderten entfteben, und wies ber ju Grunde gebn, obne baff bie Gefchichte auch nur ibre Ramen aufbewahrte? Und wie viele muffen nicht wirflich entstanden und ju Grunde ges gangen fenn, wenn man nicht ben bortigen Gine richtungen eine Reftigleit und Daner benlegen will, Die nun einmal nicht bas toos menfchlicher Dinge ift.

Die vorber ermabnten Dynaftien bes Danes tho enthalten gwar wenig mehr als Bergeichniffe von Ronigen, aber fie find bemungeachtet von ber größten Wichtigkeit fur bas Megnptifche Miterthum, weil fie nicht nur auf jene richtigern Borftellungen fübren, fonbern weit fie auch jugleich Die Grabte uns melben, in benen biefe Renige berrichten, und alfo die Plage bezeichnen, wo bie alteften Megnptis fchen Staaten gegrundet waren. Ben einem Bolfe, beffen ganges Wefen, Berfaffung und Cultur, fo febr nach bem localen fich bilbete, find bieg bie erften Grundideen, worauf jede weitere Unterfuchung

Unterägnpten, ober dem fich erst spater bildete. Tund Mittelägnpten bemerl wir von der Güdgrenze ? Staat von Elephantin Diospolis, von This, von Heracleopolis, und weit von der Gegend wo Erst in der letten Abtheilur men auch Staaten in Unter vor; nahmentlich die Staate stus, Mendes, Sebenn

Reines Diefer Reiche fd richten ununterbrochen fortge Reihen ihrer Konige boren o ber an; uns unbefannte Re und unterbrocken Diefer

Auf welchen Wegen find jene frubften Staas ten Aegyptens gebildet? Wem verdankten fie ihren Urfprung und ihre Ausbildung? Dieß find die Fragen die wir zuerft untersuchen werden.

Ich darf indeß wohl hoffen, daß die Elemente ju der Beantwortung derfelben bereits in den obis gen Abschnitten größtentheils enthalten find. Wir haben einen großen handelsverkehr kennen lernen,

Der

<sup>3)</sup> S. Gatterer's Syndroniftifde Univerfalbiftorie 6.301. 2c. und auch beffen fpitere Lehrbucher.

der ben Guben ber Erbe von Indien bis nach Africa umfaßte; wir haben Spuren weit verbreisteter Religionen dort wahrgenommen; wir haben gewisse Plage kennen lernen, welche zu gleicher Zeit die Hauptplage der Religion und des Handels waren; wir haben bereits an den Benspielen von Meroe und Ammonium gesehen, daß die Heiligt thumer, die hier errichtet waren, zugleich die Mittelpuncte von Staaten wurden, wo eben deswegen sehr natürlich eine Priestercaste die herrschende Earste war; wir haben endlich gesehen, daß die Berbreitung der Religion und des Handels durch Anlagen von neuen Heiligthumern in entfernten aber gelegenen Gegenden eine gewöhnliche Erscheit nung war.

Man braucht nur einen allgemeinen Blid auf das alte Aegypten zu werfen, um fich zu übert zeugen, daß diese Ibeen auch eine Anwendung auf daffelbe leiden, und Vieles dort auf gleichen Wegen ward. Hing nicht auch hier die ganze Bildung des Bolks von einer herrschenden Priestercaste ab? Har ben sich ben allen übrigen Veränderungen die Spurren davon jemals verlohren? Zeigt nicht Aegypten vielmehr in der Periode seiner höchsten Eultur die Form eines vollendeten Priesterstaats, in dem sich alle Keime, die in einem weniger glücklichen Boden

## Politischer Buffand bes alten Megyptens. 539

Boben ju Grunde giengen, burch gunftige Umftam be auf mannigfaltige Weise entwickelt hatten?

Mlein auch in ber Megnptifchen Gefchichte felbft haben fich Spuren erhalten, bie ju meiterer Muftlarung führen. Theben fomobl als Glephans tine, die benden wichtigften Staaten von Dberagnp: ten , beifen in ben eigenen Dachrichten ber Dries fter Colonien von Meroe in Methiopien 4); und in Theben giebt ber Dienft bes Jupiter Ummon, befs fen Tempel ben Mittelpunce Des Graats bilbete, bavon ichon an und fur fich ben Beweis. Gles phantine verbantt feinen Urfprung bochft mabrichein: lich ber Dilfchifffahrt. Es lag an ber Stelle, von wo ber Mil ununterbrochen fchiffbar bleibt; und wo die Schifffahrt eine andere Geftalt annehmen mußte, weil man feiner tragbaren Schiffen mebr bedurfte 1). Demphis, Deffen tage burch feine Gin: bammung

<sup>4)</sup> Drop. I. p. 176.

<sup>5)</sup> Die Einwendung, bag eine so tleine Infel wie Elephantine keinen Staat babe bilden konnen, fällt von selbst
weg, ba bier nur gesagt wird, daß sie durch ihre Heisligthumer der Mittelpunct gewesen sep, zu dem manche
ber benachbarten Gegenden gehören konnten. In den Nachrichten über Elephantine von Jonaad, Description Chap
111. p. 18. wird wahrscheinlich gemacht, daß der Name
Elephantine nur eine Uebersehung von Phile sep; weil
Kil oder Phil im Acgpptischen so viel als Elephant heiße;

tpren Einrichtungen davoi

Go ergiebt sich also Resultat, daß eben der herrichte, — mochte er hi ein eingemanderter Stamm

nub mitbin diefer Name ub bezeichnet haben tonne; die fi batten. Ich laffe dieß unent Bemerkung, daß das, was I tine fagt, nothwendig von Pl. Diod. I. p. 60.

- 7) Dion. I. p. 175.
- 8) 3ch babe bereits oben bemer funft jener Cafte ober jenes rifc beduciren laft. Wenn giden Denkmablern erhellet, ba garbe mar, so ift es schwer il beimischen Stamm zu halten.

burch Mieberlaffungen querft nach Oberagopten vers breitete; bag eben biefe Dieberlaffungen burch ibr Bebeiben die Mutter von andern murden, und ins bem man bem tauf bes Stroms folgte, fo allmabe lig eine Reibe von Colonien in bem Milthal geftife tet murbe, bie, nach ber gewöhnlichen Gitte ber alten Belt, mabricheinlich urfpringlich unabbangig bon einander maren, und alfo eben fo viele fleine Staaten bilbeten. Wenn die Erweiterung des Sans bels bie erfte Urfache mar, welche Coloniften aus Meroe nach ben tanben jenfeit ber Bufte lockte, fo famen burch die Rruchtbarfeit des tandes, und burch bie Leichtigfeit bie roben einheimischen Stams me an fich angufchließen, bald mehrere Urfachen bingu, welche bas Gebeiben und die allmablige Berbreitung biefer Colonisation in einem rubigen Beitalter beforbern mußten. Die Bortbeile, welche ein großer Strom burch bie Erleichterung bes Ber: tebre barbietet, find fo groß, bag es eine gewohne liche Erfcheinung in ber Weltgeschichte ift, fich bier

derungen der Art gar nicht ungewöhnlich waren, und auch schon früher sich ereignet baben tonnten. — Uebrigens tann es nichts Befremdendes baben, daß, wenn es in Aegopten in frühern Zeiten Stemme von heller Farbe gab, diese nachmals duntler wurden. Sie nahmen allmablig die Farbe des Elimas an, wie man es ben so vielen Arabischen Stammen jener Gegenden sieht, die fast schwarz sind, ungeachtet die Araber gewiß zu der weißen Renschenrasse gehoren.

bie Cultur verbreiten ju feben. Die Ufer bes Guphrats und Tigris, des Indus und Ganges, des Kiang und Hoangho geben davon eben fo gut die Beweife, als die Ufer des Mils.

Wenn aber diefe Borftellungsart der Ratur der Dinge am angemeffensten ift, so haben sich auch noch in der spatern Megyptischen Berfaffung in der politischen Eintheilung des Landes Beweise erhalten, welche fie bestätigen.

Der fruchtbare Theil von Negopten war nemt lich in gewisse Nomen oder Diftricte abgetheilt, die man ben vielen Gelegenheiten, auch noch unter den Ptolemäern, erwähnt findet. Es war aber ein uraltes Institut, aus den Zeiten der Pharaonen ber, — denn die Negopter selber legten es dem Sesostris ben <sup>9</sup>); und die Eintheisung währte fort sowohl in dem Zeitalter der Ptolemäer, als der Nömer.

Es bedarf indeffen nur eines flüchtigen Blids in die Aegnptische Beschichte, um mahrzunehmen, bag dieselbe, wenn fie gleich im Ganzen fortdauer, te, doch im Einzelnen manchen Beranderungen um terworfen gewesen sen. Kaum zwen Schriftsteller geben

<sup>9)</sup> Drop. I. p. 64.

geben bie Babl ber Domen gleich an; und noch großer ift die Bermirrung, wenn man die eingels nen Damen berfelben unter einender vergleicht. Danville bat auf feiner Charte beren 53 gufams mengebracht, und boch finden fich ben ibm nicht eins mal alle vom Berodot angeführte; Strabo 1) gablt 36, Plinius und anbre anders: Berichiedenheiten, Die ben ben vielen politifchen Beranderungen, Die bas Megnptifche Reich auch in Rucfficht feines Umfangs erlitten bat, uns nicht befremben tonnen!

3d überlaffe es einem fünftigen Gefchichtichreis ber, bem Bange biefer Beranberungen nachjufpus ren. Rur Die gegenwartigen Unterfuchungen ift nur Die Frage erheblich: Wie entftand Diefe Gintheis lung, und welches war ihre urfprungliche Beftalt?

Much bier ift Berodot der einzige Schrifte Reller, ben dem wir Mufichluffe erwarten fonnen. Mis er Megnpten fab, mochte fich frenlich im Gins gelnen auch ben diefer Gintheilung fcon manches geandert baben, aber fie mar boch wenigstens noch nicht ju einer blogen Griechifden oder Romifchen Provingeneintheilung geworden. Spuren von bem was fie urfprunglich gemefen war , mußten fich , ober tonnten fich wenigstens, noch erhalten baben,

Die

<sup>1)</sup> STRAB. P. 1154. Go auch Drop. I. c, cf. PLIN. V. Q.

mertfamfeit von felbft Bermuthungen Unlag Diefe Momeneintheilung niffe mit ben Gegenftat tus in verschiedenen The Diefem Domus, beißt Gottheit verebrt, waren lig; in einem andern mi mertung führt von felbft Diefem, wie faft ben aller ligion und Politif in eit ftanden. Die folgende & glaube ich, Diefe buntle ? ber Romen, Die Danville in Berbindung mit dem mi Megnptische Staatenbildung volliges Licht.

Politischer Buffand bes alten Megnptens. 545

"Biegen. Diejenigen aber, die das Beiligthum bes "Mendes gestiftet haben, oder ju dem Mendesit, fichen Nomus geboren, alle diefe enthalten sich der "Biegen, und schlachten bagegen Schafe."

Diefes Zeugniß bes Geschichtschreibers scheint mir so beutlich, bestimmt, und gewiß zu sein, daß über ben Ursprung und die früheste Gestalt der Mes geptischen Nomen weiter tein Zweisel übrig bleiben kann. Die Nomen hingen ursprünglich offenbar an ben Tempeln. Jede neue Niederlassung ber Priesters caste, mit dem Gebiet das sie sich bildete, machte eisnen eignen Nomus, der durch den dort eingeführten Euleus, der aber allenthalben nach tocalverhältniffen modisseitet ward, sich von den übrigen unterschied.

In ihrem ersten Ursprunge also, waren bie Aegyptischen Romen eben so viele unabhängige Pries sterstaaten; und diese Momeneintheilung konnte nicht eber allgemeine Landeseintheilung werden, als bis ganz Aegypten, oder die verschiedenen einzelnen Staaten, die es umfaßte, zu Einem großen Reis che verbunden wurden. In diesem Sinne schrieb daher die Aegyptische Sage diese Nomeneintheilung dem Sesostris zu. Denn ist Sesostris überhaupt, wie ich glaube, daß er es ist, eine historische Persson, so leidet es auch keinen Zweisel, daß er Als leinherrscher von ganz Aegypten war.

Mn



"Nomaden zu festen Wo, "gleich an Ackerbau gewi "geführten Cultus, nach i "durch bas Locale untersti "Bande machte, wodurd "mit sich vereinigte."

Die Schicksele bieser zelnen, ihr Wachsthum un fich, wie schon bemerkt, n tur der Dinge mußte es m zelne stiegen, andere sank eine Herrschaft über die staß es nicht befremden kam selben, Theben und Mem dern erheben, und diese vonn in Name

hauptere, ohne barum die andern Konige ganglich ju verbrängen, die es nur in Ubhangigfeit erhielt. Dit alle dem mußten es aber boch verhältniß: maßig schwache Staaten bleiben, und baraus erflart sich eine andere Erscheinung, die zu den hauptmos menten der Aegyptischen Geschichte gehört; der lange wierige Rampf mit ben benachbarten Nos maden, durch deren Besiegung die glanzende Pertiode der Pharaonen herbengeführt ward.

Die lander in ber Dabe Megnptens maren faft blos von Domabifchen Bolfern bewohnt, und zwar großentheils von febr machtigen Bolfern. Außer ben Ufricanischen Wolferschaften vom Libnichen und Merbiopifchen Stamm batte man bie Araber gu Dachbaren, welche bie fetten Beibelander von Uns teragopten vor allem angieben mußten. Go wie bie Eultur vom Difthal fich weiter nach Morden bins aufzog, war ein Bufammenftogen mit Diefen Bols fern unvermeiblich, Die von ihrer Geite fich befto mehr jum Kriege angelocht fablen mußten, je mehr ber Reichtbum ber Bewohner bes Milthals junahm. Es liegt nicht weniger in ber Datur und ber gebensart folder Bolfer, Die nur flieben um fich ju verftarten und wiederzufommen, bag bie Rriege mit ihnen febr langwierig fenn muffen. Die altere Megnptifche Wefchichte, in welcher fie unter bem 20 m 2 Mamen

bammung fo merkwurdig war, heißt eine Colonie von Theben 6). Aber auch die übrigen Stadte Aegyptens leiteten — mittelbar oder unmittelbar — ihre Abkunft von Aethiopien ab, wovon fie fich als Colonien betrachteten, und in ihrer Religion und in ihren Einrichtungen davon die Beweise fanden 7).

Go ergiebt fich alfo aus bem Bisherigen bas Refultat, bag eben der Stamm, ber in Merce berrichte, — mochte er hier ein einheimischer oder ein eingewanderter Stamm fenn, — 8), sich auch burch

und mitbin diefer name überhaupt die fleinen Mlinfeln bezeichnet haben tonne; die fammtlich einen Staat gebildet batten. 3ch laffe dieß unentschieden; wichtig aber ift die Bemerkung, bag bas, was Hebod. II. 28. von Elephantine fagt, nothwendig von Phile zu versteben fep.

- 6) Diop, I. p. 60.
- 7) Dion. I. p. 175.
- 8) Ich babe bereits oben bemerkt, (S. 390.) daß die herfunft jener Casie oder jenes Stamms sich nicht bistorisch bedueiren läßt. Wenn gleichwobl aus den Aegoptiichen Densmählern erbellet, daß es ein Stamm von bellet Farbe war, so ist es schwer ihn für einen in Africa einbeimischen Stamm zu halten. War er aus Vemen, war er aus Indien gesommen? Der Gang des Handels macht das Eine oder das Andere wahrscheinlich. Für die Indische Abstammung scheint übrigens eine ausbrückliche Nachricht, die sich den Spucellus und Eusedius (Marsham. p. 335.) erbalten bat, das unter dem König Amenophis eine Solonie vom Indus nach Aegopten gewandert sep, in so weit zu sprechen, daß man daraus sieht, daß Wanbernu-

### Politischer Buffand bes alten Megpptens. 549

tange erhielt. Die Sieger scheinen, wie es fast immer die Romadischen Eroberer zu machen pfles gen i), viel von den Sitten der Besiegten anges nommen zu haben; sie ließen in Unter: und Mitstelägnpten sich nieder; Memphis wurde der Hauptssis ihres Reichs, und es ist daher nicht zu vers wundern, wenn jene Könige in der Reihe der Mes gyptischen Dynastien mitgezählt wurden. Nach den Spuren, die ben Herodot sich erhalten has ben ift es eine sehr wahrscheinliche Vermuthung, daß sie die Erbauer der Pyramiden waren, einer Art Denkmähler, die nur Mittelägypten eigen war, wo sie herrschten, und die, eben wegen ihrer unges heuren

ohne Zweifel nicht blos von ber Verlode ber eigentlichen Herrschaft, sondern auch der langwierigen Kriege zu versstehen, die theils vorhergingen, theils nachfolgten. Die eigentliche Herrschaft der Hotso in Aegopten tann somerslich über ein Paar Jahrbunderte gedauert haben. (S. unt en Not. 7.).

<sup>5)</sup> Bie g. B. bie Mongolen und Manticu in China.

<sup>6)</sup> Die Erbaner ber Ppramiben wurden von den Aegyptern selber als Unterdrucer bes Bolts und Feinde der Religion geschildert, Henod. II. 144: Sie sprachen nicht gern von ihnen, und nannten die Ppramiden Werte des Hirten Philitis, der hier seine Heerde geweidet babe. Golte anch, wie Zosoa (p. 389. Not. 8-) sehr wabricheinlich vermutbet, das lestere nur eine bilbliche Sage senn, und Philitis den Herrscher der Unterwelt bezeichnen; so schwächt diese boch die übrigen Grunde für diese Meinung nicht.

Die Cultur verbreiten zu feben. Die Ufer bes Euphrats und Tigris, des Indus und Ganges, des Kiang und Hoangho geben davon eben fo gut die Beweife, als die Ufer des Mils.

Wenn aber diese Borftellungsart der Ratur der Dinge am angemeffensten ift, so haben sich auch noch in der spätern Megyptischen Verfassung in der politischen Eintheilung des Landes Beweise erhalten, welche sie bestätigen.

Der fruchtbare Theil von Negopten mar neme lich in gewisse Romen oder Districte abgetheilt, die man ben vielen Gelegenheiten, auch noch unter den Ptolemäern, erwähnt findet. Es war aber ein uraltes Institut, aus den Zeiten der Pharaonen ber, — denn die Negopter selber legten es dem Sesosstris ben 9); und die Eintheilung mabre fort sowohl in dem Zeitalter der Ptolemäer, als der Römer.

Es bedarf indessen nur eines flüchtigen Blicks in die Aegyptische Beschichte, um wahrzunehmen, bag diefelbe, wenn sie gleich im Ganzen fortdauers te, doch im Einzelnen manchen Beranderungen uns terworfen gewesen sen. Raum zwen Schriftsteller geben

<sup>9)</sup> Drop. I. p. 64.

# Politifcher Buffand bes alten Megnptens. 551

langen Rampfe murben fie endlich in ihre Berichans jung ju Moaris getrieben, und ba man biefe nicht mit Gewalt einnehmen fonnte, burch ben zwepten Ronig nach Tethmofis babin gebracht, vermoge eis nes Bertrags Diefe, und jugleich gang Megypten, frenwillig ju raumen.

Diefe Bertreibung ber Spefos aus Mes appten, murbe burch ihre Folgen eine ber größten Begebenbeiten fur bas land 8). Gie legte, inbent fie

8) Benn gleich chronologische Untersuchungen außerhalb bem-Rreife biefes Werts liegen, fo erforbert es bod bie Deut: tichteit, die Sauptepoden ju bestimmen, fo weit biefes in einer Geschichte moglid ift, in ber man nicht nach Jabren, fondern nur nach Jahrhunderten, rechnen fann. Dan muß bier vier Perioden unterfdeiben. Die erfte von por 2000 bis 1700 v. Chr. Periode ber Colonifation bes Milthate und Unteraapptene, wo mehrere fleine Staaten auf Die oben befdriebene Weife fic bilbeten; aber auch Theben und Memphis icon febr wichtig murben. Schon Abraham fand um 2000 v. Chr. ein Reich in Unteragpoten : und zwen Jahrhunderte fpater in Jofephe Beitalter 1800 v. Ebr. mar ber Craat in bem er fo groß marb, mabriceinlid Memphis, icon fo machtig, daß er Mittelagpyten und Unteragopten umfaßte. Die gwepte, von 1700-1500 p. Chr. Deriobe ber Spefod, Die Mittelagopten unter-Die einheimifden Staaten bauern indeg mehr indten. ober meniger ale tributaire Staaten fort, befonbers ber Staat von Theben. Die Gieger nehmen meift bie Gitten ber Beffegten an; verlieren aber baburd allmablig ibren triegerifden Character. Dofaifder Beitraum. Die britte

DR m 4



jener Giege fich ber Mation einpragte, fiebt man aus ben Bruchftucken ibrer Amafen; und es lafe fich, nach ber gangen Urt wie fie ihre Denfmabler errichtete, auch faum anders erwarten, ale baß jene glangenden Thaten barauf verewigt maren. Die wenigen Proben, Die wir von ben hiftorifchen Bors ftellungen auf ben Mauern ihrer Tempel jeft ere balten baben, fcheinen bieß bereits ju befratigen. Denn es ift faft unverfennbar, bag die Reliefs auf bem einen der großen Tempel ju Theben, nemlich bem von Carnac, ber Gefchichte Diefer Kriege ges widmet find 9); fo bag ber gange Encins, von bem Mugenblick an, mo ber Ronig Die Waffen aus ber Sand ber Gottheit erhielt, um gegen die Reins be ju gieben, bis ju bemjenigen, mo er fie fiege reich ber Gottbeit wieder überlieferte, bargeftellt ift. Cowohl bas Gigenthimliche bes befriegten Bolfs, als das angedeutete tocal, und die Art bes Ges fechts,

<sup>9)</sup> Denon Pl. 133. Bon ben babin geborenben Meliefe find von bem Runftler vier abgebildet. No. 1. ftellt ben Mes goptischen Selben por, wie er ben feinblichen Auführer erlegt, ift aber mangelhaft. No. 2. Das Gefecht und bie Blucht ber Befiegten nach ihrem feften Plat. N. 3. Der Erinmph bes Ronigs, mit ben Gefangenen vor fic ber. N. 4. Der Ronig übergiebt feine Baffen wieder ber Gott= beit, bem Dfiris, und ftellt ibm die Befangenen vor. Das große Relief bee folgenben Blattes PL 134. ift von einem andern Tempel, ju Mebinat Abu, und gebort bier nicht ber.

So kommen wir also auch hier auf einem andern, und zwar noch historisch gewissen Wege zu demselben Resultat, zu dem uns schon unfre vorigen Untersuchungen führten. "Die altesten "Staaten dieses tandes waren ursprünglich Nies, derlassungen der Priestercaste, die, indem sie die "Romaden zu festen Wohnsthen, und dadurch zu "geführten Eultus, nach dem tocalen gewissen eins "geführten Eultus, nach dem tocalen gebildet, und "durch das tocale unterstüßt, zu einem politischen "Bande machte, wodurch sie jene roben Stämme "mit sich vereinigte."

Die Schicksale dieser kleinen Staaten im Einszelnen, ihr Wachsthum und ihre Abnahme, laffen fich, wie schon bemerkt, nicht angeben. Die Rastur der Dinge mußte es mit sich bringen, daß einszelne stiegen, andere sanken; und die machtigern eine Herzschaft über die schwächern erhielten, so daß es nicht befremden kann, wenn wir zwen ders selben, Theben und Memphis, sich über die ans dern erheben, und diese verschlingen sehn. Es ging in Negopten wie in Phonicien, wo die verschiedenen Städte, gleichfalls Colonien von einans der, auch anfangs eben so viele Staaten bildeten, und das mächtig gewordene Tyrus dennoch endlich das Uebergewicht und selbst die Oberherrschaft bes

rend ber fremden Donaftie fortbauerte; und mehres. re ber übrigen mabricheinlich nicht weniger, wenufie auch Tribut batten entrichten muffen. Die Rorm biefer Staaten mar alfo biefelbe geblieben; Die Berrichaft ber Prieftercafte mar erschittert, aber nicht gefturgt worden; waren auch, wie bie Pries fter bem Berodot berichteten, Die Beiligthamer aber ein Jahrhundere verfchloffen gemefen, fo maren fie boch wieder geöffnet morben. Bon Dberagopten aus marb die fremde Dynaftie verjagt; von bier aus ward bie Unabbangigfeit bergeftellt, bas Reich erneuert, und ju Ginem Gangen verbunden; burs fen wir uns wundern, wenn auch in dem vereinigten Megnpten Die Sauptform fortdauert, und bas Reich in feiner blubenbften Periode als ein großer Driefterftaat erfcheint?

Diefe blubende Periode fangt ber obigen Bea mertung jufolge nach ber mabricheinlichften Beitbes ftimmung etwa 1500 Jahre vor Chrifto an; gu einer Beit wo wir noch fein großes Reich in Uffen fennen; wo Phonicien, in welchem es noch fein Eprus gab, noch nicht im Befit bes Welthandels mar; wo die Juben, feit Jofuas Tobe ofne Dbers baupt, ichmach und unbebentend maren; und bie Dunfeln Gagen ber Griechen uns ihre Mation noch ale ein Bolf ichildern, bas fich wenig über ben milben

Namen der Spefos 2) begriffen wurden, felbst in ihren Bruchstuden voll von Rachriche ten darüber, woraus erhellt, daß menn gleich Meanpten von verschiedenen Seiten ber von folden Bellern angegriffen warb, boch bie von Often ber tommenden, die Araber, ben weitem die furcht barften barunter maren 3). Gie überfcmemmten Unterägypten, brangen in Mittelagypten vor, wo fie Memphis einnahmen, zerftorten die Stadte und Tempel, legten an bem Gingange Megyptens ju Avaris, ben Delufium, eine große, mit Mauern umgebene, Berfchanzung an, wohin fie fich im . Nothfall jurudiogen. Go ftifteten fie Reich, bas ben großern Theil von Megnpten ums faßte, und unter einer Reibe von Konigen, Die wir aus Manetho meift nahmentlich tennen 4), fic lange

<sup>2)</sup> Der Name Spifos wird von Manetho durch Sirtemtouige ertlart; ba in ber Altapptischen Sprache Spf ben
Abnig, Gos aber hirten bezeichnet; so daß er also nicht
Name bes Bolts, sondern seiner herrscher ift. Nach einer
andern Ertlarung soll er aber auch Gefangene bebeuten.
Josepu. p. 1338.

<sup>3)</sup> Bir verdanten bie folgenden Rachrichten bem Ichernus contra Axion. Op. p. 1836. otc. der uns hier weitläuftige Auszuge aus dem Manetho erhalten hat.

<sup>4)</sup> Josephus nennt 6 dieser Konige, die 160 Jahre geberricht batten. Die gange Dauer der Hptfos fest er auf 511 3abre. Allein wenn diese Angabe richtig ift, fo ift fie gange

fie fich um eine Mnjabl Damen brebt, burch welche faft Mlles übrige verfchlungen gu fenn fcheint. Je mehr eine Beschichte Durch Tradition erhalten wird, um defto mehr muß Diefes gefcheben; in 2fer appten fam aber noch bingu, daß biefe Tradition, wie oben gezeigt ift, an Die Monumente gefnupft ward; und fo mußte es alfo babin fommen, bag nur die Damen der Rurften in ber Gefchichte glangten, von benen man Monumente entweder wirflich batte, ober benen man fie beplegte. Go: wohl die Ronige, welche uns Berodot, als melche uns Diobor erhalten bat, geboren größtentbeils in Diefe glangende Deriode Megnptens; und die ane Scheinenden Wiberfpruche gwischen benden verschwins ben meiftentheile, fo bald man bie Dachrichten eis nes jeden nur in ihrem mabren Lichte betrachtet 1). Bleichwohl haben neuere Critifer ben berühmteften jener Ronige felbft ibre Grifteng ftreitig ju mas chen gefucht; indem fie die Deimung aufftellten. baß fie nicht fowohl biftorifche Derfonen, als viels mebr bieroglophische Wefen fenn, welche aftronos mifche Joeen bezeichneten. 3ch begebre es nicht gerabeweg zu leugnen, bag einzelne biefe Damen and in ber Mftronomie zu einem folden Endamed. gebraucht worden find; - ba biefes mit Gotters namen gefchab, mußte es febr nabe liegen, auch Renigsa

<sup>3)</sup> Man febe bie Beplage B.

Königenamen fo zu gebrauchen; — aber es ift ger gen die ganze Autorität bes Alterthums, wenn man ihnen deshalb die hiftorische Wirklichkeit abe sprechen will. Ben einem Bolke, dessen Geschichte an seinen öffentlichen Denkmählern bing, läßt es sich am wenigsten erwarten, daß die Namen ihr rer wirklichen oder angeblichen Erbauer keine historische Namen sen; außerdem unterschieden die Uergypter auch sehe bestimmt in ihrer Geschichte die Menschen von den frühern Gottern und Halbgetztern, die dereinst über ihr Land geherrscht haben sollten; das Historische also von dem Nichthisterischen.

Wenn ich aber behaupte, daß ein Rhampste nit, Mycerinus und andre, vorzüglich aber Seser stris, historische Personen sind, so schließt dieses keinesweges die Meinung ein, als waren alle Nache richten von ihnen rein historich. Die Geschichte bes tandes und des Reichs hieng einmal an dies sen Namen, auf welche vieles übertragen ward, was ihnen fremd war; und auch das, was ihnen gehörte, unstreitig vergrößert wurde. Ben feinem andern aber ist dieses so in die Augen sallend, wie ben Sesosiris. Er ward ben den Aegyptern unger fahr, was ben den Persern Dsemschied war; und so wird auf ihn fast Alles das übertragen, wodurch

## Politischer Buftand bes alten Megnptens. 559

wodurch ber Dame eines großen Regenten berberre licht werben fann. Er ift Gieger und großer Ers oberer; er ift ber Urbeber ber politifchen Gintheis Img bes Reiche; er legte Die Canale an, Durch welche feine Rruchtbarfeit bem Lande gefichert und verbreitet wurde; er war endlich ber Erbauer mebe rerer großer Monumente, Die feinen Damen vers emigten; und mabricheinlich find es feine Thaten, welche auf ben Wanben bes großen Tempels ju Medinat Mbu, einem Theil Des alten Thebens, Dargeftellt find 2).

2) Man febe die Abbilbung ben Danon Pl. 154., und Det: gleiche bamit die Befdreibung ben Drop. I. p. 57. von ben großen Relicfe in bent Tempel bes Dipmandpas, welche ben Bug biefes Ronigs gegen Bactrien vorftellen follten. Das Relief ben Denon tann nicht mobl baffelbe fenn, welches Diodor befchreibt; man nimmt aber fo viele Acbue lichteiten mabr, (wie bie Saufen ber Gefaugenen mit abgebauenen Sanden; wie bas Bilb bes Lowen neben bem Ronig; wie befonbere ber fpige Ropfpun bes Ronige, mit einer Schlauge umwunden Drop. I. p. 176. cf. De Non. Tab. 154. wie ben Scepter des Ronigs, ber einen Pfing barftellt, ib. Tab. 133. etc.) bag baraus bie gange Manier ber Megopter, ben ihren großen biftorifden De= liefe auf ben Banben ibrer Tempel, beutlich bervorgebt. Es ift and biefem, fo wie aus bem oben erflarten, Dies lief Tab. 153. Har, baß jebesmal ber gange Epelus ber Thaten eines Ronigs, in fo fern fie auf Gine Erpebis tion Begiebung batten, in einer Reibe von Meliefs bars gestellt murbe. Done 3meifel hatte fich alfo and bier

Man fann, nicht blos nach ben Rachrichten ber Schriftsteller, fonbern auch nach benen ber Do: numente, auf benen feine Thaten fo wie Die Thas ten anderer Gurften aus Diefer Periode vorgeftellt maren, nicht zweifeln, bag mehrere berfelben Er oberer gemefen find; wenn gleich bie Dachrichten von bem Umfange ibrer Eroberungen, Die nicht nur Ufrica, fondern auch Uffen und einen Theil bon Europa umfaßt haben follen, übertrieben fenn mogen. Dan fand in vielen Begenden Dentfaulen, bie bem Gefoftris bengelegt murben; allein and bier ging es mabricheinlich fo, daß man an ben Damen bes Gefofteis vieles befrete, und ba, mo man im Auslande Denfmabler fab, Die Megnptifc maren, ober die man bafur bielt, Diefe dem Gefoftris benlegte. Der Umfang des Altagyptifchen Reichs in feiner blubenben Periode tagt fich alfo allerdings nicht mehr beftimmen; allein Die Sauptziele jener Eroberer maren ohne Zweifel Die nachften reichen Lander, ju benen vorzugemeife bie Goldlander von Methios

bie Kunft gewisser Gegenstande vorzugeweise bemachtigt, bie fie am liebsten darstellte, wovon die Bildung einer eigenen bistorischen Künftler : Mothologie, aus ber wit jest kann einzelne Bruchtude tennen, die Folge fepn mußte. hoffentlich wird die Darstellung mehrerer bistorischer Reltes in dem zwepten Tbeil des großen Werts über Aegopten, der blos die Monumente von Theben entbalt, und bessen Vollendung bereits angetundigt ift, über bieß Alles weitere Ausschläfte gewähren.

Politifcher Buftand bes alten Megyptens. 561

Methiopien und bas gludliche Arabien gehorten; gewiß aber blieb Aegypten immer bas Sauptland, und vereinigte genug Borguge in fich, um unter ber herrschaft weifer und machtiger Fürsten jenen hoben Grad von öffentlichem Glud zu erreichen, ben es bamals erreicht haben muß.

Dach bem ausbrudlichen Zeugniß ber Befchichte blieb Theben in Diefem Zeitraume nicht Die ges wohnliche Refiden; ber Ronige, fondern biefe marb nach Memphis verlegt 3). Der Ronig, ber bier fes that, beißt ben Diodor Uchoreus; von welcher Beit an, wie er bingufegt, Theben anfing feinen. Blang ju verlieren. Diefe Dachricht beftatigt fich auch auf eine merfwurdige Beife aus Berodot. Die Reibe von Konigen welche er anführt, bangt, wie icon oben bemerft, an Monumenten, Die fie errichtet baben follen , aber ganglich an Monumens ten von Demphis. Ja, wenn man bie fennfols lenden Erbauer ber Ppramiben abgerechnet, bennabe ganglich an einem einzigen Monumente Diefer Grabt, ihrem Saupttempel, ber bem Phtha gewibmet war, welchen die Griechen ben Sephaiftos ober Bulcan nannten. Dem erften Konige Megnptens, bem Menes, wird auch fcon Die erfte Unlage Deffels

<sup>3)</sup> Drop. I. p. 60. Seeren's 3been Th. II.

beffelben jugefchrieben. Bon ben folgenben erbaute Moeris die nordlichen Propplacen; Gefoftris ließ ju feiner Berichonerung ungeheure Steinmaffen berbenführen; Pheron errichtete gwen Obeliffen; Pros teus erbaute die fublichen Propplacen; Mbampfinit bie meftlichen, por benen er zwen Coloffe, jeben pon 25 Ellen, ftellte; bierauf, nach ben Erbauern ber Dpramiben, Die nicht ben Gottern fonbern fich Dentmabler errichteten, Ufnchis bie offlichen Propplacen, Die prachtigften von allen; bis nach ben unruhigen Beiten, Die barauf Megopten trafen, endlich felbft ein Driefter biefes Tempels, Gethos, Ronig murbe. Wenn biefe gange Ergablung Des Berobots ben flaren Beweis giebt, bag bie Ber fchichte Megnptens vorzugsweife an ben Saupttemp peln bing; fo zeigt fie auch, bag biefe Ronige ju Memphis berrichten, ale Diefe Gtadt Die Saupt ftadt von gang Megopten war, und die Berrichaft Diefer Furften Dieg gange Land umfaßte. QBer fiebt auch nicht, bag in einer Beit, wo gang Mer gopten Gin Reich war, fich diefe Grabt gu ber Sauptftabt bes tanbes weit mehr eignete, als The ben? Gie lag in ber Mitte beffelben; und mar berjenigen Gegend naber, von mober aus Mrabien und Gprien Die Ginbruche erobernder Bolfer ime mer am meiften ju farchten maren.

In Die Beiten ber Ummalgungen welche burch Die Bertreibung ber Spffos entftanden, fest bie Megnptifche Tradition auch die Musfubrung einiger ber auswärtigen Colonien, wie g. B. Die bes Das naus nach dem Peloponnes. Wie febr die Stife tung von Colonien, nicht blos innerhalb, fondern auch außerhalb Megyptens in dem Ideenfreife ber Megpetifchen Priefter lag, geht aus der Ergablung Diobors flar bervor. In ben verschiebenften Welt: gegenden maren, ibrer Gage nach, Meanptifche Cos Ionien gestiftet; in Griechenland, Coldie, Babne Ion, und felbft Indien. In Diefe Griftung bet Colonien im Muslande fnupfte man aber auch ftets Die Ibee von Berbreitung Megnptifcher Gultur. Gelbit ber gange Minthus von bem Buge bes Dfis ris, wie wir ibn ben Diodor lefen 4), ift nichts anders als bilbliche Darftellung der Berbreitung Megnptifcher Religion und Cultur burch Grundung pon Colonien; fo mie ber bes Bercules, wie mir au feiner Beit bemertt baben, ben Den Dbonie ciern. Es ift die Bilberfprache Des alten Drients. Diemand wird in biefer ftrenge biftorifche Wabes beit fuchen wollen; aber auch nur bas foll baburch gezeigt merben, bag jene Berbreitung burch Dries ftercolonien, wie wir fie bargelegt baben, feinese weges eine frembartige, fondern ben Megnptern felbit gang geläufige, Borftellungeart mar.

Diefe blabenbe Periode ber Pharaonen mar auch ohne Zweifel Diejenige, mo bie Cafteneim theilung , ale pelitifches Inflitut, ibre vollige Musbildung erhielt; und jene Scheibemande, gu bes nen ber Grund burch Berfchiedenheit ber Abftams mung und Lebensart fruber gelegt mar, vollig ger Go lange noch bas tanb in mehr jogen murben. rere Staaten getheilt war, fonnte jene Gintheilung, fo gewiß fie auch fcon vorhanden mar, boch fchwers lich ju ihrer Reife tommen. Die Prieftercafte mar ohne Zweifel burch alle Staaten vertheilt, Die burch fie vorzüglich gebildet und beberricht wurden; aber fcwerlich tonnten in jebem biefer Staaten auch alle übrigen Caften auf gleiche Weife fich finden. Go tonnte eine Rrieger : Cafte unmöglich in fleinen Staaten wichtig werben, wenn fie auch in einzelnen ber großern fcon lange vorhanden mar. Aber feit ber Bereinigung ju Ginem Reiche mußten Infite tute Diefer Urt, wenn fcon ber Grund gu ihnen gelegt mar, von felber fich weiter fortbilben. Je mehr baber Diefe Gintheilung gleichfam bas Rum bament ber gangen Berfaffung ausmachte, um befto nothwendiger wird es fenn, auf die einzelnen biefer Caften; fowohl die edlen, Die Driefter: und Rriegers Eafte .

Politischer Zustand bes alten Aegyptens. 565 Cafte, als die übrigen, so wie Gerodot sie aufjählt, einige Blicke zu werfen.

Die Unterfuchung über Die Megnptifche Pries ftercafte wird befonders baburch erfcmert, daß bie Schriftsteller, auf beren Zeugniß wir uns berufen muffen, erft in einem Zeitalter lebten, mo biefelbe fcon große und mefentliche innere Beranderungen erlitten haben mußte. Jede Revolution mußte auf fle jurachwirfen, ober fie vielmehr am erften trefe fen; wie icon bie von Pfammetich burch frembe Bulfe errungene Alleinberrichaft Megyptens. 36r politifcher Cinflug mußte badurch , wenn auch nicht vernichtet, boch verringert werden. Ben ber bars auf folgenden Umformung ber Megyptifchen Politit, wurde fie fich mabricheinlich auch ohne gewaltfame Erschütterungen allmablig bem Buftanbe genabert haben, in bem fie fcon in Berodots Zeitalter ers fcheint, wo ihr von ihrer vorigen Berrichaft und Macht nicht viel mehr als Die Documente übrig waren. Allein Diefe Beranderung ward noch mehr beforbert burch bie Perfifche Unterjochung. Die fremben Groberer maren Die naturlichen Reinde ber berrichenben Cafte, und es ift ju verwundern, baß fie ben biefen wieberbolten Sturmen, bie fie aus: ftebn mußte, nicht ganglich ju Grunde gegangen ift.

Berodot alfo, und noch mehr die Schriftsteller aus benen Diodor geschöpft bat, saben nur ben Schatten ihrer vorigen Berrlichkeit. Indeffen was ren doch noch immer sehr merkliche Spuren davon übrig, und zusammengenommen kann man aus bem, was sie uns sagen, mit großer Zuverlässigkeit auf ihren frubern Zustand zurückschließen.

Es lag schon ganz in der Entstehungsart ber Aegnprischen Staaten, daß die Zweige dieses Priessterstamms sich über ganz Aegnpten verbreiten mußten. In allen Aegnprischen Städten scheint diese Easte einheimisch gewesen zu senn: aber ihre Haupts sie waren und blieben dennoch die großen Städte, die vorher die Hauptpläße der Aegnprischen Reiche gewesen waren, Memphis, Theben, Heliopolis und Sais; es waren zugleich die Derter wo auch die Haupttempel sich fanden, die in den Nachrichten des Herodots und andrer Schriftsteller so hauf sig erwähnt werden 3).

Jeder Aegyptische Priefter mußte in dem Dienft irgend eines Gottes fenn; das heißt, er mußte ju irgend einem Tempel gehoren. Die Zahl der Pries

ftet

<sup>5)</sup> Die Beweise fur bas bier junachft Folgende finden fich bep Hanop. II. 36. 37. 42. in Bergleichung mit Drop, I. P. 84.

## Politischer Buftand bes alten Megpptens. 567

ster für diesen oder jenen Gott war niemals bei stimmt; nach der ganzen Einrichtung konnte sie nicht anders als zufällig senn, weil die Priesterschaft in den Familien forterbte, und diese bald mehr bato minder zahlreich senn mußten. Es war nehmlich in Aegypten nicht nur überhaupt die Priestercaste erblich; sondern auch wieder insbesondere die Priesterschie von dieser oder jener Gottheit. Die Sohne der Priester des Bulcans zu Memphis konnten nicht in das Priestercollegium zu Heliopolis kommen, so wenig als die Sohne der letztern in das Collegium des erstern.

Go sonderbar uns diese Einrichtung auch scheint, so natürlich ist sie. Jeder Tempel hatte große Länderenen, deren Ginkunfte die zu demfelbigen ges hörigen Priester zogen, deren Vorfahren einst dies sen Tempel erbaut, sich die benachbarten Stämme zu Unterthanen gebildet, und diese Felder urbar gemacht hatten. Es war also ein natürliches Erhstecht, das um so viel weniger veräußert werden konnte, da es sich nicht nur auf die Ginkunste, sondern auch auf das Gebiet ieder Priestercolonie bezog.

Die ju jedem Tempel geborige Priefterschaft, war wiederum unter fich auf das genaueste organis Rn 4 firt. firt. Sie hatte einen Oberpriefter, beffen Plat gleichfalls erblich mar, und die Eintheilung der übrigen mar nach ben unter fie vertheilten Gefchafs ten gemacht.

Es wird wohl faum einer Erinnerung bebur: fen, bag biefe Stellen ber Dberpriefter in ben Sauptftabten Megnptens bie erften und bochften maren. Gie maren gemiffermaßen erbliche Sir ften, Die ben Ronigen jur Geite ftanben, und bens nabe abnliche Borguge genoffen. Comobl in Memphis als Theben maren jugleich Oberpriefter und Ronige gewefen, fo lange bier noch eigne und unabbangige Staaten blubten. 36r Megoprifcher Titel war Diromis, nach Berobots. Ertlarung fo viel als ber eble und gute 6), (xahos xaya-965). Ihre Bilbfaulen murben wie Die ber Ro nige in Die Tempel geftellt. 2Bo fie in ber Ber fchichte vorfommen, erfcheinen fie als bie erften Perfonen bes Staate; felbft fcon im Dofaifden Beitalter. 2016 Jofeph in Megapten erhoben wers ben follte, mußte er erft burch eine Seprath mit ber Prieftercafte in Berbindung treten; er benras thete Die Tochter Des Oberpriefters ju On ober Beliopolis 7).

Die

<sup>6)</sup> HEROD, IL 145.

<sup>7)</sup> Genel. 41, 45.

Politischer Buftand bes alten Megyptens. 561

Methiopien und bas gludliche Arabien geborien; gewiß aber blieb Aegypten immer bas hauptland, und vereinigte genug Vorzüge in fich, um unter ber herrschaft weifer und machtiger Fürsten jenen hoben Grad von öffentlichem Glud zu erreichen, ben es damals erreicht haben muß.

Dach bem ausbrucklichen Zeugniß ber Wefchichte blieb Theben in Diefem Beitranme nicht Die ges wohnliche Refibeng ber Ronige, fondern biefe marb nach Memphis verlegt 3). Der Ronig, ber bies fes that, beißt ben Diodor Uchoreus; von welcher Beit an, wie er bingufegt, Theben anfing feinen Glang ju verlieren. Diefe Dachricht beftatigt fich auch auf eine merfwurdige Beife aus Berobot. Die Reibe von Ronigen welche er anführt, bangt, wie fcon oben bemerft, an Monumenten, Die fie errichtet baben follen, aber ganglich an Monumens ten von Memphis. Ja, wenn man bie fennfols lenden Erbauer ber Ppramiben abgerechnet, bennabe ganglich an einem einzigen Monumente biefer Stadt, ihrem Saupttempel, ber bem Dbtha gewibmet mar, welchen die Griechen ben Sephaiftos ober Bulcan nannten. Dem erften Konige Meguptens, bem Menes, wird auch ichon die erfte Unlage Deffel:

<sup>3)</sup> Dion. I. p. 60. Seeren's Ibeen Th. II.

ben griechifchen Benennungen ,) immer Priefter bes Bulcans, Die ju Theben Priefter bes Thebanifchen Jupiters, Die ju Gais Priefter ber Minerva, Die ju On, Priefter ber Conne tc. Diefe Saupttems pel waren Die frubften Dieberlaffungen ber Priefters Schaft jedes Dres, woran jugleich die gange Berte fchaft bes baraus ermachfenben Staats gefnupft war; es bedarf aber wohl faum einer Erinnerung, baß es ber Priefterfchaft unbenommen blieb, ben weiterer Bergroßerung auch mehrere Tempel andrer Gottheiten, nach Zeitumftanben und tocalverbalte niffen, angulegen. Aber bie Babl ber Gottheiten, benen Tempel erbaut wurden, fcheint, wenigftens in Oberagnpten, immer nur febr befchrantt ges wefen gu fenn. Sier boren wir bisber nur von Tempeln bes Ummon, Dfiris, ber Ifis und bes Epphon. In Mittel: und Unteragopten fcheint fic Diefer Kreis nachmals erweitert ju baben.

Jest wird es uns auch leichter fenn eine andre, nicht weniger erhebliche, Frage ju beante worten, die die Einfunfte der Aegyptischen Pries fter betrifft. Auch bier ist man lange genug ben ber 3bee stehen geblieben, sie sich als eine vom König ober vom Graat befoldete Classe von Menschen zu benten; eine 3dee an der auch noch selbst diejenigen Schriftsteller zu hangen scheinen,

Politischer Buftand bes alten Megnptens. 571 bie fich über Die gewöhnliche Borftellung von biefer merkwurdigen Cafte am hochsten erhoben baben.

Mus bem mas bisher über bie Dieberlaffungen Diefer Priefter gefagt ift, folgt ichon naturlich, baß fie die erften Gigenthumer ber Landeregen innerhalb bem Begirt ihres Gebiets fenn mußten. Es fann uns alfo gar nicht befrembend vorfommen, wenn fie nach Berodots Berichte als Die vornehmften Landeigenthumer in Megnoten erfcheinen, ein Borrecht, bas nach Diobor außer ihnen nur bie Ronige in Rudficht auf ihre Domainen, und Die Goldatentafte; (wiewohl nur unter gewiffen Gins fchrantungen), befaß. Es ift aber nicht allein une mabricheinlich, fondern auch gegen die Gefchichte, wenn man diefe lette Ginrichtung ale vollig gleich und ununterbrochen fortbauernd in allen Megnptis fchen Staaten fchilbert. Unwahrscheinlich, weil es fich fcwerlich benten lagt, bag bie Prieftercafte ben einer großen Erweiterung eines Staats bas Borrecht bes tanbeigenthums in feinem gangen Um: fange batte behaupten tonnen; gegen bie Gefchich: te, weil ichon in Josephs Zeitalter in bem Megpps tifchen Staat, bem er vorgefest ward, auch außer ber Prieftercafte und bem Ronige fich Gigentbumer von ganderenen finden, die Diefelben bem Ronige ben ber bamaligen Sungersnoth fur Getreibe über

Welche Beranderungen hier aber auch mogen vorgegangen fenn, so bleibt fo viel gewiß, daß ber größte und schönfte Theil ber tanderenen ime mer Eigenthum ber Priefter blieb. Die Ginricht tung war nach Herodots und Diodors Bericht folgende:

Bu jedem Tempel, ober zu jeder Priefters Riederlaffung, gehörten weitläuftige Grundflucke; bie bas urfprungliche Gebiet, und alfo gemeinschaft liches Eigenthum, der ganzen Riederlaffung waren. Diefe tanderenen wurden gegen einen maßigen Bins verpachtet; und aus dem Ginkommen berfelben ward der gemeinschaftliche Schaft des Tempels gesbildet; deffen Verwaltung eigen dazu angestellten Personen, oder Nenemeistern, (die gleichfalls aus der Prieftercasie waren,) übertragen war ?). Uns biesem gemeinschaftlichen Schafe wurden die tebense bedürfnisse der zu jedem Tempel gehörigen Prieftert Familien bestritten; sie hatten für sich und die ihr rigen

9) Den Mentmeifter bes Prieftercollegii ju Gais ermabnt Serodot ausbrudlich II., 28.

<sup>8)</sup> Genel. 47. 18-26. Gine fehr mertmurdige Stelle, bie außer ber bamaligen Macht ber Priefter auch gugleich von ber Bergeberung ber Rouige in einem Negoptischen Staat ein Bepfpiel giebt!

rigen frene Tafel. "Man bereitet ihnen taglich so ,, viele Gerichte, fagt herodor, von denjenigen ,, Fleischarten, die sie nach ihren Grundsaben effen ,, durfen, und giebt ihnen daben auch so viel Wein," (denn auch den Genuß von diesem hatten sie vor den niedern Casten voraus,) "daß sie von ihrem ,, Privatvermögen zu ihrem Unterhalt nichts zuzur ,, sehen brauchen." Diese ihre tanderenen waren zus gleich natürlich fren von allen tasten und Abgaben.

Daß außer biesen öffentlichen und gemeinschafts lichen Gutern auch noch jeder Aegyptische Priester, oder Priesterfamilie, (denn daß sie verheyrathet waren, brauche ich wohl nicht erst zu erinnern,) ihr Privatvermögen, und also auch Privatlanderenen, besaß und besigen konnte, wurde sich von selbst vers stehen, wenn herodot es in der eben angeführten Stelle auch nicht ausdrücklich gesagt hatte. Die Priestersamilien waren ja die ersten, die vornehmsten und reichsten des kandes! Die Priester selbst waren ja ausschließend in dem Besig der Staatse bedienungen, und trieben ja außerdem mancherlen der einträglichsten Geschäfte. Sie bildeten gewissers maßen einen hoch privilegirten Udel.

Sochfte Reinlichkeit bes Korpers und ber Rleis bung ift ein gang eigenthumlicher Bug in dem Cha-

racter ber Megnptifchen Priefter. Es ift nicht ju ameifeln , bag bas Local und bie Befchaffenbeit bes Climas fowohl bierin als in ihrer gangen Diat bas mehrfte bestimmt babe; aber fie fcheinen es auch febr gut gewußt ju baben, welchen entichiebnen Einfluß außere Reinlichkeit auf Die Bilbung Des Boll's babe. Gie gaben barin felber nicht nur bas pollfommenfte Benfpiel, fonbern pragten fie auch auf das tieffte ihren Unterthanen ein. "Die Megnpe nter, fagt Berobot, feben auf nichts fo forgfaltig, "als daß fie immer reingewafchene leinene Rleiber "tragen." Ueber biefe marfen bie übrigen wollene Bemanber. Die Priefter bingegen fleibeten fic einzig in reines Leinen 1), und trugen Schube aus Boblus. Gie fchoren forgfaltig ihr Saar, um por allem Ungeziefer ficber ju fenn, und baberen

<sup>1)</sup> Worunter aber auch wabrscheinlich zugleich Baumwolle zu verstehn ist. Cf. De Saumide de sacerdotibus Aegypt. p. 26. Auch diese Kleidertracht scheint mir eine südliche Abstammung wahrscheinlich zu machen. Uedrigens werden diese Nachrichten durch die Abbildungen der Priester auf den Monumenten vollkommen bestätigt. Sie erscheinen bier immer in langen Gewändern, und mit glatt geschornen Köpsen, wo sie nicht etwa einen besondern Kopspuß tragen. Dieser Kopspuß scheint die Berschedenheit des Ranges zu bezeichnen; wahrscheinlich aber batte er auch noch andere religibse Beziehungen. Ein genaueres Studium der Kopsbetleidung und Kopspuße giebt vielleicht am ersten den Schüffel zu so vielen bildlichen Vorstellungen des Aegyptischen Alterthums.

Politifcher Buffand bes alten Megyptens. 575

sich zwenmal bes Tages. Sollte wohl die bobere Elasse in irgend einem tande sich auf eine einfachere und vernünftigere Beise durch ihre Kleidung auss gezeichnet haben 2)?

Bunachst auf die Priestercaste folgt nach bem einstimmigen Zeugniß ber Schriftsteller 3) die Sole Datencaste, oder die Stamme ber Aegyptischen Krieger. Ein nicht weniger wichtiger Gegenstand

2) Ben ben Schriftftellern und Rirdenvatern ber erften Jahrs bunderte trifft man noch eine Menge Rachrichten uber bie Megyptifchen Driefter, Die man am vollftanbigften in ber gelehrten Abbandlung bes S. v. Schmidt de facerdoribus et facrificiis Aegyptiorum, gefammlet findet, und welche großentheils die innere Ginrichtung Diefer Cafte betreffen. Gie werden bort in Propheten, Daftophoren, Deos coren ze. abgetheilt. Allerdings beftatigen fich auch biefe Abtheilungen burch bas mas man auf ben Dentmablern fiebt (wie ben Denon Pl. 134.) und durch bie Infdrift von Rofette. Man vergleiche noch Zoeoa 513 etc. Conft muß man biefen fpatern Rachrichten feinen gu großen critis fchen Werth beplegen, fo balb von ber Berfaffung ber altern Megoptifchen Prieftercafte bie Frage ift. Diefe einft fo ehrmurdige, und fur bie Bilbung ihres Bolts fo thatige, Menichenclaffe, mar bamale fcon feit mebrern Sabrbunderten ju Charlatans berabgefunten, die noch pon bem Ertrage ihrer Tempelguter lebten, und befto reicher an Titeln murden, je armer fie an Dacht maren. Und ben bem Megpptischen Alterthum ift ber Rebler nur su auffallend, bag man ben ben barüber angestellten Unters fuchungen noch viel gu wenig bie Beiten unterfchieben bat.

<sup>3)</sup> HEROD. II. 155, 166. Drop. l. c.

ber Unterfuchung, ben bem fich aber Die Schwies rigfeiten noch ju baufen fcheinen!

Es lag in der Natur der Dinge, daß die pot litischen Beranderungen die Aegypten erlitt, besom bers die Umsormung zu Einem Reiche, auf die innere Organisation dieser Saste eben so start, vielt leicht noch starter, wirken mußten, als auf die vorige. Natürlich entsteht die Frage, ob in den frühern Beiten jeder oder mehrere einzelne Staaten ihre Kriegercaste hatten? und wenn sie sie hatten, wie sie nachber umgesormt wurden? Unsere Nachrichten erstrecken sich hier wieder nur auf die spätern Zeiten. Ich werde das Bild derselben nach heros dot und Diodor so genau und vollständig wie möge lich entwerfen; und erst alsdann dassenige hinzusügen, was ich etwa als wahrscheinliche Vermuthung glaube sagen zu können.

Die Aeghptischen Krieger waren nach heres bot ein Stamm, und zwar einer ber vorzüglich: ften Stamme des Bolks, so wie die Priestercaste. Sie wurden wieder eingetheilt in hermotybier und Calasirier; und die einen so wie die andern hatten gewisse Nomen oder Districte inne, die her rodot namentlich anführt. Die hermotybier waren in der Zeit ihrer größten Macht 160000 Mann Politischer Buffand bes alten Megaptens. 577

ftarf; bie Calafirier 250000 Mann. Die einen fo wenig wie die andern durften ein handwert treis ben; fie waren blos fur den Rrieg bestimmt; und Diese Bestimmung erbte von Bater auf Coon.

Ihr Gold bestand in tanderenen; denn sie ali lein waren, außer dem Könige und Priestern, tande eigenthamer. Jeder von ihnen hatte 12 Acker tandes, den Acker zu 100 Acgoptischen Ellen 4) im Umsange gerechnet. Jährlich mußten 1000 Mann, sowohl von den Calasiriern als Hermotys biern ben dem Könige die Wache versehn; und diese erhielten noch außer ihren tanderenen täglich einen bestimmten Vorrath von Fleisch, Vrod und Wein. Man machte sie, seht Diodor hinzu, zu tandeigenthumern, theils um ihre Vermehrung durch Henrathen zu befördern, theils um ihnen dadurch Interesse für die Vertheidigung ihres tandes eins zustößen.

Mach diesen Berichten des Berobot alfo, mas ren die Negnprifchen Krieger einheimische Negnptis sche Bolferstämme, die in bestimmten Gegenden bes tandes ihre Sige hatten, und benen man ben

<sup>4)</sup> Die Megpptische Elle beträgt nach Danville 213 Parif. Boll. Memoires fur l'Egypte p. 27.

deeren's 3been Eb. II.

einer genauen Ausmeffung bes Bodens einen ges wiffen Untheil an tanberenen gegeben hatte. Dieß ift offenbar ber Begriff, ben man fich im Gangen von ihnen bilben muß.

In wie fern die benben Arten, die Calafirier und die hermotybier, von einander verfchieden was ren, und in welchen Berhältniffen fie flanden, fagt uns die Geschichte nicht; die Beantwortung dieser Frage bleibt der bloßen Bermuthung überlaffen. Das Wahrscheinlichste ist wohl, daß es ursprünglich vers schiedene Stamme waren. hatten sie doch in abs gesonderten Districten Aegyptens ihre Wohnsige!

Herodot hat ausbrucklich die Aegoptischen Rot men genannt, wo sowohl die einen als die andern ihren Aufenthalt hatten. Es erhellt aus diesem Berricht, daß bennahe die ganze Negoptische Kriegest macht sich in Unterägypten befand; 4½ Nomen waren innerhalb des Delta von den Hermotybiern beset; und 12 andre von den Calasiriern. Dagegen von jeden derfelben nur ein einziger in ganz Mittel: und Oberägypten; nemlich die Districte von Chemmis und Theben.

Diefe auffallende Erfcheinung erflart fich febr leicht aus der Aeguptischen Geschichte. Geit ben Zeiten Pfammetichs hatte Aegupten fast ununters brochen

# Politifcher Buftand bes alten Megoptens. 579

brochen und ausschließend gewaltsame Ungriffe von Affen ber ju fürchten gehabt; war auch selber mehrmals angreifender Theil gewesen. Bielleicht also war diese Unfiedelung der Aegyptischen Kriegers stämme das Wert ber letten Aegyptischen Alleinherts scher; aber auch die frühern Kriege mit den hirten konnte sie schon erzeugt haben.

Will man aber die andre Vorstellungsart vors ziehn, und diese Stämme lieber als ursprünglich einheimisch in den Nomen betrachten, wo sie in hes rodots Zeiten ihre Sife hatten, so fehlt es auch dieser Vorstellungsart nicht an Wahrscheinlichkeit. Im Mosaischen Zeitalter tritt die Kriegercaste zum erstens mal in Unterägnpten auf. Die Schnelligkeit mit der der damalige Pharao, wahrscheinlich ein Bescherscher von Memphis, sein heer zusammenziehn konnte, mit dem er die auswandernden Ifraeliten versolgte, zeigt deutlich genug, daß die damaligen Negoptischen Krieger in eben den Gegenden ihre Standsquartiere haben mußten, wohin Herodot sie seit.

Ueberhaupt ift es mahrscheinlich, daß die Mes gnptische Kriegercafte bem Staat von Memphis, (ber gewöhnlich Unterägnpten beherrschte), vorzüge lich ihre Bildung verdankte. Diefer Staat ward nicht nur einer ber machtigsten in Negypten, sons

Do 2

bern auch fehr fruh erobernder Staat. Bemeifes genug, daß bier die Goldatencafte die unentbebra lichfte mar, und am beften gedeihen mußte!

Bon ihrer innern Organisation, ihren Borges seigten, ihrer Kriegskunft ic. wissen wir wenig oder gar nichts. Große Beränderungen hat sie durch die Menge der in Aegypten angelegten Canale ers litten '). Bormals, (wie z. B. noch im Mosais schen Zeitalter,) bestand die Aegyptische Kriegsmacht größtentheils aus Reuteren und Streitwägen '); diese wurden aber von selbst unbrauchbar, als das land allenthalben durchschnitten ward.

Daß fie übrigens keineswegs bie einzigen Gim wohner der Diffricte waren, wo fie fich aufhielten, bedarf wohl kaum einer Erinnerung. Eben so ift es wohl eine falsche Borstellung, wenn man glaubt, daß sie gar keine andre als militarische Beschäftis gung hatten treiben durfen. Die Handwerke was ren ihnen untersagt, weil man diese Geschäfte für erniedrigend hielt; daß ihnen aber Ackerbau verbor ten war, davon sinde ich keine Spyr, man mußte benn die sehr ungewisse Nachricht des Diodors dar

<sup>5)</sup> HEROD. II. 108. Dion. I. p. 67.

<sup>6)</sup> Exop. 14. 9.

Politischer Buftand bes alten Megyptens. 581

bin beuten wollen, bag fie wie ber Konig und bie Priefter ihre Landerenen ju vermiethen pflegten 7).

Dienste in dem Junern des tandes mußten sie aber auch außerhalb ihren Wohnsigen thun. Es lagen Besahungen von ihnen in den Grenzplaten, wie zu Spene, und andern, die von Zeit zu Zeit abgelöset wurden. Außerdem bildeten sie auch, wie herodot sagt, die teibwache des Königs; jahrlich mußten tausend sowohl der Calastrier als Hermos tybier ben Hofe seyn; und genossen dort freyen Unterhalt 3). Die Versaumniß jener Ablösungen ward unter ihnen, nach Herodots Bericht, Verans lassung zu der Auswanderung nach Aethiopien 9).

Mach der Meinung des S. v. Paum 1) mußte fich feit Pfammetichs Zeiten gar keine Soldatencafte in Aegypten mehr gefunden haben; benn er glaubt, daß damals die gange Cafte nach Aethiopien ausz gewandert fen. Allein diese Borstellungsart wird nicht nur durch nichts bestätigt, sondern läßt sich auch sehr leicht widerlegen. Herodot spricht von ihe nen als von einer, in seiner Abwesenheit in Aegyps

ten,

<sup>7)</sup> Drop. I. p. 85-

<sup>8)</sup> Henon. II. 168.

<sup>9)</sup> HEROD. II. 30.

<sup>1)</sup> Recherches fur les Egyptiens II. p. 351.

ber Unterfuchung, ben bem fich aber Die Schwies rigfeiten noch ju baufen fcheinen!

Es lag in der Natur der Dinge, daß die posititischen Beränderungen die Aegypten erlitt, besons bers die Umformung zu Einem Reiche, auf die innere Organisation dieser Caste eben so start, viels leicht noch stärfer, wirken mußten, als auf die vorige. Natürlich entsteht die Frage, ob in den frühern Beiten jeder oder mehrere einzelne Staaten ihre Kriegercaste hatten? und wenn sie sie hatten, wie sie nachher umgesormt wurden? Unsere Nachrichten erstrecken sich hier wieder nur auf die spätern Zeiten. Ich werde das Bild derselben nach heros dot und Diodor so genau und vollständig wie möge lich entwerfen; und erst alsdann dasjenige hinzusüsgen, was ich etwa als wahrscheinliche Vermuthung glaube sagen zu können.

Die Aeghptischen Krieger waren nach hero: bot ein Stamm, und zwar einer ber vorzüglicht ften Stamme des Bolks, so wie die Priestercaste. Sie wurden wieder eingetheilt in hermotybier und Calasirier; und die einen so wie die andern hatten gewisse Momen oder Districte inne, die her rodot namentlich anführt. Die hermotybier waren in der Zeit ihrer größten Macht 160000 Mam

## Politischer Buftand bes alten Megnotens. 583

Die erfte fen bie Cafte ber Bewerbe treis benben Burger; fo überfege ich ben griechifchen Musdruck des Berodot, κάπηλοι, ein Wort, das auf die eben angeführte Weife ichon die tericograsphen erfautert baben. Es war alfo eine ber jable reichften Caften, Die jugleich Die Sandwerter, Ranfte ter, Rramer und Rauffeute begreift. Muf Diefe Weife fcheint fie felber Berodot an einer andern Grelle ju erlautern 3). Es licgt in ber Matur ber Dinge, bag biefe Cafte fich erft ben junehmender Culture ausbilden fonnte; ber Stamm, oder Die Stamme, Die ju ihr geborten, waren ju Diefen Befchaften nicht eber fabig, bie fie mertliche Fortschritte in ber Civilifirung gemacht batten.

Eine febr buntle Frage ift es, ob biefe einzels nen Bewerbe wieder erblich maren, und alfo biefe Cafte, erwa fo wie in Indien, eine Menge Unter: abtheilungen enthielt? - Dder ob es jebem frem fand, mas er fur ein burgerliches Gemerbe und für eine Runft treiben wollte? - Die erfte Deis nung ift lange Beit bie berrichende gemefen 4); aber

<sup>3)</sup> HEROD. II. 141.

<sup>4)</sup> Goguet in feinem Berte fur l'origine des arts et des fciences etc. T. V. p. 43. hat am mehrften gu ihrer Bera breitung bengetragen.

einer genauen Musmeffung bes Bodens einen ger wiffen Untheil an Landerenen gegeben hatte. Dieß ift offenbar der Begriff, den man fich im Gangen von ihnen bilben muß.

In wie fern die benden Arten, die Calafirier und die Hermotybier, von einander verschieden war ren, und in welchen Verhaltniffen fie ftanden, sagt uns die Geschichte nicht; die Beantwortung dieser Frage bleibt der bloßen Vermuthung überlaffen. Das Wahrscheinlichste ist wohl, daß es ursprünglich versschiedene Stamme waren. Hatten sie doch in abs gesonderten Diftricten Aegyptens ihre Wohnsige!

Herobot hat ausbrucklich die Aegnptischen Rot men genannt, wo sowohl die einen als die andern ihren Aufenthalt hatten. Es erhelt aus diesem Berricht, daß bennahe die ganze Aegnptische Kriegest macht sich in Unterägypten befand; 4½ Nomen waren innerhalb des Delta von den Hermotybiern besett; und 12 andre von den Calasiriern. Dagegen von jeden derfelben nur ein einziger in ganz Mittel: und Oberägypten; nemlich die Difiricte von Chemmis und Theben.

Diefe auffallende Erscheinung erklart fich febr leicht aus der Aegyptischen Geschichte. Seit den Zeiten Psammetichs hatte Aegypten fast ununter: brochen Politischer Buftand bes alten Megoptens. 585

werbe trieben, fondern tandbau ju ihrem einzigen Geschäfte machten; aber fie fonnten feine eigne Cafte bilden, weil nach bem herrschenden Princip ber Priefter biefe Beschäftigung so viel immer möge lich allen Burgern gemein senn sollte.

Mugerbem babe ich ichon ben einer anbern Ges legenheit bemerft, baß jene Berficherung bes Dio: bor, nach ber bie Priefter, Ronige und Golbaten, allein tanbeigenthumer maren, großen Zweifeln, wenigstens in Rucfficht auf ihre Dauer und Mllgemeinbeit, - unterworfen fen. Berobot beftatigt fie nicht ansbrucklich; im Wegentheil foll nach feis nen Radrichten Gefoftris allen Megnptern gleiche Landerenen gegen einen ju entrichtenden jabrlichen Grundgins ausgetheilt baben 6). Es lagt fich aber febr gut benten, daß wenn auch in frubern Beiten jeder tandeigenthumer werden fonnte, es allmablich babin tam, baß fich bas Eigenthum aller ober ber meiften fanderenen in ben bobern Caften vereinigte: und bie Glieber ber niebern nur Dachter werben fonnten; ja vielleicht mar Diefes ben einer Berfafe fung wie bie Megnptifche ber naturliche Bang ber Dinge. Die jegigen Bauern in Megupten, ober Rellas, find auch gewöhnlich nichts anders, ober baben

bern auch fehr fruh erobernder Staat. Bemeifes genug, daß bier die Soldatencafte die unentbehrs lichfte mar, und am besten gedeihen mußte!

Bon ihrer innern Organisation, ihren Borger festen, ihrer Rriegskunft ic. wissen wir wenig ober gar nichts. Große Beranderungen hat sie durch die Menge der in Aegypten angelegten Canale ers litten '). Bormals, (wie z. B. noch im Mosais schen Zeitalter,) bestand die Aegyptische Kriegsmacht größtentheils aus Reuteren und Streitwägen '); diese wurden aber von selbst unbrauchbar, als das tand allenthalben durchschnitten ward.

Daß sie übrigens keineswegs die einzigen Ginz wohner der Diftricte waren, wo sie sich aufhielten, bedarf wohl kaum einer Erinnerung. Sehen so ist es wohl eine falsche Vorstellung, wenn man glaubt, daß sie gar keine andre als militarische Beschäftis gung hatten treiben durfen. Die Handwerke war ren ihnen untersagt, weil man diese Geschäfte für erniedrigend hielt; daß ihnen aber Ackerbau verbor ten war, davon sinde ich keine Spur, man mußte denn die sehr ungewisse Nachricht des Diodors das

<sup>5)</sup> Henon. II. 108. Dion. I. p. 67.

<sup>6)</sup> Exop. 14. g.

Staaten in Megnpten gab, an ben Ufern bes Rlufe fes von Fifchen nabrten 8). Die ungablige Menge von Fahrzeugen und Laftichiffen, mir benen ber Dit bon Opene bis ju feinem Musfing gleichfam bebecfe war 9); - es gab gemiffe Gefte, ben benen fich faft gang Megnpren auf bem Bluffe befand, tonnen uns einen Begriff von ber Menge biefer Leute geben. 216 Amafis ben Felfentempel ber Minerva, Ceinen einzigen ausgehauenen Relfen, 21 Ellen lang, 14 Ellen boch , und 8 Ellen breit, ) aus Elephantine nach Gais bringen ließ, mußten 2000 Diefer Schiffer ben Transport beforgen, ber nach Berobots Berichte bren Jahre Beit erforderte 1); ein Weg, ben man fonft in einem gewöhnlichen Rabrzeuge innerhalb 12 Tagen gurudlegte. Uebers haupt aber fieht man leicht, bag auch biefe Cafte ihr Dafenn bem localen Bedurfnig verbantte. Babe rend ber Beit ber Ueberfcwemmung ift Schifffabrt Die einzige Urt ber Communication 2); und auch außer

<sup>8)</sup> Diop. I. p. 52.

<sup>9)</sup> HEROD. II. 96.

<sup>1)</sup> HEROD. II. 175. Diefer von herodot befdriebene Transport eines heiligthums ben Ril berunter, - icheint er nicht bassenige in der Birtlichkeit bargustellen, was man nach ben obigen Bemertungen S. 445. in den Processionen mit dem beiligen Schiff auf den Banden der Tempel abs gebildet fiebt?

<sup>2)</sup> HEROD, II. 97.

außer Diefer Beit bienten Die Canale Die Berbins bung mit dem Innern Des Landes ju erleichtern.

Die Cafte ber Dollmetscher, (counveis), ift in mehr wie einer Rucksicht merkwurdig. Sie entsstand erst im Zeitalter Psammetichs, und ift die einzige deren Ursprung wir historisch genau wissen. Weil Psammetich die Nation gräcistren wollte, so ließ er eine beträchtliche Anzahl Aegyptischer Kim der durch die ins Land gerufenen Griechen erziehn, und sie in der griechischen Sprache und griechischen Sitten unterrichten. Die Nachsommen von diesen bildeten nach dem Bericht des herodot die Caste der Dollmetscher 3).

Das Befrembende in diesem Vorfall klart sich fehr leicht auf, so bald man den haß der Nation, und besonders der hohern Casten, von denen die eine größtentheils auswanderte, gegen den Neuerer tennt. Man muß jene griechisch erzogene Kinder als ausgestoßen aus der Nation betrachten. Man wollte sie zu keiner einheimischen Caste weiter recht nen; und so blieb nichts übrig, als daß sie eine eigne Caste bildeten, die ihren Namen von dem Geschäft erhielt, dem sie sich zu widmen pflegten. Negopten war seit jenen Zeiten mit Griechen übers schwenumt.

<sup>3)</sup> HEROD. II. -154.

Politischer Buftand bes alten Megyptens. 589

schwemmt, nicht blos neugierigen Fremdlingen, sons bern auch Kausteuten, die sich in Naucratis, und andern Plagen, niedergelassen hatten 4). Gine Classe von Menschen also, die, wie sie, bende Sprachen verstand, die die Geschäfte der Griechen besorgen, oder auch den Fremden wirklich als Insterpreten dienen konnte, war unentbehrlich, und mußte sehr zahlreich werden. Dieß waren diese Dollmerscher; wahrscheinlich großentheils Mäkler, und selbst Kausteute; die aber, einmal von der Nation ausgeschlossen, niemals in eine der übrigen Casten wieder eintreten konnten.

Diodor nur Gine Cafte ausmachten, dagegen fle Berodot in zwen abtheilt; die man, wenn man will, als Unterabtheilungen betrachten kann. Auf diese Weise kamen herodot und Diodor genauer überein, besonders wenn man die Classe der Ackerstente und Kunftler ben dem lettern als gleichbedeus tend mit der Classe der Gewerbe treibenden ben herodot betrachten wollte. Wiewohl dem Diodor doch immer der Borwurf bleibt, daß er die Casten ber Schiffer und Dollmetscher ganzlich übersehn hat.



genaue Radrichten.

36 babe fcon & ber Ginwohner Megnpt Die Bewohner ber G beren Land feinen Ro von ben übrigen, bie gegangen maren, mad gu feinem vornehmften, fcaft. Dief find bie jen bes Milthals nach bifchen Gebirge, wohnte ten den trefflichften Bie mit Dorfern und zabllof bes bededt. Bier ift bi ter Reisender somobl v Bewohnern entwirft; ei Soforn fo mint tie.

## Politischer Buffand bes alten Megnptens. 591

"tens begrenzen, findet man oft mehrere Tagereis "fen weit nichts wie grunende Wiefen. Allenthals "ben find diefe Sbnen mit großen Flecken und "Dörfern bedeckt, von denen die mehrsten mit of-"fentlichen Gebäuden geziert find, und nicht wenige "zwen bis bren taufend Sinwohner enthalten.

"Mußer Diefen Bewohnern Megnprens, Die fefte "Bobuplage baben, giebt es in ben Ebnen, Die "junachft an die Bufte ftogen, berumirrende Stame "me, die unter Belten mobnen, und nach Daage "gabe ber Jahregeiten und Weiben ihren Mufent: "balt verandern. Ginige halten fich in ben Bebire agen, entfernt von Dorfern und Stabten, auf, "wiewohl immer an Dlagen, wo fie leicht Baffer "baben fonnen; andre ichlagen in ber Rachbarichaft bewohnter Gegenden ibre Belte auf, wo man ibe nen gegen einen fleinen Tribut Die Erlaubnif er: "theilt ibr Bieb ju weiben. Dan giebt ibnen "felbft etwas land um es fur fich ju bauen, blos "um mit ihnen in Frieden ju bleiben. Denn in "ber That brauchen fie nur eine Tagereife in bie "Wafte ju gebn, um fich vor aller Rache ju fichern. "Dort tonnen fie ben ihrer Frugalitat, und ibrer "Renntniß ber Brunnen , leicht einige Monathe " leben. Es giebt feinen ichonern Unblick, ale in "ben Monathen Movember, December, und Sas



"um ihre heerden
"um ihre heerden
"um ihre heerden
"um ihre heerden
"unden ju laffen,
"an Wolle, oder au
"mele, bezahlen. D
"wieder in die Wah
"die ihnen befanne
"mandern."

Diefer Unterschie Die, in Dorfern und o Jucht und Ackerbau machten; und der Ni derfelbe im Alterthum. Zustand von jenen hat se waren ihm zufolge ein das eine — von den Diebensmeise hand allerthum.

Politischer Buffand bes alten Megyptens. 593

fchen hirten ermahnt herodot blos gelegentlich 7); Diodor verfichert aber, daß fie in feinem Zeitalter biefelbe tebensart, die fie von den alteften Zeiten ber geführt hatten, noch immer unverandert bens behielten 8).

Die Caste ber Rinberhirten umfaßte naturlich biejenigen ansässigen Stamme der Aegypter, die Wiehzucht zu ihrem Hauptgeschäft machten. Ob auch je die Romadischen Hirten dazu gerechnet murs den, ist eine Frage, die sich schwerlich im allgemeis nen beantworten läßt. Das weitläuftige Gebirgs land, das sie bewohnten, war den Pharaonen sels ten und vielleicht nie ganz unterworfen, und die Herrschaft über Nomadische Stämme muß ihrer Nas tur nach ungewiß und schwankend bleiben.

Rach ihrer ganzen Lebensart konnte man fie nicht wohl anders als naturliche Feinde betrachten, die man ertragen mußte, weil man fie nicht los werden konnte. Daher also der Haß und die Bers achtung, die man von jeher gegen fie trug, und die die herrschende Priestercaste forgfältig zu unterhals ten frebte. "Was Biebhirten find, ist den Aegops

5) 1000 (2)

<sup>&</sup>quot; tern

<sup>7)</sup> HEROD. II. 128.

<sup>8)</sup> Diop. I. p. 52. Seeren's Ibeen Eb, II.

außer biefer Beit bienten bie Canale die Berbins bung mit dem Innern bes tandes ju erleichtern.

Die Cafte ber Dollmetscher, (equivers), ift in mehr wie einer Rucksicht merkwurdig. Sie entsstand erst im Zeitalter Psammetichs, und ift die einzige deren Ursprung wir historisch genau wissen. Weil Psammetich die Nation gräcistren wollte, so ließ er eine beträchtliche Anzahl Aegyptischer Kins der durch die ins tand gerusenen Griechen erziehn, und sie in der griechischen Sprache und griechischen Sitten unterrichten. Die Nachsommen von diesen bildeten nach dem Bericht des herodot die Caste der Dollmetscher 3).

Das Befrembende in diesem Borfall klart sich febr leicht auf, so bald man den haß der Nation, und besonders der hobern Casten, von denen die eine größtentheils auswanderte, gegen den Reuerer kennt. Man muß jene griechisch erzogene Kinder als ausgestoßen aus der Nation betrachten. Man wollte sie zu keiner einheimischen Caste weiter recht nen; und so blieb nichts übrig, als daß sie eine eigne Caste bildeten, die ihren Namen von dem Geschäft erhielt, dem sie sich zu widmen pflegten. Megypten war seit jenen Zeiten mit Griechen überz schwennt,

<sup>3)</sup> HEROD. II. -154.

Politifcher Buffand bes alten Megnptens. 595

angenommen 3), aber fie blieben boch immer Salbe Barbaren und felbst Rauber, weil man ihnen in ihren Dictichten von Rohr, aus benen fie jugleich ihre Hutten bauten 4), nicht leicht bentommen tonnte. Go schilbert fie felbst noch Beliodor 1).

Unrein imb verachtet bagegen mar bie Cafte ber Comeinehirten; Die Berobot ausbrudlich von ber ber Rinderhirten unterscheibet. Gie beftand ibm gufolge aus einem einbeimifchen Stamm 6), bem alle Bermifchung mit anbern, felbft aller Bus gang ju den Tempeln, unterfagt mar. Das Schwein felbft mar in ben Mugen bes Megnptere ein eben fo unreines Thier, als in ben Mugen bes Juben; ein Aberglaube, ber ohne 3meifel in Localverhaltniffen, Die wir nicht wiffen, ober wenigstens nicht mit Ber wißbeit bestimmen tonnen , feinen Grund batte. Einem alten Berfommen jufolge, ward inbeg an einem gewiffen Refte in jebem Saufe bem Dfirts ein Schwein geopfert 7); außerbem pflegten auch Die Megnoter ben ber Musfaat eine Beerde Schweine uber bas, burch ben Dil eingeweichte, Gelb gut

ole ambreme: all in the clar

<sup>3)</sup> HEROD. II. 92.

<sup>4)</sup> Drop. I. 52.

<sup>5)</sup> Harron, Aethiop. I. 5.

<sup>6)</sup> HEROD. II. 47.

<sup>7)</sup> Hanon. II. 48-

treiben, um das Korn in ben Boben ju treten \*). Dadurch ward alfo der Stamm jener hirten für Alegopten unentbehrlich, ber übrigens in einer Ber: achtung gelebt haben muß, die der ber Parias in Indien gleich war.

Dieg maren ben ben Meguptern bie Caften in welche bie Mation getheilt mar. Es ift biefer gans gen Gintheilung ofe vorgeworfen worben, bag fie bas Fortbilden bes Bolle, ben bem fie eingeführe ift, erichwere, und es ibm unmöglich machen miffe, uber eine gemiffe Stuffe fich ju erheben.' Ben einer Ginrichtung, Die offenbar eine Frucht ber Rindbeit ber Politif und Cultur mar, ift Diefer Worwurf fur Die Urheber berfelben fein fo fchwerer Bormurf; allein eine unparthenische Entwickelung ber Bortheile und Rachtheile, Die fie mit fic bringt, tann vielleicht nur von bem gegeben wers ben, ber unter einem noch bestehenben Bolfe, wie unter ben Sindus, ihre Folgen beobachtet bat. In fo fern Die gelehrten Kenntniffe ausschließenb bas Gigenthum einer gemiffen Cafte bleiben, fann bie miffenschaftliche Mufflarung fich frenlich nicht fo unter ben großern Theil ber Mation verbreiten als anderswo; allein eine folche Berbreitung muß boch immer befchrantt bleiben; und in Der Cafte felbit

<sup>8)</sup> HEROD, II. 14.

felbft tann bafur bie wiffenfchaftliche Cultur, Die einmal ba ift, nicht leicht finten, ober gar ju Grunde geben; wie bie Braminen und Parfen lebe ren. In wie fern aber Die Cultur aller mechanis fchen Rertigfeiten, wie ber Sandwerter, Gewerbe und Runfte, ben einem folden Inftitut gebeiben fann, bangt wohl am meiften bavon ab, ob bie Cafte ber Gewerbetreibenben wieber in fo viele fefte Unterabtheilungen gerfplittert ift, als Bewerbe ba find, ober ob alle Bemerbe ber gangen Cafte gemein finb. Wenn; fo wie es in Megypten gewes fen ju fenn fcheint, ber lebte Rall fatt finbet, und jeber ber ju ber Cafte gebort fur ein Gemerbe treis ben fann, welches er will, nur aber feiner aus ben übrigen Caften, fo bleibt bie Frenheit fo groß, bag bie Befchrankung burch bie Cafte fur bas Bange faum von erheblichem Rachtheil fenn tann. Wie bem aber auch fen, fo fann man es jest nicht mehr bezweifeln, bag bie Sandwerter und mechas nifchen Runfte ben ben alten Megoptern gu einem fo boben Grade ber Bollfommenbeit gebracht mur: ben, wie ben wenig andern, vielleicht ben feinem anbern, Bolte ber alten Welt. Gie felber baben uns bavon bie Beweife in ben Dablerenen ihrer Brabmabler erhalten, wo man alle ihre bauslichen Berathe, ibre Rubebetten und Gibe, ibre Bas fen, ibre Schrante, fo wie ibre muficalifchen Ins Dp 3 ftrumente

"nahe mannshoch und so diefen, — wo das Graß bens "nahe mannshoch und so dief wachft, daß ein Ochse "den ganzen Tag im Liegen darin weiden kann, "ohne aufzustehn, — mit Dorfern, Zelten, und "Heerden bedeckt zu sehn. Um diese Zeit kommen "die Nomaden ein Paar hundert Meilen weit her, "um ihre Heerden von Camelen und Pferden dort "weiden zu lassen, wofür sie einen geringen Tribut "an Wolle, oder auch einige Schase oder junge Cas, mele, bezahlen. Nach einiger Zeit ziehn sie sich "wieder in die Wüste zurück, wo sie auf Wegen, "die ihnen bekannt sind, nach andern Gegenden "wandern."

Diefer Unterschied ber Negyptischen Bauern, die, in Dorfern und offnen Dertern wohnend, Wiehe zucht und Ackerban zugleich zu ihrem Gechäfte machten; und der Nomadischen Hirten, war derselbe im Alterthum. Die Lebensart und den Zustand von jenen hat Herodot uns beschrieben 6); sie waren ihm zusolge ein startes und gesundes Bolt, das eine — von den Priestern ihnen vorgeschriebene — Lebensweise beobachtete. Sie lebten von dem Fleisch derjenigen Thiere, die sie nicht für beilig hielten, von Fischen, von Brodt das sie aus Rlegen machten, und von Gerstenbier. — Der Nomadie sichen

ber Braminen find. Wabricheinfich geborten bie toniglichen Befchlechter, in benen bie Regierung ftets erblich gemefen ju fenn icheint, urfprunglich ju ber Rriegercafte; benn mas war naturlicher, als Daß ber Unführer bes Beers, bem bie Bertheidigung bes tanbes anvertrauet war, aus ibr genommen murbe ? Dag aber bie Unfubrung bes Beere bem Ronige überlaffen mar, erbellt aus ben Rachrichs ren aller Schriftfteller fomobl, als aus ben Bor: ftellungen auf ben öffentlichen Denemablern. Schon baraus ergiebt fich flar, bag bie Dacht ber Ronige, wenn fie auch durch Bertommen und Gefel bes ftimmt mar, fich unmöglich immer gleich fenn tounte. Der fubne und gludliche Groberer, ber thatige und aufftrebende Regent, wird der Gache nach immer machtiger fenn, als ber rubige und ber indolente Burft, felbft wenn er auch nichts an ber Form ber Berfaffung anberte. Allein mur biefes Debr ober Weniger mar bem Wechfet unterworfen; Die Dacht ber Prieftercafte berubte einmat auf Gins bruden, bie viel ju tief maren, als bag fie batten ausgelofcht, und felbft auf Bedurfniffen, Die gu fublbar maren, als bag fie batten entbebrt werben

Die Priefter waren bie Eigenthumer aller wiff fenschaftlichen Kenntniffe; fie waren alfo ber am Dp 4 meiften

nisse aus Jerthümern u haben, kein vernünstige haupten, daß die ganze ges unmöglich ist, daß die ein Irrthum sen; am ihier nach dem tocalen siem angepaßt ist. Man niß des Orients, um das Lichte zu erblicken.

Allenthalben ift bort aller wissenschaftlichen Eu auch in Regopten. Die sind auch religiöse System Rechtspstege erhalten durch Sternkunde, und zugleich haupt, stehn mit ihr in ge

Politifcher Buffand bes alten Megnptens. 601

Staats, ober des Privatstandes; mußten alfe nicht biejenigen, die diese Kenntuisse besaaßen, und die baber auch nichts weniger als bloße speculative Gestehrte waren, — mußten sie nicht auf die einen und die andern einen Einfluß erhalten, der nicht leicht zu erschüttern war, und der sie unentbehrlich machte?

Die Religion beftand bier fo wie anderwarts in bem Cultus gemiffer Gottheiten, Die - mit Musnahme bes Dfiris und ber 3fis, - nur tocals gottheiten waren 3), und in ben Saupttempeln ber Stadte und Diffricte verebrt wurden. Ingwifchen zeigt fich boch auch wieder ben diefer Berfchiedens beit im Gingelnen eine Gleichformigfeit im Gangen, Die nicht ju verfennen ift. Waren es nicht gleiche Gottheiten, fo waren fie fich boch abnlich; mabre fceinlich nur Mobificationen berfelben Sauptgottheis ten; und Die Religion ber Megnpter bebielt ein ges wiffes allgemeines Geprage, bas ihr febr naturlich burch die allgemein verbreitete Prieftercafte eingebrückt werden mußte. Diefer Cufrus mar aber allenthals ben mit einer Denge von Ceremonien verbunden, Die nicht blos bie Driefter, fondern auch Die Ronige ju beobachten batten, und welche auf ben Danern ibrer

S) HEROD. IL. 42.

ibrer Tempel großentheils abgebildet find. Das burch wurden icon bie Ronige in eine große Mbr bangigfeit von ben Prieftern gefest, inbem fich ein ftrenges Ceremonial bilbete, burch welches ibre gange tebens : und Tagsordnung ihnen vorgefchries ben war, welches Diobor uns genauer beschrieben bat 4). Dur die Cobne der vornehmften Priefter Durften Diefem gufolge um Die Perfon Des Konigs fenn. Die Beit ber Staatsgefcafte, ber Opfer, Die Ginrichtung ber Tafel und bes übrigen Privats Tebens, war genau feftgefest. Borguglich aber mar Die richterliche Gewalt bes Konigs burch fie befchrante; indem er nicht nach taune und teiben: fchaft, fondern nur nach bem Musfpruch ber Bes fege, ftrafen burfte. - Bas fann man in bies fem Mulen anbere erfennen, als bas frube Beffres

mach, additioned, feminated spaces 4) Diop. I. p. 81. 82. Frub am Morgen mußten querft bie Staategeicafte beforgt werden. Dann gieng ber Sh nig jum Opfer, und gum öffentlichen Bebet. Rach bicfem ward bas Lob bes Ronigs und feiner Eugenben verfunbet, aber nicht um ibm ju fdmeideln, fonbern um unter biefer Rorm ibn an feine Dflichten gu erinnern. In gleichet Abficht marb aus ben S. Budern bie Gefchichte fruberet großer Manner verlefen. Das übrige Privatteben bes Sinigs, in Rudficht auf Bergnugungen, anf Gpeife und Trant mar fo eingerichtet, daß ibm bie größte Daffigfeit vorgefdrieben mar. - Bielleicht werben bilblice Borftellungen auf ben Manern bes alten Thebens une über bief Alles eben fo gut genaner belehren, ale es auf ben Manern von Perfepolis der Fall ift.

Politischer Buffant bes alten Megnptens. 603

ben der Bolfer dem Despotismus einen Damm entgegen zu fegen? Wenn diefer Damm nicht ger rade von der Art war, wie ihn die gereifte Vers nunft verlangt, durfen wir jenen Zeiten daraus einen Vorwurf machen?

Dan bat bie Unterfuchungen über bie Megupe eifche Religion vielleicht burch nichts mehr verwiert und erschwert, als baburch bag man gwifchen Dries fterreligion und Bolfereligion feinen Unterfchied machte. Gleichwohl lehrt ichon bie Matur ber Dinge, befonders aber die Mrt und Beife wie bie Megnptifche Mation entftand und fich bilbete, bag, unbeschabet ber Rucfmurfung ber einen auf Die ans bere, ein folcher Unterfchied fatt finden mußte. Wenn biefe Dation, fo wie fie in ihren blubenden Beiten beftand, aus ber politifchen Bereinigung von robern und gebilbetern Stammen ermachfen mar, mußten jene robern Stamme nicht ihren urfprunge lichen Aberglauben, ibre Gottheiten, ibre Deinuns gen und Gebrauche haben, welche burch jene por litifche Bereinigung zwar mobl modificirt, aber Doch nicht vertilgt werben fonnten? 3ch werbe uns ten auf Diefen Gegenfrand guruckfommen; bier fen es mir erlaubt, ben ber Priefterreligion, b. i. bem Inbegriff ihrer gelehrten Kenntniffe, auf welche burch Die unmittelbare Begiebung Die fie auf bas the totaline inquest within a milestric practis

stemmente u. s. w. abgebildet findet ?). Die Eles ganz ber Formen ift bier der griechischen abnlich. Eine große Geschicklichkeit in der Ausführung, und ein beträchtlicher Grad des turus, zeigt sich in mans chen; man erkenne selbst dentlich, versichert Des non 1), an den Sigen und hölzernen Geräthschaft ten Indische Holzarten. Wie große Ursache hat man nicht auch, vorsichtig ben der Beurtheilung der Wirkungen eines Instituts zu senn, das wir nur so unvollkommen kennen!

Die wichtigste Folge jener Organisation ber bargerlichen Gefellschaft, war aber unstreitig die Bes schränkung ber königlichen Gewale durch die Priesstercafte. Das Verhältniß zwischen benden, ber Untheil den die Priestercaste an der Regierung hatte, die Art und Weise wie sie diesen ausübte, bilben die Grundlage der Aegyptischen Verfassung, und bedürfen vor allen einer weitern Ausführung.

Es ift flar daß die Konige in Megnpten ber Regel nach nicht aus der Prieftercafte waren 2), fo wenig als die Indischen Rajabs aus ber Cafte

Der

<sup>9)</sup> Man febe Denon Tab. 135. und mehrere Abbilbungen in ber großen Defeription d'Egypte.

<sup>1)</sup> DENON II. 276.

<sup>2)</sup> Der Priefter bes Phiba, Cethos, det fic bes Ehrone bemachtigte, ward als Ufurpator betrachtet.

was es für einen Character haben würde a). Alle diffentlichen Geschäfte also nicht nur, sondern auch alle wichtigen Privatunternehmungen wurden nicht, ohne die Gestirne befragt zu haben, begonnen. Welchen unermeßlichen Einstuß mußte unter solchen Umständen eine Caste erhalten, die schon blos das durch die Leitung der Geschäfte sich sichern konnte? Ob dieser Glaube an Aftrologie in den eigenen Augen derer, welche die Orakel ertheilten, bloßer Aberglaube war, oder nicht, ist hier gleichgültig; der politische Zweck, Beschränkung der königlichen Gewalt und Abhängigkeit des Bolks, wurde immer dadurch erreicht.

Wiel nühlicher war unstreitig die Anwendung, die von der Aftronomie für die feste Bestimmung der Jahrszeiten, und die davon abhängenden Einsrichtungen des Ackerbaues, gemacht wurde. Aus dem ganzen Aegyptischen Alterthum geht kein ans deres Resultat so klar hervor, als daß man hier es schon sehr früh eingesehen, daß Ackerbau das Fundament aller politischen Cultur sen, und daß die herrschende Caste die Beforderung desselben daber zu dem Hauptgrundsaße ihrer Politis gemacht habe; den man deshalb auch fast in jeder ihrer Einrichtungen, in jedem Theile ihrer Neligion und Mothos

<sup>6)</sup> Hanon. II. 82. Diop. I. p. 91. 92.



Staaten entstehn und halb beffelben nur giten? Die ersten Stiff mußten es also bald n hafte herrschaft nur werden konnte. Dabe versucht, das Religion konnte, Liebe jum Lant lich dem Character ber

Es giebt bennahe Aegopter, die nicht irger fen Gegenstand hatte. der Ril, die, wie so vie der Ratur, unter der Sombole Gegenstände be Politischer Buffand bes alten Megyptens. 607

barfeit wiederbringe; Bfis bas Bild ber fruchtbas ren Erbe; und wie leicht ließe fich nicht noch eine Reihe andrer Symbole hier herzählen, beren erwas entferntere Deutung und Enthullung aber jest außers balb unferm Gesichtsfreife liegt.

Dicht weniger beutlich zeigt fic biefer Plan in ben berrichenben politifchen Boltsibeen. Bie rief ward ber Mation Die Berachtung gegen bas Sirs tenleben eingeprägt, Die ichon in Jacobs Beitalter in ihrer gangen Starte fich zeigt 7), und noch in Berodots Beiten, wenigstens in Beziehung auf Die Schweinehirten, in gleicher Starte fortbauerte 8)! Gie murben fur unrein gehalten, teine Bermifchung mit ihnen burch Seprathen fand fatt; fie maren gezwungen eigne abgesonderte Stamme ju bleiben, und murben bennabe in gleichem Daage verachtet, wie gegenwartig bie niedern Caften in Sindoftan. Gine febr naturliche, und gemiffermaagen nothe wendige Politit, wenn Die Schopfer ber Megnptis fchen Staaten ihren eignen Grundfagen getreu bleis ben wollten.

Much in ber Geschichte ber Megnpter find die Spuren biefer Bemubung nicht felten. Man erins

and the property of

<sup>7)</sup> Genel. 46., 34. of. 45., 30.

<sup>8)</sup> HEROD, II. 47.

nere fich nur an bie Begebenheiten ber Afracliten in Megnpten. Gie maren burch befonbre Bergunfliguns gen, und nicht ohne Schwierigfeiten, mit ber Erlaub: niß nach Megopten gefommen, borten als Domar Difche Sirten leben gu durfen. Aber nach einem Der nachften Regierungswechfel wollte man ihnen ichon biefe Erlaubniß entziehen, und fie zwingen Grabte ju bauen; worauf Die Abneigung gegen biefe verans berre Lebensart fie jum Entschluffe ber Musmanderung brachte.

Die Beforberung bes Mcferbaues alfo, und bie Gewohnung ber Domaben an fefte Wohnfige, mar bas naturliche Biel, bas bie Stifter ber Megnptifchen Staaten fich vorgefest batten. Gie genoffen baben ben großen Bortheil, bag die Datur ihnen biet mehr wie in irgend einem Theile ber Belt vorge: arbeitet batte. Der Uebergang vom Romabenleben jum Mcerbau, wie fchwer er auch fonft ju er flaren fenn mag, - war menigftens nitgenbs leich ter als in Megnpten, mo bie Relbarbeit meift gar feine Dube erforberte, und man faft nur ben Gage men auszustreuen brauchte, um ju ernbten 9).

o) Ueber bie Ginrichtungen bes Uderbaues in Megopten baben wir burd bie Frangofifde Erpedition bie wichtigften Auffcluffe befommen. Man vergleiche befonbere bie Mb=

## Politischer Buftand bes alten Megnptens. 609

In einem Lande aber, mo bie Fruchtbarfeit bon ben periodifchen Ergiegungen eines Stromes abbing, wo es barauf anfam, bie Epoche von bies fen genau ju miffen, um fie voraus berechuen ju tonnen, wo überhaupt die Geschafte bes Mcferbaus weit mehr an gewiffe Beitbeffimmungen gebunden waren, mußte bie richtige Bestimmung bes Jahre und feiner Theile; Die Entwerfung eines richtigen Calenders, von ber größten Wichtigfeit fenn. Es war bas Kundament des Landbaues, und mit ibm augleich ber politifchen Euleur, und ber Berrichaft ber Prieftercafte. Der ausgezeichnete Gleiß, ben fie barauf verwandt bat, ibre Bemubungen bas Sonnenjahr geborig ju bestimmen, alle Die Beobache tungen und Untersuchungen Die bavon eine Rolge waren, ja felbft die Unlage mehrerer ber größten und toftspieligften Bebaude, Die, wie es febr mabre fcheinlich ift, nichts anders als bilbliche Darftele lungen gemiffer aftronomifcher Enelen, und zugleich Mittel

banblung von Ginand in ben Memoires fur l'Egypte III. p. 13 etc. Die alte Urt, bas Getreibe in ben einge: weichten Boben gu ftreuen, und durch Bich eintreten gu laffen, berricht noch in ber Proving Cionth. p. 37. Much in bem alten Megopten aber mar gang guverlaffig ber Bu: fand und die Urt bes Aderbanes fich nicht allenthalben gleich. Gindet man boch in ihren Malereven auch bas Pflugen fo wie die andern tanftliden Befdafte bes Mder-Baus beutlich abgebildet! Dunon Pl. 155.

Dittel fenn follten, Die Rennenif berfelben ju ers balten 1), werden uns nicht befremben fennen. Gie funpften baber auch ibre Uftronomie unmittelbar an Die phofische Gefchichte ihres Landes; und brauch: ten alfo auch febr naturlich Die Damen eben ber Gottheiten, Die urfprunglich Theile und Rrafte ber Darur anzeigten, ale Sombole aftrenomifcher Beite abtheilungen. Reuere Schriftfieller, auf welche ich bier verweifen muß 2), baben mit großem Scharfe finn biefen Gegenftand weiter entwickelt, und ger geigt, bag und wie bie Ramen ber Megyptifchen Gottbeiten gur Bezeichnung ber Jahre, Monathe, Wochen u. f. w. gebraucht fenn. Dan bat baraus alebann die Rolgerung gieben wollen, bag bie gange Megnptifche Gotterlebre nichts weiter als ber Mes apprifche Calender gemefen fen. Allein fo unleuge bar es auch immer ift, bag eine folche Unwendung WPGHO - 615 #

<sup>1)</sup> Bie nahmentlich ber Labprinth und bas Demnonfum. Der golbene Rreis bes Dipmandias Diop. 1. p. 50. nat offenbar nichts anders als ein Calender, ber bas Connen jabr von 365 Tagen barfiellte.

<sup>2)</sup> Man pergleiche por allen S. Dornebben Prolegomene, su einer nenen Ebeorie nad welder Gegoptie foe Runft und Mothologie befriebigend ertlart werden tann; in feiner nenen Ertfarung ber griedifden Dothologie 6. 70 st. - 3d glante mich in bem Text bentlich genug barüber ertlart ju baben. wie ich biefe Mbbandlung fur eine ber icarffinnigiten und lebrreichften über bas Meguptifche Altertham balten, aber bem Berfaffer boch nur bebingt beppflichten fann.

ber Megnptifchen Getternamen fatt gefunden habe, und bag bas Megnptifche Gotterfoftem jur Bezeiche nung bes Calenbers gebraucht fen, fo menig folgt baraus, bag es nur baju gebraucht fen. Geit: bem wir burch Senne gelernt baben tiefer in bas Wefen der Mythologie einzudringen, muß jebe Er: flarung berfelben, Die fie auf Ginen Wegenstand befchranten will, gwar nicht burchweg falfch, aber immer einseitig; erfcheinen. Umfaßt nicht bie Dins thologie eines Bolts die gange Maffe von Kennt niffen, Die es in feiner Rindbeit batte, aber aus Urmuth der Sprache und Schrift nur in Bilbers fprache und vielleicht in Bilberfcbrift, vielleicht auch nicht einmal darin , vorrragen fonnte? 3ft es ges bentbar, bag biefe Daffe von Renneniffen fich nur auf Aftronomie befchrantt batte? ift Diefes befone bers ben ber Megnptifchen Priefercafte gebenfbar, von der wir gewiß wiffen, daß fie auch andre Wiffenschaften trieb? Satten Diefe nicht auch ibre Softeme; bedurften fie nicht auch einer eignen Ters minologie? und fonnten bie Damen berfelben Gotts beiten, bie in ber Mftronomie jur Bezeichnung aftros nomifcher Gegenftande gebraucht murben , nicht auch in andern Wiffenschaften ju abnlichen 3weden Dies nen? Wenn wir alfo auch jugeben, bag in bem aftronomifden Guftem ber Megupter Ofiris bas Jahr, Mendes die Woche, Theut Den erften Dos Qq 2 nath

nath bezeichnen, folgt benn baraus, baß fie außer biefem Spftem, in einem andern Zusammenhange, nicht auch etwas ganz anders bezeichnen konnten? Und läßt sich dieses nicht ben einzelnen derselben uns widersprechlich zeigen? Kann man es bezweifeln, daß eben dieser Theut in einem andern Sinne das Symbol des menschlichen Verstandes als Erfinders der Schrift, daß eben dieser Mendes das Syms bol des Westalls, und eben dieser Oficis das Syms bol des Ackerbaues und der Cultur sen?

Daß in Aegypten die Geometrie eine Tochs
ter bes Ackerbaus war, weil die Ueberschwemmun:
gen des Nils ofters neue Ausmessungen der Fels
ber nothwendig machten, ist eine, schon von Heros
bot gemachte 3), und seitdem oft wiederholte, Bes
merkung. Auch dieses Studium also hing ganz an
bem tocalen; und mußte, wenn es auf der einen
Seite ben der Priestern der Grund zu der Erweis
terung ihrer mathemarischen Kenntnisse ward, sie
auch auf den andern zu unentbehrlichen Schiederichs
tern über die Streitigkeiten machen, welche über
den Besis der tanderenen nothwendig sehr häusig
entstehen mußten.

Die Argenenfunde ber Aegypter, Die gleich: falls Eigenthum ber Priefter war, ftand mit ihrer Aftros

<sup>3)</sup> HEROD, II. 109.

Mftrologie in Berbindung, weil die Gintheilung bes Rorpers ben ihnen eine Beziehung auf die Mftros nomifchen Botter batte, und jedem berfelben ein beftimmter Theil gewidmet war. Daber tam ben ihnen auch mabricheinlich bie Ginrichtung, bag es Mergte fur gemiffe bestimmte Theile bes Rorpers gab, und fur bie Rrantbeiten, Die Diefen eigen mas ren 4). Heberhaupt aber beftand ihre Mrgnenfunft mehr in Diatetif, als in Seilfunde. Much bie niedern Claffen, befonders bas Landvolt, mußten eine gemiffe ihnen vorgefchriebne Lebensweife im Effen und Erinfen, und in bem Gebrauch von Reis nigungsmitteln, beobachten 1), von ber fich frenlich ohne Die genauefte Renntnig bes Localen, Die man fich in unfern Gegenben ichwerlich erwerben fann, nicht fagen lagt, wie viel ben berfelben auf bloge Bornrtheile ober auf wirtliche Erfahrung gegrundet war; Die aber boch im Gangen febr zweckmaßig gemefen fenn muß, weil nach Berobots Berficherung Die Megnpter nach ben libnern bas gefundefte als Ier Bolfer maren, Die er gefebn batte.

Daß bie Runde ber Gefege, und ber Bes fig aller ber Stellen bie bavon abhingen, Gigens

<sup>4)</sup> HEROD. II. 84.

<sup>5)</sup> HEROD. IL 77.

thum der Prieftercafte war, geht aus bem Dbigen fcon von fich felber bervor. WBo Religion unb Befeggebung unaufloslich verbunden find, mo bie legte burch Die erfte ibre Sanction erhalt, mo jene ibrer gangen Rorm nach ein Ceremonialgefet ift, - wie lagt es fich ba anders erwarten, als bag fie auch in ben Sanden ber Priefter fich bes findet; daß fie die Sandhaber ber Gerschtigfeit find, und die Gtuble ber Richter mit ihnen befeht werben? Die Berichmeljung ber richterlichen mit ber herrschergewalt in ber Perfon bes Ronigs mar eine ber frubften Quellen bes Defpotismus, Die ben einigem Dachbenfen unmöglich lange verborgen bleiben tonnte: wovon baber Berfuche eneweber ju ber ganglichen Trennung von benben, ober mes nigftens ber Befchrantung ber einen, Die Folge mar ren. Es fann nach Mllem mas wir von bem Her anptifchen Alterthum miffen, feinem 3meifel unter: worfen fenn , daß die Gefeggebung nach ihren Sanptzweigen in Megopten menigftens fo weit wie in irgend einem andern tande des Driente ausges bilbet gewesen fen. QBenn ber Dofaifchen Befegs gebung, Die boch noch vor bie blabenbe Deriobe ber Pharaonen fallt, Die Megnprifche (wie viel ober wie wenig auch bavon aufgenommen fenn mag) wenigstens - wie man nicht zweifeln fann - jum Dufter biente, fo giebt biefes allein fcon einen

#### Politischer Buffand bes alten Megnptens. 615

einen binreichenben Beweis bafur. Gingelne ibrer Konige, befonders Boccboris, werden ausbrudlich als große Gefeggeber gepriefen 4); und wenn auch bier vielleicht bas ; mas bas Bert mehrerer Johr: bunderte und vieler Weifen mar, mit Unrecht Gins gelnen bengelegt marb, fo mar es barum boch nicht weniger vorhanden. Go mie aber die Gefeggebung felber ausgebildet mar, fuchte man auch nicht wes niger bie außern Formen ber Rechtspflege ju vers vollfommen. Was uns Diodor 5) von ber Gins richtung bes bochften Tribunals von 30 Dannern fagt, Die aus ben bren Sauptftabten Megyptens, Theben, Memphis und Beliopolis, ju gleichen Theilen unter dem Borfit eines Oberrichters, ber burch bas Bild ber Wahrheit, bas an einer gols benen Rette um feinen Sale bieng, fich auszeiche nete 6), gemable murben, und die mit unerbittlichet Strenge nach ben Gefeben, welche in 8 Buchern enthalten waren, fprechen mußten, giebt bie Bes weife

<sup>4)</sup> Drop. I. p. 90. 36m werben befonbere bie Befehe bepgelegt, bie fich auf Randel und Bertehr bezogen.

<sup>5)</sup> Dron. I. p. 86.

<sup>6)</sup> Mahricheinlich mar bieß fogenannte Bild ber Wahrhelt ein Dratel. Man bentt babep fast unwilltübrlich an ben Bruftschmud bes hobenprieftere ben ben Juben, ber auch eine folche Bestimmung batte.

weife bavon. Dach ben baraus im Diobor erhalt tenen Proben, umfaßte Diefer Befehcober fomobl Die peinlichen als burgerlichen und Policen: Gefeße, und verrath einen, in Rudfficht auf burgerliches Leben und Berbaltniffe febr ausgebildeten, Buftanb. Die Gicherheit ber Perfonen und bes Gigenthums, (ber Glaubiger tonnte fich nur an bas Eigens thum, nicht an bie Derfon balten;) bie Beiligfeit bes Gibes, (welche gleichfam als Grundlage bes Staats betrachtet wird;) und ber Eben, (ben ben Prieftern berrichte Monogamie, nicht ben ben übrit gen Claffen bes Bolls;) Die Erlaubnif, und boch jugleich wieder Die Befdrantung, Des Buchers, (bas Capital burfte burch bie Binfen nur verbope pelt werben; ) und mehrere Gtrafgefege find bie Begenftande berfelben ; lund icon bas einzige Ber feß, vermoge beffen ber Mord eines Fregen und eines Sclaven mit gleicher Strafe belegt mar, giebt einen Beweis von Fortfdritten in ber fitter lichen Cultur, wie fie wenig Bolfer Des Alleers thums gemacht baben.

Die hiftorifche Gelehrfamteit ber Pries ftercafte endlich mar, wie ich glaube ichon zur Ges nuge gezeigt zu haben, an die öffentlichen Denkmabler getnupft, und muß darnach gewurdigt werden. Gie bing alfo von ber Runft ab; allein eben diefes führt

# Politischer Buffand bes alten Megnptens. 617

führt uns auf eine andere, auch fur das politis iche Alterthum von Megypten fehr wichtige, Frasge, ju deren Beantwortung wenigstens einige Ideen bier angegeben werben muffen: was war überhaupt bie Runft für diefe Nation?

Schon ber bloge Unblid ber Runftwerte jes ber Urt, Die fie uns binterlaffen bat, muß ju ber Bermuthung fubren, bag bie Runft fur fie etwas anders mar, als fur andere Bolfer. Bereits aus Diefem Unblick geht bas allgemeine Refultat bers bor, daß Diefelbe in weit engerer Begiebung mit bem practifchen geben fand; und bag, wenn fie auch oft ben Character von Große und Dajeftat annahm, boch Darftellung bee Schonen nicht ibr 3med mar ober werben fonnte. Dieg mußte une moglich ben einem Bolle bleiben, ben bem bie Runft von ihrem Urfprunge bis ju ihrer bochften Musbils bung bas Fundament ber Politif und ber Beleffes famteit blieb; ben bem fie baber gwar von bober Wichtigfeit, von fo bober Wichtigfeit mard, bag, waren wir im Stande ihre Gefchichte ju geben, mit ihr gemiffermagen Die Gefchichte ber bobern Cultur ber Marion gegeben fenn murbe, bie auf fie großtentheils gegrunder mar; aber eben begmes gen auch nicht biefelben Breche baben fonnte, wie ben andern Bolfern, ben benen fie ber vollfommens

295

ften Frenheit und Gelbftftandigfeit genoß, weil fie nur um ihrer felbft willen eriftirte 7).

Es gab nur zwen Sauptzweige ber Runft in Megopten, Architectur und Sculptur; allein benbe maren nicht nur Zweige Gines Stammes, fons bern auch fo eng mit einander verbunden, bag man faum von jeder einzeln fprechen fann, und zweifeln muß, ob jene um biefer ober biefe um jener willen ba mar? Die Gumme ber Megnptifchen Runftge: fchichte lagt fich in Die einfachen Gage gujammene brangen: "Die bilbenbe Sunft bing in Megopten "an ber Sieroglophe; Diefe ward bargeftellt burch "Die Geulptur; allein Die Geulptur bedurfte wieber "ber offentlichen Monumente, um einen fchicflichen "Plat fur ihre Darftellungen ju finden; und biefe " öffentlichen Monumente waren theile icon an "fich, theils durch fie, die Grundpfeiler, auf bes "nen zugleich bas Gebaube ber Religion und bes " Staats rubete."

Ich glaube, baß schon die obigen Untersuchum gen die Elemente ju dem Beweife enthalten, baß Die Baukunft in Aegypten schon an und fur fich,

<sup>7) 3</sup>ch fpreche bier nicht von ber Mufit; bie übrigens, wie man aus ben Abbilbungen ber muficalifden Inftrumente, befondere ber Sarfe, fiebt, (Dunon Pl. 255.) gewiß ben ben Megpptern nicht vernachläffigt ward.

### Politischer Buffand bes alten Megyptens. 619

und ohne Rucfficht auf Die Berte ber Geulptur, bie ihre Manern bebecften, von ihrem Unfange bis ju ihrer Wollendung in ber engften Berbindung mit bem Staat fand. Wenn bie alteften Staaten, Die in Megppten fich bilbeten, Priefterftaaten maten, Deren Mittelpunce ein Tempel ober Beiligthum mar; wenn fie Diefen Character nicht nur ben ihrem Wachsthum, fondern auch nach ber Bereinigung gn Ginem großen Reiche, troß aller vorgefallenen Revolutionen, bebielten, welche politifche Wichtigs feit mußten baburch nicht biefe Gebaube erhalten? 21n ihnen bing gemiffermaagen bas Dafenn bes Staats, weil Alles in bemfelben fich auf fie und auf ben Cultus bezog, bem fie gewidmet waren. Wenn fcon ber Jube Die Ideen von Fortbauer, Rall , und Wieberauffeben feines Staats an bie von ber Fortbauer, ber Berfierung, und ber Bieber: aufbauung feines Tempele fnupfte, wie viel mebr mußte bieg ben ben Megpptern gefcheben, wo Die Prieftercafte noch weit mehr wie ben ben Juben galt? Durfen wir uns alfo mundern, wenn auf Die Erbauung und Erhaltung biefer Monumente fo viel gewendet murde? Dan nehme bingu, daß Die gange Bautunft ber Dation fich auf ihre Uns lage und Bergroßerung gemiffermaagen concentriren mußte, ba bas Clima, befonbers in Dberagnpten, Die Beburfniffe in Rucfficht ber Privatwohnungen

fo leicht befriedigen ließ. Architectur, als fcbene Runft, fand ibre Unwendung in Megypten gemis nicht ben Diefen, Die ohne Zweifel viel ju leicht gebaut maren, ale baß fich von ihnen etwas batte erhalten tonnen; fonbern nur ben ben öffentlichen Bebauben, Die wir Tempel nennen. Denn wenn gleich Diefe Gebaube beilige ober geweihte Bebaube waren, fo jeigt boch ibre gange Ginrichtung, bag fie unmöglich bloge Tempel im eigentlichen Ginne fenn fonnten. Das eigentliche Beiligthum ift nur eine Urt von Capelle von maßigem Umfange 8); allein biefe Capelle ift von unermeglichen Unlagen verschiedener Urt, Gaulengangen, Sofen, Gaten u. f. w. umgeben; fo bag man oft zweifelhaft wird, ob man bas Gange einen Tempel ober eit nen Pallaft nennen foll? In einem tanbe aber, wo alle öffentlichen Inftitute auf Religion gegrant bet waren , fonnte wohl nichts naturlicher fenn, als alle offentlichen Gebande als Beiligtbas mer ju betrachten, und durch ben Gultus einer Gottbeit fie bagu wirflich ju machen. Die Ber fchichte bat uns über ihren Bebrauch feine genaue Dachrichten aufbewahrt; aber burfen mir es bezweis feln, bag in ihnen die Berfammlungen ber Dries fter und Staatsbeamten, Die Berichtsbofe, viels leicht felbft bie Wohnungen ber Ronige und ber

<sup>3)</sup> DERON IL p. 164.

Politischer Buffand bes alten Megnptens. 621

Großen waren ?)? Konnen wir es überhaupt ber zweifeln, daß das gange öffentliche Leben der Mes gypter an diefe Tempel geknupft war?

Sonft fannte man Diefe Dentmabler Megyptens faft blos aus trochnen Befdreibungen; feit ber Erfcheinung des großen frangofifchen Werts über Megpeten find fie uns gleichfam por Die Mugen ges radt. Ben großen Werten ber Architectur ift es porzugsmeife ber Sall, bag von ber Große ber Darftellung auch der Gindruck abbangt, ber erregt wird; bas Coloffalifche in ber Wirflichkeit mußte auch in ber Darftellung coloffalifch ericheinen. Wels che Ibeen erzeugen Diefe Abbildungen nicht von bem Reichthum, ben Sulfemitteln, ben Renntniffen und bem Gefchmack bes Bolls, bas diefe eben fo vollenderen als gewaltigen Denkmabler errichten fonnte! Bu welchen Schluffen über frubere Belte gefchichte, über ben Glang und bie Dacht ber alteften Staaten, und Die Berbaltniffe und Berbins bungen ber Bolfer fubren fie nicht! Dach ihnen wollte die Mation von ber Rachwelt beurtheilt fenn; und wie viele Rathfel, vielleicht unauffosliche Rathe fel, auch noch ubrig bleiben mogen, fo fonnen wir uns boch in ihr nicht leicht im Gangen mehr

<sup>9)</sup> Man bergleiche bie Rachrichten, Die Dunon II. p. 255. uber ben großen Tempel von Carnac giebt.

itren; es find der Zugange ju viele eröffnet, um in das Innere ihres Characters, ihrer Renntniffe, ihrer gangen Erifteng einzudringen.

Die Bankunst selbst ift nun von ihrer Mechanisschen sowohl als Mestherischen Seite von Kennern, nicht von Einem oder Wenigen, sondern von Vielen untersucht worden; und zwar von solchen, die durch ihre frühere Bildung eber gegen sie als für sie eine genommen waren. Sie hat nicht nur diese Probe im Allgemeinen bestanden, sondern sie erschien immer richtiger, und reicher, und vollendeter, je mehe die Untersuchung ins Einzelne ging.

Daß diefer Architectur eine Theorie jum Genm be liegen mußte, beren Borschriften unabanderlich befolgt wurden, liegt am Tage. Wie ware sonst Alles so überdacht, so zweckmäßig eingerichter! Det einmal zum Grunde gelegte Plan scheint ben jedem Tempel unabanderlich befolgt zu senn, denn jeder bildet ein geschlossenes Ganzes; wenn der Ban auch vielleicht Jahrhunderte danerte. So behielt also diese Architectur immer benfelben Character, und war in dem taufe von vielleicht mehr als Einem Jahrtausend doch weniger Beränderungen um terworfen, als die Griechische in Einem Jahrhum bert.

## Politischer Buffand bes alten Megyptens. 623

Der Plan und bie Ginrichtung biefer Beilige thumer, ericheint ben aller Berichiebenbeit ifrer Große, und einiger Debendinge, fich boch in ben Sauptfachen fo gleich, bag man leicht barin jene allgemeinen Borfchriften erfennt, an welche bie öffentliche Architectur in Megopten unauffoelich ges bunden mar. Der erfte Gingang mußte eine ges waltige, Chrfurcht gebietenbe, Daffe fenn; bas ber jene, ber Megnptischen Baufunft eigenen Oplos nen, ober abgeftumpfte Ppramiden, gwifchen benen bas große Thor war. Durch biefe trat man it ben Sof mit Gaulen umgeben, welche Zwifchen: fammern, bis ju ber Salfee ober zwen Drittheilen ibrer Sobe, batten. Diefer Gaulenhof war, fcbeint es, für die Berfammlungen bes Bolts beftimmt, um ben beiligen Ceremonien und Proceffionen aus einer gemiffen Gerne gufeben ju tonnen. Alles mar Darnach eingerichtet und berechnet, bag bieg mit Bequemlichfeit gefchab. Muf biefen Sof folgte ber große Porticus, von dren ober vier Reiben gewaltis ger Caulen getragen; auf den oft noch ein gwens ter Porticus folgte. Mus Diefent trat man in Gale, beren zwen ober bren binter einander maren, und von benen Giner bas eigentliche Beiligthum enthielt. Diefes bestand aus einer Difche von Granit, ober Porphor, aus Ginem Stud ; welche bas beilige Thier, ober auch Die Bildfaule ber Gottheit enthielt, Die hier verehrt ward. Die Gale waren von Cerridor ren zu benden Seiten und hinten umgeben, welche zu Zimmern und Kammern führten; die Wohnungen, oder doch der Aufenthalt, der Priester. Um das Ganze lief noch wieder eine Einfassung; und so war durch viele Manern der Eingang in das heiligthum den Profanen unmöglich gemacht. Da Alles Stein war, ohne Cement, Alles darauf ber rechnet sich durch seine eignen Massen zu halten, so hat auch die Zeit diesen Monumente wenig anhaben können Was noch steht, steht meist fest und um verrückt; nur Menschen und Feuer haben hin und wieder gewüthet; von Erdbeben hort man dort Nichts.

Bon den einzelnen Theilen diefer Architectur find jene großen Eingange, und die ungeheuern Dafifen die fie bilden halfen, das Erfte das auffalt. Sie find nicht nur von außen, fondern auch von im nen untersucht; es scheint nicht zu verkennen, bas fie nicht blos zur Pracht, sondern auch zum Ber brauch dienten; und die Bermuthung daß ihre Terzaffen zu Ustronomischen und Ustrologischen Bahrnehemungen gebraucht senn mogen, ist febr wahrscheinlich.

Bor Allen aber find es die Gaulen und ihre Capitale, welche Erftaunen erregen. Ben ihnen ift

es, mo ber große Reichthum ber Megyptifchen Archis tectur ben aller Ginfachbeit fich auf Die bewundernss murbiafte Beife geigt. Die Bergierungen ber Capitale find offenbar von menigen einheimischen Pflangen, bem lotus, ber Dalme, und einigen andern entlehnt. Wer mochte glauben, bag baben bie Phantafie ein binreichendes Reld ju einer fo erstaunlichen Mannige faltigfeit gefunden babe? Die Megnptifchen Gaus Ien find darin ben Griechischen ungleich, bag bas Capital jeder Gaule auch feine eigenen Bergierung gen bat; jedoch mit Beobachtung ber Dimenfionen im Gangen; Damit ber Total: Ginbruck nicht gerfiort werbe. Much über Die Gefchichte und bas Alter Dies fer Architectur fubren jene Monumente ju großen Mufichluffen. Die wenigen Blicke, Die ein Denon auf fie marf, reichten ichen bin ihm in ben Tempeln von Theben, von Phile und andern, bas Fortfchreis ten und Die Stuffenfolge ber Baufunft mabrnehmen gu faffen 1). Wenn einige ber Tempel gu Theben . noch bie Rindbeit ber Runft verrietben, fo zeigten Die ju Grofapollinopolis und Tentprus Die bochfte Bollenbung, Die fie in Megnpten erhalten bat. Es mochten Jahrhunderte baju geboren, bie fie ju biefer Reife gelangte; und felbft Die wenigen Bruchftucke, bie fich aus ber Megyptischen Geschichte erhalten baben,

<sup>1)</sup> Denon II. p. 01. 107. und befonders 161, u. f. Beeren's 3been Th. II.

haben, bestätigen die Bemerkung, daß die Unlage eines einzigen jener gewaltigen Gebäude nicht das Werk Eines, sondern vieler Menschenalter war. Wie viele Könige bauten nicht nach Herodot an dem Tempel des Phiha zu Memphis die er seine Vollens dung erhielt? Uber zu welchen Betrachtungen werden wir nicht über das Alter dieser Kunft geführt durch die Entdeckung daß einige dieser uralten Denkmähler wiederum aus Materialien eben so alter Denkmabler zum Theil gebaut sind, bie zu Elephantine wie zu Edfu und anderwärts gemacht ward 2)? Wellsche lange Reihe von Jahrhunderten muß verstoffen senn, während deren Oberägnpten der Mittelpunct der cultivirten Welt gewesen senn muß!

Aber in einer fast unzertrennlichen Berbindung mit der Bankunft-ftand in Aegypten ihre Schwer fter die Sculptur. Wenn jene allein für sich eine ftumme Runft blieb, so war es diese, die ihr eine Sprache lieh! Der bloße Anblick der Aegyptischen Monumente jeder Art, lehrt es unwidersprechlich, daß die Hauptanwendung der Sculptur jur Darz stellung der Hieroglophe und der Gegenstände, auf die sie sich bezog, gemacht wurde. Wenn aber, wie es unlengbar ift, die Hieroglophe soredauernd die Stage der Sculptur, und mit ihr aller bildenden Kunft in Aegypten war, so erklärt sich daraus schon

<sup>2)</sup> Description d'Egypte Chap. I. p. 59.

Politischer Buffand bes alten Megnptens. 627 meines Erachtens großtentheils ber Bang, ben bie Runft in Diefem Lande nabm.

Die Bieroglophe entlebute ibre Charactere von ben Gegenftanden ber Matur und ber Runft, mels che fie abbilbere. Ben biefen Ubbilbungen fam es nur auf Deutlichfeit an; man mußte Die Begens ftanbe ertennen fonnen. Richtigfeit und Beftimmts beit ber Umriffe, und mechanifche Runftfertigfeit in ber Musfubrung, reichten bagu bin; und barauf befchrankt fich baber auch die bildende Runft ber Megnpter; felbft ba, wo ibre Borftellungen feine Bieroglopben maren. Sandlung ftellte fie nur fels ten, und, wie es fcheint, immer febr unvollfome men bar, Musbruck ber Leibenfchaft lag ganglich außer ihrer Sphare. Wenn Darftellung ber Rube überhaupt weit mehr als die ber Bewegung bas Biel ber Sculptur fenn foll, fo blieb fie baber ben ben Megnptern ihrem Character getreu; aber, indem fie fich jugleich fo wenig um ben Musbruck ber Schonbeit betummerte, ungeachtet ber boben Bols lendung in Rudficht auf bas Dechanische bes Berte, boch beshalb auf einer niedern Stuffe ber Bollfommenheit.

Die unermegliche Denge ber Geulpeuren , mit benen bie Banbe und Dauern bebede find, ift es, Die juerft bas Erftaunen bes Brobachters erregt. monio Tr

Dach Allem was der vereinte Gleiß ber frangofifchen Runftler Davon in Mbbildungen geliefert bat, baben wir boch nicht mehr als Proben bavon. Es ger borte ju ber Wollendung eines Megnptifchen Tempels, bag feine Wande, feine Gaulen, wie die Platfonds, gang mit Sculpturen bebedt maren; nur blos bie Leiften der Cornichen ausgenommen, Die ftete bas von fren blieben. Ihre Ifnordnung war jedoch folden Regeln unterworfen, bag ber Total: Einbruck bes Gebaudes durchaus nicht burch fie geftort warb. Die großen Formen ber Architectur burften burch fie nicht unterbrochen werben. Dach ben Linien, welche biefe bestimmten, mußte fich die Grofe und Unordnung ber Reliefe richten; und auf biefe Weife erfcheint, wenn gleich Mlles mit Sculpturen bebedt ift, boch Richts überladen. Aber wenn burch die genquere Untersuchung ber Steinart, mos burch bie große Leichtigfeit ber Bearbeitung mir bem Deifel fich zeigte, jener Reichthum einigermaßen erflart ift; - welche Menge von Runftlern muß bennoch nicht bas alte Megypten gehabt baben, um folche Arbeiten ju Stande ju bringen!

tteber bie Gegenstande biefer Sculpturen ift jegt in fo fern ein helleres Licht verbreitet, bag wir fie im Allgemeinen beurtheilen tonnen, wenn wir auch in ber Ertlarung ber Einzelnen noch wenig

## Politischer Buffand bes alten Megnptens. 629

weiter geruckt find. Die eigentlichen Bieroglophen machen nur ben geringern Theil berfelben aus; Die Sauptfache find die großen Reliefs, ober Tableaus, welche religiofe Gegenftande, Die Gottheiten und Die ihnen bewiesene Berehrung barftellen. Diefe beftebt größtentheils in ihnen Dargeborenen Befchen: fen von mancherlen Urt; juweilen auch eigentlichen Opfern, woben felbft Menfchenopfer faum ju vers fennen find. Da bier fo oft abnliche, ober felbft gleiche Borftellungen wiederfebren, fo fcheint Die bilbende Runft auch bier ibre febr bestimmten Bor: fchriften gehabt ju baben. Mußer Diefen, Darftels lungen von Proceffionen, unter benen Die, bereits oben erflarte, mit bem beiligen Schiff am baufige ften, aber mit vielen Abmechfelungen, erfcheint. Dag jedoch die Sculptur fich feinesmeges blos auf biefe religiofen Gegenftanbe befchrantte; baß fie, wenigstens auf ben Tempelmanden von Theben, auch biftorifche Begenftanbe barftellte; ift gleichfalls bes reits oben bemerft. Deben und über jenen religiofen Borftellungen fieben Inschriften, fammtlich in Sies roginphen verfaße, die fich offenbar auf fie bes gieben; neben ben biftorifchen Reliefs jeboch find bisher bergleichen nicht bemerft worben 2).

Uber

<sup>2)</sup> Auber ben Radrichten, welche burch bie frangoffichen Gelehrten und Runfiler befannt gemacht find, verbient ber Rt 3 Bericht

Aber mas ben Unblick Diefer Sculpturen, mas ben Unblick ber Tempel aberhaupt, auf bas toum berbarfte beleben mußte, mar, bag alle biefe Geulps

Bericht bes Brittifden Capitains Burr, Indifden Divifion fich befand, welche nach Megopten gefoidt murbe, in ber Bibl, Britannique, T.58. Litterature, p. 208 - 221 Aufmertfamfeit. Smar betrifft er nur ben Tempel gu Denberah; aber wie wichtig ift es nicht, über benfelben Begenftanb, ber von ben Trangofen fo eben et. foricht mar, auch einen Brittifden Beobachter fprechen zu beren, um fich von ben Mugaben und Beobachtungen ber erften gu überzeugen; und noch mehr eines Britten, ber aus Indien fam. Er erfannte in der Betfeibung der Siguren leicht bas Cofinme wieber, bas noch jest in Indien berrict. "Dft, fagt er, batte ich vermuthet, und nie beftartte fic Diefe Bermuthung mehr, als ben bem Aublid biefes Tempels, und ber Bilbmerte womit er bebedt ift, bag einft amifden ben Rationen bes Drients eine großere Mebnlidteit ber Tracten, und alfo and engere freundidaftliche Berbaltniffe muffen fatt gefunden baben, als fie noch berfelbe Enttud vereinte." "Die Inder Die uns begleiteten , (beift es weiter,) betrachteten diefe Ruinen mit einer Bemunbernes bie mit Chrfurcht gemifcht mar. Dief mar bie Birfung ber Mebnlichfeit mehrerer Siguren, Die fie bier faben, mit ibren Gottheiten; und noch mehr die Deinung, baf birfer Tempel bad Wert einer Raffchab fep, ber bie Erbe befuct babe." Bu der Beftatigung ber oben 6. 425. von Moares gegebenen Radgricht aber bie Baffer answerfenden Statuen von Lowen ju Urum, bemerfe ich noch bag Bure baffeibe ju Denberab wieber fand ; nemlich figende Lowen, beren Rachen gu Bafferrinnen Dienten. Es ift bief alfo alt : Megoptifder Gefdmad; und beftiftigt bas oben über die Alterthumer von Aram Befagte; mefern bieg noch einer Beftatigung bedarf.

## Politischer Buffand bes alten Megnptens. 631

turen jugleich Dahlerenen waren. Gie waren mahrscheinlich fammtlich bemable; an ber Ilugen: feite, wie im Innern. Mon bediente fich baju nicht mehr als vier, ober, bas Weife mitgerechner, funf Farben; außer biefem nehmlich Gelb, Roth, Blau und Gran; ohne fie ju mifchen. Die Une wendung tiefer Farben ben ben einzelnen Begens fanben, batte ibre feften Regeln. Diefelben Gotts beiten werden auch mit benfelben garben bargeftellt, wie j. B. Ammon fters blan. Welchen Gindrud Diefes Farbenfpiel ber Ornamente in Diefen gewals tigen Gebanden machen mußte, ift fchwer fich gu benten; Die Mugenzeugen verfichern, bag bas, mas fe bavon faben, in volliger Sarmonie mit bem Character bes Gangen war.3). Dag aber Diefer Gebrauch ber Farben auch barauf berechnet fenn mochte, auf ben großen Saufen ju mirten, begreift fich leicht. Mugerbem bediente man fich ber Maleren noch ju ber Bergierung ber Wande in ben Relfengrabern. Ihre Borftellungen maren moglichft treue Copien ber Gegenftanbe und Ges fchafte bes gemeinen Lebens, aber auch fchwerlich mehr. Gine abnliche Bestimmtheit und Corrects beit ber Umriffe fcheint auch ihnen eigen gu fenn; was fie aber am meiften auszeichnet, ift bie Frifche beit

<sup>3)</sup> Description d'Egypte Chap. V. p. 18.

heit und Dauerhaftigleit ber Farben, in beren Ber reitung die Megnpter es mahricheinlich allen übris gen Bolfern zuvor thaten, aber auch bafur gar teinen Begriff von Farbenmischung hatten.

Wenn unter biefen Umftanben bie Unwendung ber Maleren nothwendig außerft befchrantt blieb, fo murde baber die ber Sculptur um fo viel mehr ausgedebnt. Da burch fie vorzugeweife Die Bieros gipphen bargeftellt wurden, fo vertrat fie gemiffets maagen die Stelle ber Schreibefunft; wenigftens ben allen benjenigen Gachen, Die fur Die Dachwelt niedergefchrieben werden follten; und indem biefes auf den öffentlichen Monumenten gefchab, fo traten auf biefe Beife Architectur und Sculptur in Die enge fte Berbindung; fo bag man zweifeln fann, welche von benden um der andern willen ba fen? Es gab fcwerlich in bem alten Megnpten irgend einen Teme pel, beffen Wande nicht mit Infcbriften und Re liefs bebeckt gemefen maren; und wenn man auch nicht geradezu behaupten will, bag bie Bebanbe biefer Inschriften megen aufgeführt murben, fo mar es boch gewiß einer ber Sauptzwecke. Bie wenig wir auch im Ctanbe find, biefe Infdriften und Borftellungen ju erflaren, fo erhellt boch beutlich, baß fie jum Theil aftronomifche, jum Theil biftor rifche, jum Theil eigentlich religiofe, vielleicht auch Politischer Buftand bes alten Megnptens. 633

moralifche, Beziehungen haben. Indem auf Diefe Beife Architectur und Sculptur ben ben Megnptern Sand in Sand giengen, erhielten baburch ibre of: fentlichen Dentmabler und Gebaude neue wichtige Bestimmungen, wie fie fie in bem Daage ben beis nem andern Botte gehabt haben. "Ein Megnpti: "fcher Tempel," fagt ein neuer Reifender 4), "ift "gleichfam ein aufgeschlagenes Buch, mo bie Wife "fenschaft enthallt, mo bie Moral gelehrt, wo die "nuglichen Runfte gezeigt find. Alles fpricht, Alles "ift belebt; und Mles in bemfelbigen Beift. Die "Dfoften der Thuren, Die geheimften Wintel, ges "ben noch eine Lebre, eine Borfchrift; und das "Mues in einer bewundernsmurdigen Sarmonie!" Go murden alfo biefe majeftatifchen Bebaube gleiche fam bie lebendigen Urchive ber miffenschaftlichen Renntniffe ber Mation; burfen wir uns nach biefem Mlem noch über die Wichtigfeit munbern, Die fie in ihren Mugen batten?

Die Kunft überhaupt, nur vielleicht mit Muss schluß bes blos mechanischen Theile, gehörte in Megnpten ohne Zweifel in den Kreis der Priesters gelehrsamkeit. Wie viele mechanische und mathes matische Kenntniffe erforderte nicht die Architectur, welche

<sup>4)</sup> DENON II. p. 16.

welche nur ber Prieftercafte eigen fenn fonnten? und ichwerlich konnte es auch mit ber Sculptur anders fenn, da durch diefe ihre Kenntniffe aufber wahrt wurden.

Bon biefem gangen Rreife ber Prieftergelehr famfeit aber, ober ber Priefterreligion, Die ich nach ibren Sauptbeftandtheilen glanbe angegeben ju bar ben, muß man nothwendig bie Bolfsreligion um terfcheiden. Es ift zwar auf feine Beife gu leuge nen, bag ein Band swiften Bolfereligion und Priefterreligion vorhanden war, nemlich die Berefe rung berfelbigen Gottbeiten; aber es ift boch eben fo flar, bag wenn fie auch in gewiffen Duncten überein famen, fie barum boch nicht burchaus bies felbigen fenn tonnten. Prieftergelehrfamfeit fannte nicht, und follte auch nicht, Gache bes Bolls wer: ben; fie geborte ja ausschließend ber bobern Cafte. Bolfereligion beftant in Megnpten, fo wie anderes wo, in bem Cultus von Gottheiten; in den damit verbundenen Bolfefesten und in gemiffen religiofen Meinungen, welche jum Theil auf bas practifche Leben einen wichtigen Ginfing batten.

Wenn alfo auch Dieselbigen Gottheiten, well de ben Gegenstand ber Priefterreligion ausmachten, von dem Bolte verehrt wurden, so barf man bech burchaus nicht baran benten, bag ihre Das

men in bem Bolfeglauben baffelbe bezeichnet Batten, mas fie in bem miffenschafelichen Softem ber Pries fter bezeichneten. Gewiß blieb die Bolfeibee von Gettern ben bem großen Saufen ber Megopter eben fo rob, ale ben andern Bolfern, und vielleicht noch rober, wie ber Thierdienft biefes mabricheinlich macht; eine Ericheinung, welche ben Forschern bes Meanprifden Alterthums fast am meiften ju ichafs fen gemacht bat. Ben ben Megoptern maren neme lich nicht nur vielerlen Thierarten beilig, Die man unter Lebensftrafe nicht tobten burfte, fondern es murs ben auch einzelne Individuen berfelben in Tempeln aufbewahrt, in benen man fie mit ber großten Gorge falt unterhielt, ihnen Opfer brachte, und fie als Gotte beiten verebrte; ja felbft nach ihrem Tobe wurden fie einbalfamirt, und in beiligen Begrabniffen bens gelegt 1). Go allgemein indeffen Diefer Thierdienft in Megppten mar, fo verfchieden mar er wiederum in verfchiedenen Diftricten. Es gab nur wenige Thierarten, welche alle Megypter verehrten. fibrigen waren bier beilig, bort unbeilig; man Durfte fie in bem einen Momus tobten und effen, bagegen man in dem andern felber getobtet murbe, wenn man fie verlegte 6).

Made

<sup>5)</sup> Man febe bie Abhandlung von Meinere über den Uegoptischen Chierdienft, in feinen vermifchten Schriften B. I. S. 204-224.

<sup>6)</sup> HEROD. II. 65. etc.

Rach allem was wir von Menschengeschichte wiffen, fallt ber Urfprung bes Thierdienftes in bie erften und robeften Derioden ber Bolfer. Er flog obne Zweifel aus eben ber Quelle, aus ber bie Berehrung andrer naturlicher Gegenftande fiog; aber ich balte es fur febr fchwer, wo nicht fur unmog: lich, feinen Urfprung weiter gu erflaren; und Die Ungulanglichfeit aller altern und neuern Sopporbes fen, Die bald von Geltenheiten, bald von Dugen ober Schablichfeit ber Thiere bergenommen wur: ben, fcheint Diefes binreichend gu beweifen. mußte felbft Wilder werben, um bas Berbaltnig beurtheilen ju fonnen, in bem ber Wilbe fich mit bem Thiere fublt. Erft bann murbe es uns moglich fenn, ben Bang feiner Empfindungen ju bezeichnen, ber ibn ju einer bobern Berehrung ber Thiere brachte. Die vorber angeführten Urfachen angeben, heißt meines Erachtens fcon bem Wilden ein Dais fonnement benlegen, beffen er nicht fabig ift. Gin bloges findifches Wohlgefallen an biefer ober jener Thierart, mar vielleicht die gewohnlichfte Beranlaf: fung, wenn ich fie gleich feinesweges fur Die eine gige balte 7).

Wenn

<sup>7)</sup> Man vergleiche besonders was Bofmann von ber Berehrung ber Schlangen zu Fiba in Guinea erzählt. G.
446 1c. Es ift auch bort nicht blos bas Geschlemt ber

Wenn man einen Blick über bas weite Ufris ca wirft, und fast allenthalben von der Aethiopis schen Kufte bis jum Senegal hin Thierdienst uns ter den roben Regervölkern eingeführt sieht, so kann man schwerlich zweifeln, daß er auch unter ihren Brüdern den Aegyptern schon in ihrer frühessten Periode entstanden sen. Wenn wir also nach der Analogie mit andern Bolkern schließen wollen, so mussen wir ihn für den Cultus der altesten ros hen Bewohner Aegyptens halten, der in den Zeis ten der höhern Eultur vielleicht absichtlich oder auch zufällig gewisse Modificationen erleiden, aber gewiß damals nicht erst entstehen konnte.

Die große Mannigfaltigfeit und Berschiedens beit des Thierdienstes erklart sich meines Erachtens am natürlichsten, durch die Menge und ursprünglis che Berschiedenheit der Stämme, die Aegypten bes wohnten. Eine gleiche Abwechselung finden wir ben den Bolfern des übrigen Ufricas. Welche Thiere für heilig oder unheilig gehalten werden, scheint in der Kindheit der Bolfer von sehr kleinen und unbedeutenden Umständen abzuhängen, deren genauere Aussuchung in spätern Zeiten nothwens

dig

Schlangen beilig und unverletlich, fonbern and einzelne berfelben merben in einem eignen Gebaube unterhalten, und ale Gotter verehrt; vollig wie bep ben Megoptern.

big vergeblich fenn muß. Warum alfo in Megnpe ten hier bas Crocodil, dort ber Sippopotamus beie lig war, lagt fich nicht weiter bestimmen. Es war ben diefem oder jenem Stamme uralte Bolfse religion.

Wenn man aber auf bie Befchaffenbeit und Berfchiedenheit bes Thierdienftes in Megnpten in ben fpatern Beiten fiebt, fo fcheint es mir unbezweifelt, daß berfeibe mit ber politifchen Bildung bes Bolts in einem genauern Werbaltniffe geftanden babe, und von der berrichenden Prieftercafte als ein Mittel gebraucht worden fen, ben ber Unlage ibrer Dies berlaffungen die benachbarten roben Stamme an fich ju gieben, und in politifche Berbindung ju brin: gen. Der Thierdienft in Megopten mar, wie icon aus mehrern Stellen bes Berodot gezeigt ift, ver Schieden nach ben Domen. Gollten wir nicht biers auf die Bermuthung grunden burfen, bag es eine Bewohnheit ber Megnptifchen Priefter gemefen fen, in ben Dertern wo fie Colonien flifteten, Die ro: ben Gimvohner burch Unnahme ihres Cultus an fich ju gieben, und indem fie ben Thieren, bie jene fur beilig bielten, Wohnungen in ihren Tempeln anwiefen, diefe Tempel eben daburch ju ben ger meinschaftlichen Beiligebumern jener Granme un machen?

# Politischer Buffand bes alten Megnptens. 639

Wahrscheinlich ift indessen auch in diesem Euls tus durch politische Revolutionen manches verändert worden. Wenn z. B. der heilige Stier zu Mems phis Nationalgottheit von ganz Aegypten ward, sollten wir den Grund bavon nicht darin suchen mußfen, daß Memphis Hauptstadt von ganz Aegypten geworden war?

Bon biefem Thierbienft, ale Bollereligion bes trachtet, bleibt nun aber Die Unmendung febr vere fchieden, welche bie Priefter von ben burch ben Bolfsglauben gebeiligten Thieren in ihrer Gelehrs famteit machten. Gie nahmen erftlich einen Theil ibrer Schriftzeichen von ihnen ber. Da Die Sieros glipbe überhaupt Mbbildungen von Begenftanden ber Matur und Runft war, fo barf es mobl am wes nigften befremden, wenn gerade die Mbbildungen von Thieren eine Sauptelaffe Diefer Schriftzeichen ausmachen. Da ferner biefe Thiere burch ben Boltsglauben geheiligt maren, fo lag die Joee febr nabe, fie vorzugeweise jum Bezeichnen bes Gotte lichen ju gebrauchen; ober auch gewiffe Attribute ber Gottheit burch fie ju bezeichnen. Go bezeichnete 1. 25. ber Sperber, beffen Bild man über ben Gins aangen ber Tempel, und ben fo vielen andern Gies legenheiten ficht, ohne Zweifel bas Gottliche, bas Seilige, bas Geweißte überhaupt. Indem man aber

welche nur ber Prieftercafte eigen fenn fonnten? und schwerlich fonnte es auch mit der Sculptur anders fenn, da durch biefe ihre Kenntniffe aufber wahrt murben.

Bon biefem gangen Rreife ber Prieftergelehre famteit aber, ober ber Priefterreligion, Die ich nach ihren Sauptbeftandtheilen glanbe angegeben ju bar ben, muß man nothwendig bie Bolfsreligion une terfcheiden. Es ift gwar auf feine Beife gu leuge nen, daß ein Sand swifden Bolfereligion und Priefterreligion vorhanden war, nemlich die Berebs rung berfelbigen Gortbeiten; aber es ift boch eben fo flar, bag wenn fie auch in gewiffen Duncten aberein famen, fie barum boch nicht burchaus bies felbigen fenn tonnten. Prieftergelehrfamfeit fannte nicht, und follte auch nicht, Sache bes Boll's wer: ben; fie geborte ja ausschließend der bobern Cafte. Bolfereligion bestand in Megnpten, fo wie anderes wo, in bem Cultus von Gottheiten; in ben bamit verbundenen Bolfefeften und in gewiffen religiofen Meinungen, welche jum Theil auf bas practifche Leben einen wichtigen Ginfing batten.

Wenn also auch dieselbigen Gottheiten, well che ben Gegenstand ber Priesterreligion ausmachten, von dem Volke verehre wurden, so darf man boch durchaus nicht daran benten, daß ihre Nas Politischer Buftand bes alten Megpptens. 641

alle bobere Eultur, ausschließendes Eigenthum der bobern Caste blieben? Ihre Feste und beiligen Gebrauche waren bennahe ohne Ausnahme enthus staftischer Art, wie sie ben Barbaren zu senn pfles gen, die sich ben denselben einer wilden Freude oder auch ausschweisenden Busungen überlassen. Die letten waren fast häusiger und starter ben den Aes gnptern wie die ersten. Wenige ihrer Feste waren ohne Castenungen, so wie auch ihre Opfer größtens theils Sühnopser waren. Undre waren dagegen mit ausschweisenden Freudensbezeigungen verbunden, so wie auch ihre Processionen noch immer das Ge, präge des roben Zeitalters trugen, in dem sich das moralische Gefühl, und der Sinn für Wohlstand und Sittsamkeit, noch wenig entwickelt hat ?).

Ben einem Bolfe, das von jeher durch Pris fter beherricht wurde, laffen fich im voraus Drafel erwars

<sup>9)</sup> Henop. II. 48. Man batte erwarten mogen, die Beweise davon auch in den Bildwerten zusinden, welche so
oft Opfer und beilige Gebrauche darstellen. Allein auch bier
scheint die Kunst ihre seste Vorschriften gehabt zu haben,
indem sie sich in den strengen Grenzen des Anstandes bielt.
Mebrentheils ist der Opfernde der Adnig mit seinem Gefolge; an seinem Kopspuh tenntlich. Wo das Volt vorgestellt wird, deuten es einige Figuren au, die in gerader
Linie dinter einander in ehrerbietiger Stellung stehn. Die
meisten Figuren aber sind Priester, welche ihre Kleidung
und ihre Kopspuhe bezeichnen.

erwarten; bas frartite Band, woburch in ber Rinds beit ber Menschheit robe Bolfer an einen gemiffen Cultus gefettet werden fonnen! Wir baben oben ben Meroe und Ummonium Benfpiele von Ctaat ten gefebn, beren Mittelpuncte Drafel maren, und nach bem was wir in fpatern Zeiten in Megopten finden, fcheint es, bag biefelben auch borten feinen geringern Ginfluß auf bie Bilbung ber frubern Me anptischen Staaten gehabt haben. Db urfpringe lich jede Dieberlaffung ber Priefter mit einem Dras tel verbunden gemefen fen, miffen wir nicht. Aber in Berobots Beitalter fanden fie fich, smar nicht in allen, aber boch in vielen der vornehmften Gtab: te und Tempel Megnptens. Das Drafel Des Mm mons ju Theben, des Bercules, des Drus, ober Apollo, ber Bubaftis, ober ber Artemis. bes Dars, ber Minerna, jedes in ber Gradt, wo diefe Gottheiten ibre Gige batten, werden aus: brudlich von ibm erwahnt; und bas größte Unfebn von allen batte, burch uns unbefannte Urfachen, bas Orafel ber Latona in ber Gtabt Bnto er halten 1). Die Urt und Beife, wie bie Drafel ertheilt murben, war nicht ben allen diefelbe; über baupt aber wurden fie, nach Berodots ausbrude lichem Zeugnig, nicht anders als burch Gortbeiten. und zwar nur burch gewiffe bestimmte Gottbeiten .

Politischer Buffand bes alten Megyptens. 643

gegeben; eine Ginricheung, burch welche die Pries ftercafte befto ficherer war, fich in bem ausschließens ben Befig berfelben zu erhalten.

Unter ben übrigen religiofen Begriffen ber Mes gopter bat fein anderer einen fo großen Ginfluß auf ihr Privatleben und ihre offentliche Berfaffung gehabt, als ibre Borftellung von Fortbauer nach bem Tobe; ber baber auch in einer Schilberung bes politifden Buftanbes ber Dation nicht mit Stillschweigen übergangen werden barf. Daß ber Blaube an eine Rortbauer nach bem Tobe in Mes appten berrichte, barin ftimmen alle Bengniffe ubers ein: aber wie biefer Glaube geformt mar? bar: über berricht eine Berichiebenbeit ber Berichte, Die nicht leicht ju vereinigen fcheint. Die beutlichfte und glaubmurdigfte Rachricht fcheint uns Berobot erhalten ju baben, wenn er fagt 2): "Dach ber "Meinung ber Megnpter berrichen Dionnfos und . Ceres in ber Unterwelt. Die Megnpter find aber "auch bie erften, welche bie Behauptung aufgeftellt "baben, bag bie Geele ber Denfchen unfterblich sift; wenn aber ber Rorper verwefet, fo fabrt fie "in ein migebohrnes Thier; wenn fie aber burch "alle Landthiere, Geethiere und Geflügel gewandert

mift,

<sup>2)</sup> Hanon, II, 123.

gift, fo fommt fie wieder in einen menfchlichen "Korper; Diefe Wanderung aber merbe vollendet in "brentaufend Jahren." Mus biefer Stelle ift alfo flar, bag die Megnpter eine Geelenwanderung glaub: ten, fo bag bie Geele in einem bestimmten Epclus burch alle Thierarten manbere, bis fie wieder in einen menschlichen Rorper, und zwar nicht erma in ben alten fondern in einen neuen , fame. 2016 lein wie paffen, muß man fich norhwendig fragen, ju biefer Borftellung alle Die Unftalten, welche man in Megnpten theils jur Erhaltung ber Rets per burch Ginbalfamiren, theils ju ber fichern Mufs bewahrung in funftlichen Grabern, machte? Bie paffen bagu bie Borftellungen von ber Untermelt, bem Sades; ober, wie er bier bieg, bem I men thes, Die nach juverlaffigen Beugniffen, felbft nach bem des Berodots, unter der Ration berrichten? Bende fteben fo im Biberfpruche, bag Die Unmoar lichfeit fie gu vereinigen jedem einleuchten muß 3).

Much

<sup>3) 30</sup>ega, ber bie Untersuchung über bie Borftellungeert ber Aegopter von ber Unterwelt mit großer Gelebrfamfeit ausgeführt bat, (do Obeliscis p. 204. 3:0.) ertlärt Herobot fo: die Geele steige mit bem gerpe in die Unterwelt, und trete erst bann, wenn dieser verweset sep, die Banberung an. Aber wie konnte, fragt man sich billig, eine solche Meinung in einem Lande berrschen, wo man die Korper so einbalfamirte, baß sie gar nicht verweseten?

# Politifcher Buffand bes alten Megnptens. 645

Much Diefe Schwierigleit laft fich meines Er: achtens nur burch jene Berichiebenheit ber gelehrten Priefterreligion, und ber Bolfereligion, erflaren. Die tehre von ber Geelenwanderung, fo wie fie Berodot ben Megnotern beplegt, fonnte unmöglich Bolleglaube fenn: fie tragt ju beutliche Spuren an fich, bag fie nach einem wiffenschaftlichen Gne ftem gebildet war. Berrath fich biefes nicht beut: lich, theils durch die Behauptung, bag die Geelen burch alle Thierarten manbern mußten, bis fie wies ber mit einem menichlichen Rorper vereinigt mur: ben; theile aber, und vorzüglich, baburch, bag bie: fes in einem feften Zeitenclus gefchebe, beffen Bes ftimmung obne 3meifel auf aftronomifchen und aftro: logifchen Wahrnehmungen berubte 4)? 3ch glaube mich baburch berechtigt annehmen ju burfen, baß Die Lehre von ber Geelenwanderung nur ein Philo: fophem ber Priefter, feinesweges aber Bolforelis gion war.

Gang verschieden bavon alfo mar ber Boles: glaube und die Bolesvorstellung, welche uns Dios bor am furgeften und deutlichsten schildert. "Die ", Aegypter," fagt er 5), "halten den Zeitraum des

<sup>4)</sup> leber diefen Epclus vergleiche man Gatterer in ber oben S. 636. angeführten Abhandlung.

<sup>5)</sup> Diop. I. p. 60, 61.

"hiesigen Lebens für sehr geringfügig; schäßen aber "um so mehr ein ruhiges Leben nach dem Tode, "Sie nennen daber auch die Wohnungen der Lebens "digen nur Herbergen, in welche wir gleichsam auf "kurze Zeit einkehrten; die Grabmähler der Bers "ftorbenen hingegen heißen ben ihnen ewige Woh"nungen, weil die Todten in der Unterwelt eine "unermeßliche Zeit fortdauern. Daher wenden sie "auch auf die Erbauung ihrer Häuser wenig Müs"he; auf ihre Grabmähler aber unglaubliche Ros"sten und Sorgfalt." Wenn gleich diese Worte des Geschichtschreibers noch weiterer Erläuterungen bedürfen, so ist es doch auf den ersten Blick auff fallend, daß sie den Schlüssel zu einem der wichtige sten Theile des Aegyptischen Alterthums darbieren.

Der Glanbe an Fortbauer nach bem Tobe war diesem Zengniß zusolge nicht nur ganz gewiß Bolfeglaube, sondern hatte auch einen wichtigen Einfluß auf das practische teben. Wie die Dee dieser Fortdauer ben den Aegnptern gefaßt war, sagt uns Diodor zwar nicht genau; allein wenn wir die ganze Art, wie die Aegnpter mit ihren Tobten versuhren, betrachten, so kann daran kaum ein Zweisel übrig bleiben. Sie war ben ihnen zunächst an die Fortdauer des Körpers geknüpft; und war also die am meisten grob sinnliche Vorstellungse

Politifcher Buffand bes alten Megnptens. 647

art. Der Korper ift und bleibt die Person; von seiner Erhaltung hangt also die Fortdauer des Datsenns ab 6). Es kann senn, daß damit gewisse Philosopheme nachmals verbunden wurden; aber weiter entwickeln muß man diesen Begriff durchaus nicht, weil es ein rober Volksbegriff war und blieb; und man fonst unansbleiblich den Aegyptern Ideen unterschieben wurde, die sie nicht hatten. Wenn man aber ihn zum Grunde legt, und daben zugleich die Eigenheiten des locals und Elimas in Vetrachtung zieht, so erklart sich fast jeder Gebrauch der Aegypter in Rücksicht ihrer Leichen von selbst.

Es ergiebt sich baraus erstlich, wie die Bereitung der Mumien so sorgkattig in Aegypten betrieben, und daben so allgemein werden konnte.
Die brenfache, mehr oder minder kostspielige, Berfahrungsart, hat Herodot beschrieben 7). Wer
sieht

<sup>6)</sup> H. Dornedden Rene Theorie 2c. S. 259 to. sucht zu beweisen, daß der Hades den Begriff des Uebergangs in das Nichtseyn ausdrücke. Ich für mein Theil glaube aber nicht, daß der rohe Mensch diese Idee saffen, und sie je Bolfsvorstellung werden könne. Wie auch immer seine Begriffe von der Unterwelt gesornt seyn nichen, so dentt er sie sich doch immer als etwas das eristiert, wenn er nicht mit sich selbst im Widerspruche stehen soll.

<sup>7)</sup> HEROD. II. 86-88.

fieht nicht, daß auf diese Bereitung, die bem Rorper feine Fortdauer nicht etwa blos auf einige Beit, sondern, in fo fern ihn nicht gewaltsame Berefterung traf, auf immer ficherte, Alles ankommen mußte?

Mber unmittelbar baran fchloß fich bas Ber burfniß eines bequemen und fichern Plages jur Mufbemahrung bes Rorpers. Es fonnten Dieß feis ne Graber fenn, wie ben uns, mo ber Leichnam ber Bermefung übergeben mirb; es fonnten noch weniger Romifche ober Griechische Brabmabler fenn, in benen nur bie Ufchenfrage aufbehalten wurden. Dan bedurfte eigentlicher Wohnungen fur die Todten, wo ibre Fortbauer und ihre Rube ihnen möglichft gefichert mar. Die fruchtbare Cone Megnptens, in welcher obnebin ber beschranfte Raum faum Plat genng fur bie Lebenden Darbet, war dafür fchon wegen ber Ueberfchwemmung mes nig gefchicht; allein die Ratur felber fchien gleich: fam baju bas tocal angewiefen ju baben. Die felfigre Blache am Buß ber westlichen Gebirgfette, und biefe Bergfette felbft, mar nicht mit por ben Ueberschwemmungen bes Bluffes gefichert, fonbern bot burch ibre Boblen und ibre gange Befchaffene beit baju bie befte Belegenheit bar; indem, mo feine naturliche Soblen maren, burch bie Runft

Politischer Buffand bes alten Megyptens, 649

fich leicht Relfenfammern bereiten liegen, Die Der Abficht ganglich entsprachen. Diefer gange Strich von Megopten zeigt bavon allenthalben Die Beweife. Gine jabllofe Menge folder Graber, Die theils in Die Berge getrieben, theils aber auch unter bem felfigten Rugboben als große Couterrains angelegt find, in welche man burch Deffnungen ober Bruns nen binabfteigt, findet fich fowohl in Mittel: als Unteragnpten lange biefer Libnichen Bergfette. Bede Megnptifche Stadt bedurfte eines folchen Rus beplages fur ihre Todten: und ber Umfang von Diefen mußte in gleichem Berbaltniffe mit bem ber Sauptftabte mechfeln. Die Graber von Theben, fowohl bie Ronigsgraber, welche in einem einfamen Relfenthal fich finden, als auch die zahllofen übris gen Grabfammern 8), haben bisber vorzugsweife Die Mufmertfamteit ber Reifenden erregt; wiewohl auch andre einen nicht minder reichlichen Stoff ju Unterfuchungen barbieten b).

Diefe ewigen Wohnungen waren es, wie Dios bor berichtet, auf beren Bergierung man bie vors juglichfte

<sup>8)</sup> Man febe ihre Abbilbung ben Denon Pl. 42. und viele vortreffliche nachrichten und Bemerkungen II. 108. 271.

<sup>9)</sup> Bie die zu Eleithias. Mémoires fur l'Egypte III.

guglichfte Gorgfalt manbte. Die Ibee, bag bas funftige Leben eine Fortfegung bes gegenwartigm ift, muß zu naturlich fur ben Denfchen fenn, als bag er diefe nicht faffen follte. Daber alfo bie Sitte, daß die Begrabniffe großentheils Familiem begrabniffe maren 1); baber bie Urt ber Daleregen und Bergierungen mit benen fie gefchmudet find. Go wie ber Megnpter fich bier gwifchen ben Dfliche gen ber Religion und bes bauslichen Lebens theilte, fo follte bendes auch bort angedeutet fenn. Daber find die Dande jum Theil voll von Sieroglophen und religiofen Borftellungen; aber fie enthalten aud nicht weniger bie Befchafte bes gemeinen Lebens, bes Ackerbaus, ber Runfie u. f. w. woburch eben, wie bereits oben bemerft, Die Braber Die mabren Schulen bes Megyptifchen Alterthums werben.

Da viele diefer Graber, in welche man burch Brunnen hinabstieg, unter bem mit Sande ber beeften Felfenboden waren, so erforderte es das Bedürsniß, über ihnen Denkmabler zu errichten, wenn das Ganze kenntlich bleiben, und die Einsand nicht vom Sande verschüttet werden sollte. Sochst wahrscheinlich sind auf diese Weise die Poramiden entstanden. Ihre Form mußte diesem Endzweck am besten entsprechen, und erft allmablig kam man dar

<sup>1)</sup> DENON Pl. 76. II. 515.

## Politischer Buffand bes alten Megyptens. 645

Much diefe Schwierigkeit laßt fich meines Er: achtens nur burch jene Berichiebenheit ber gelehrten Priefterreligion, und ber Bolfereligion, erflaren. Die tehre von ber Geelenwanderung, fo wie fie Berodot ben Megnptern benlegt, tonnte unmöglich Bolleglaube fenn: fie tragt zu beutliche Spuren an fich, daß fie nach einem wiffenfchaftlichen Gy: ftem gebildet war. Berrath fich biefes nicht beut: lich, theils burch die Behaupeung, bag bie Geelen burch alle Thierarten manbern mußten, bis fie mies ber mit einem menfchlichen Rorper vereinigt murs ben; theils aber, und vorzüglich, baburch, bag bier fes in einem feften Zeitenelus gefchebe, beffen Bes ftimmung ohne Zweifel auf aftronomifchen und aftro: logifchen Wahrnehmungen berubte 4)? 3ch glaube mich baburch berechtigt annehmen ju burfen, baß Die gehre von der Geelenwanderung nur ein Philo: fophem der Priefter, feinesmeges aber Bolferelis gion mar.

Gang verschieden davon alfo war der Boltes glaube und die Boltsvorftellung, welche uns Dios dor am furgeften und deutlichsten schildert. "Die ", Aegypter," sagt er 5), "halten den Zeitraum des ", bies

<sup>4)</sup> Ueber biefen Epclus vergleiche man Gatterer in ber oben 6.636. angeführten Abhandlung.

<sup>5)</sup> DIOD. I. p. 60. 61.

flarung, Oficis u
welt; wo jener den
Ja der lettere ha
schen Todtenreich
Wölfe sind die Ti
des Amenthes 7).
Götter, erscheinen
mählern der Verste
Ron selbst erh
Aegypter auf das B
legen konnten. Bis
nicht in dem Tex

Bon felbst erh Aegopter auf das B legen konnten. Bis nicht in dem Todtenr feine beständige Bol ruhige Fortdauer seiner Mumien der Eltern her auch ben den Aegy Politischer Buffand bes alten Megnptens. 653

ber fenn 8); benn es gab nach ihren Begriffen feine beiligere Pflicht, als fie wieder einzulofen, und ihnen eine fichere Rubeftate ju geben.

Dieß sind, wie ich glaube, die ersten haupts züge von den Borftellungen ber Aegypter von der Fortdauer nach dem Tode, in so fern dieselben Bolfsglaube waren. Da das Bild des Todtens reichs ben ihnen aber allmählig mehr ausgemalt, und die ganze Borstellung erweitert wurde, so knupften sich daran auch noch nachgerade mehrere Iden; unter denen keine mehr als die von den Strafen und Belohnungen, welche die Richter in der Unterwelt austheilen, die Ausmerksamskeit verdient.

Wie wenig auch auf den ersten Blick diese Borstellung zu der von dem Negyptischen Todtens reich zu passen scheint, so sieht man doch leicht, wie, so bald einmal die Idee von einem Reiche wie es auf der Oberwelt ift, von einer Herrschaft der Götter in demselben, darauf übertragen wurde, dieser Glaube entstehen konnte. Uklein er war auch, wie aus Diodors Nachrichten deutlich erhellt, ganz anders geformt wie ben uns, und hieng mit den übrigen Borstellungen der Nation von der Unters

fieht nicht, daß auf diese Bereitung, die bem Korper feine Fortdauer nicht etwa blos auf einige Beit, sondern, in fo fern ihn nicht gewaltsame Berestorung traf, auf immer sicherte, Alles antommen mußte?

Aber unmittelbar baran fchloß fich bas Bes burfniß eines bequemen und fichern Plages jur Mufbemahrung bes Rorpers. Es fonnten bieß feis ne Graber fenn, wie ben uns, wo ber Leichnam ber Bermefung übergeben mird; es fonnten noch weniger Romifche ober Griechische Grabmabler fenn, in benen mur bie Ufchenfruge aufbehalten wurden. Dan bedurfte eigentlicher Wohnungen fur die Todten, mo ibre Fortdauer und ibre Rube ihnen möglichft gefichert war. Die fruchtbare Cone Megoptens, in welcher obnebin ber befchranfte Raum faum Plat genug fur bie Lebenden barbot, mar dafür ichon megen ber leberichwemmung mes nig gefdict; allein die Ratur felber ichien gleiche fam dagu bas Local angewiesen ju baben. Die felfigte Glache am Buß ber westlichen Gebirgfette, und biefe Bergfette felbft, mar nicht mur por ben Ueberschwemmungen bes Bluffes gefichert, fonbern bot burch ibre Boblen und ibre gange Befchaffens beit baju bie befte Belegenheit bar; inbem, mo feine naturliche Soblen maren, burch die Runft

## Politifcher Buftand bes alten Megyptens. 655

ober nicht, mar ber Gingang in bas Tobtenreich geoffnet ober verfchloffen, und mit ibm bie fichere und rubige Erifteng. Da man aber einmal an Diefes Todtengericht gewöhnt mar; ba man ferner auch der Unterwelt Berricher und Richter gab, fo tann es nicht befremben, wenn wir biefes Juftitut noch weiter auf die Unterwelt übertragen, und bort ben Gerapis als Richter ber Tobten porgeftellt feben. Ein folches Tobtengericht ift abgebildet auf einem Tobtenfaften in bem Brittifchen Dufeum, wovon Boega eine vortreffliche Erffarung giebt 2). Das Begenbild baju giebt aber eine Borftellung auf bem obern Ende einer Papprusrolle , bie in bem Raften einer Dumie gefunden ward, und burch die frans zofifche Erpedition nach Europa fam 3). Man erblickt bier Dfiris figend als Richter, mit feinen gewöhnlichen Uttributen. Bor ihm eine Lotusblume, als Sombol bes beständigen Lebens, und eine tos win, mabricheinlich als Buterin ber Unterwelt. Eine fleine menfchliche Geftalt wird in einer großen Wagfchale von zwen Figuren ober Benien mit Thiertopfen gewogen, Die eine mit einem Sunde: fopf.

Rouige batte baber meines Erachtens gang benfelbigen Ginn; und unterfcied fich von ben uber Privatperfouen nur barin, baf ce feverlicher mar.

<sup>2)</sup> Zocas de Obelifcis p. 308.

<sup>3)</sup> Die Abbilbung ben Denon Pl. 141. Er erflatt es gang falfc von einer Initiation in bie Mpfterien.

züglichfte Gorgfalt wandte. Die 3bee, bag bas funftige Leben eine Fortfegung bes gegenwartigen ift, muß zu naturlich fur ben Menfchen fenn, als baß er diefe nicht faffen follte. Daber alfo bie Sitte, daß Die Begrabniffe großentheils Familien: begrabniffe maren 1); baber bie Urt ber Dalerenen und Bergierungen mit benen fie geschmuckt find. Go wie ber Megnpter fich bier gwifchen ben Dfliche ten ber Religion und bes bauslichen Lebens theilte, fo follte bendes auch bort angedeutet fenn. Daber find die Bande jum Theil voll von Sieroglopben und religibfen Borftellungen; aber fie enthalten auch nicht weniger bie Befchafte bes gemeinen Lebens, bes Ackerbaus, ber Runfie u. f. w. wodurch eben, wie bereits oben bemerft, Die Graber Die mabren Schulen des Megnptifchen Alterthums werben.

Da viele diefer Graber, in welche man burch Brunnen hinabstieg, unter bem mit Sande ber beckten Felfenboden waren, so erforderte es das Bedarfniß, über ihnen Denkmahler zu errichten, wenn das Ganze kenntlich bleiben, und die Einfarth nicht vom Sande verschüttet werden sollte. Söchst wahrscheinlich sind auf diese Weise die Pyramiden entstanden. Ihre Form mußte diesem Endzweck am besten entsprechen, und erst allmablig kam man das

<sup>1)</sup> DENON Pl. 76. II. 313.

Politischer Zustand des alten Aegyptens. 657 von einer andern Seite ber, gab baju die wichtigste Veranlaffung.

Etwa 60 Jahre vor ber Alleinberrichaft Pfam: metichs, ward Megnpten Die Beute eines Methiopis fchen Eroberers, den Berodot Gabato nennt 1). Er fagt une nicht genauer, aus welchen Gegenben Methiopiens et gefommen fen; bochft mabricheinlich aber mar er ein Beberricher von Deroe. Er batte nach herodote Bericht Diefe Eroberung auf Be: febl eines Drafets unternommen; er ftand unter bem Ginfluffe einer Driefterichaft; er wird nicht als wilber Berftorer fonbern vielmehr als ein gebildeter Rarft befchrieben; bem Megnpten eine große Bers befferung feiner Damme und Canale verdankte. 211: les diefes, in Bergfeichung mit bem mas wir von ber Berfaffung von Merce wiffen, und uns Beros bot felber bavon fagt 6), muß Diefer Bermuthung nothwendig einen boben Grad von Wahrscheinlichs feit geben.

Die

<sup>5)</sup> HEROD. II. 137-140.

<sup>6)</sup> Henob. II. 29. Merkwurdig ift es, bag Diob. I. p. 75. fatt Serodots blinden Anpfis einer Lade von vielen Menischenaltern bat. Sollte der blinde Anpfis etwas ans beis als hieroglyphensprache für die Bezeichnung jenes Begriffs fevn?

Die Methiopifche Berrichaft, Die funfzig Jahre bauerte, fcheint ben Grund gu ber allgemeinen Beranderung ber Dinge in Megnpten gelegt ju bar ben, die bald barauf unter Pfammetich bafelbit et folgte. Denn wenn auch gleich, nach ber Gage ber Priefter, ber vormalige Ronig, ber fic to Sabre lang in den Gumpfen verborgen baben foll. wieder gur Regierung gelangte, fo rif boch gleich nachber Gethon, ein Priefter bes Bulcans, Die Berrichaft an fich, ber, inbem er, wie es fcbeint, Die immer getrennte Dacht bes Dberpriefters und Ronigs in fich vereinigte, Die vormalige Berfaft fung in einem mefentlichen Dunct veranberte. Mufen bem erbitterte er bie Cafte ber Rrieger gegen fic. indem er ihnen ibre Landerepen nabm. Gegen ibn war ber, auch von jabifchen Unnaliften ermabnte. Bug bes Mffprifchen Eroberers, Ganberib ober Sannacherib gerichtet, wovon ibn, als Die Rries gercafte ibm ibren Benftand verfagte, eine, um ter ber Urmee ber Uffprier ausgebrochene, Deft ber frente 7).

Es muffen damals große Umwaljungen in Mer gypten vorgegangen fenn, von denen und die Ger schichte aber nur blos den Ausgang melder, daß die Alegypter fich dem Joche des Sethons entjogen,

THIRD

<sup>7)</sup> HEROD. II. 141, 142,

und eine Regierung von swolf Gurften errichteten, von benen jeber einen verschiedenen Theil von Mes gopten beberrichen follte. Es ift allerdings febr wahrscheinlich, daß diefe Berftuckelung eine Begies bung auf Die frubere Domeneintheilung batte, wenn man auch mit einem neuern Schriftfteller nicht ans nehmen will, daß dieß gerade die bamalige Babl ber Momen gewefen fen 8). Dach ben wenigen und bunteln Priefternachrichten ben Berobot, icheint es, bag biefe Dobecarchen aus ber Rriegercafte ges nommen wurden. Mus allem aber leuchtet bervor, bag fie unter ber Mutoritat bes Prieftercollegii ju Memphis, und bes bortigen Dberprieftere ftebn follten; ein Dlan, ber bald nachber vereitelt marb, als einer von ihnen, Dfammetich, bem bie Berrs Schafe von Gais in Unteragnpren ju Theil gewore Den war, fich durch Sulfe griechischer Dietberups pen feiner Gebulfen entledigte, und der Mleinberts . fchaft von gang Megnpten bemachtigte.

Durch Pfammetich ward also ber gestürzte Thron ber Pharaonen wieder aufgerichter; und mit ihm beginnt eine neue Periode in ber Aegyptischen Geschichte. Bon seiner Gelangung jur Alleinherrs schaft bis auf die Persische Occupation unter Came byfes

<sup>8)</sup> na Pauw recherches fur les Egyptiens T.H. p. 324-

bufes verfloffen nach Berobots Beitrechnung noch 130 Jahre 1). Megopten mar in Diefem Beitrau me ununterbrochen Gin großes Reich, bas in ber ftanbiger politifcher Berbindung mit auswartigen Bolfern, Griechen und Muaten, frant; es jablte unter feinen Ronigen einige große Furften, Die ju gleich Rrieger und Eroberer maren; und felbft fo: gar mit gludlichem Erfolg eine Geemacht bilbe ten. Das Duntel, bas in ber frubern Deriobe auf ber Befchichte biefes Landes lag, flart fich bar ber naturlich mehr auf; und Serobote Dachrich ten, von benen er felber nicht unbemerft lagt, bag fie bier erft anfangen einen bobern Grad von biffer rifcher Bewigheit ju erhalten 2), find um fo viel juverlafiger, ba wir fie mit ben Berichten inbifder Unnaliften vergleichen fonnen, Die jest baufig in ibren Jahrbuchern Megoptene und feiner Ronige En wahnung

<sup>1)</sup> Die Meihe der Könige ben Herodot ift folgende: Pfammerich; er regierte nach der isjährigen Dobecarcie noch 39 Jahre († 617 v. C.) Recho, 16 Jahre, Pfammis 6 Jahre, Aprics 25 Jahre, Umafis 44 Jahre, Pfammenit & Jahre, Neco und Apries (Farao Kopbra) find auch den judischen Annalisten und Propheten befannt of. 2. Reg. 23, 29 etc. Jer. 44, 30. — Diod. I. p. 106. der seiner Gewohnbeit nach nur einzelne Könige nennt, erwähnt des Psammetichs, des Aprics, (den er 4 Mensschenalter nach Psammetich sest), und des Amasis.

<sup>2)</sup> Hanop. II, 147, 152. Er beruft fich auf bie Meberein: fimmung ber Megppter and ber Ausfander.

Politischer Zuftand des alten Aegyptens. 661, wahnung thun, weil ihr Bolf mit benfelben in mancherlen Berbindungen ftand.

Die so oft beschriebene Geschichte Aegoptens aus dieser Periode ju wiederholen, tann nicht unfre Absicht senn; wir schränken und blos auf diejenis gen allgemeinen Bemerkungen ein, von denen ich glaube, daß sie über die Gegenstände, denen diese Untersuchungen gewihmer sind, einiges ticht vers breiten konnen.

Pfammerichs Alleinherrschaft, die er von Uns
terägnpten aus durch die Hulfe phonicischer, und
besonders griechischer und Carischer Mieths
truppen errungen hatte, ward von einem großen
Theil der Nation natürlich als Usurpation betrachs
tet. Er hatte eine mächtige politische Parthen ges
gen sich, und sah sich in der Nothwendigkeit, das
was er durch Fremde erhalten hatte, auch durch
Fremde zu behaupten. Die griechischen Krieger
bekamen tänderenen in Negnpten, und bildeten eine
Colonie ben Bubastus, in einem Nomus der zu
denen gehörte, in welchen die Negnptische Soldas
tencaste ihre Wohnsise hatte 3). Diese Ansiedes

<sup>3)</sup> HEROD. II. 152. 154. Drop. I. p. 77.

topf, als Combol ber groben Simlichfeit; Die an: bere mit einem Sperberfopf, bas gewöhnliche Coms bol bes Gottlichen. Benbe legen Die Sand an Die Bage, und fcheinen bem Dfiris Borftellungen ju machen. Bor ibm fieht hermes mir bem 3bis: Popfe, und ber Schreibtafel in ber Sand, worin er Die Fehler und Tugenben bes Berftorbenen aufzeiche net 4). Rach bem Obigen muß man baber ver murben, bag biefes Gericht entscheiben follte, ob ber Unfommling in bem Tobtenreich bleiben Durfe, ober nicht. Bielleicht indeß entwidelten Diefe Bor: ftellungen fich weiter, und an die gleen mochten mit dem Fortgange ber Beit gang nene noch ges fnupft werden, Die unfern Begriffen von Belob: nungen und Strafen nach bem Tode fich mehr nåberten.

Mach biefer Schilderung des Zustandes und ber Berfassung der Nation in ihrem blühenden Zeite alter, sen es mir erlaubt, jest noch einige Blicke auf ihr Sinken, und die politischen Ummalzungen zu werfen, welche dieses herbenführten. Nach deuts lichen Beweisen erfolgte dieses in dem achten Jahre hundert vor dem Anfange unserer Zeitrechnung; und das Eindringen fremder Eroberer, wiewohl

nou

<sup>4)</sup> Die Erflarung einiger Rebenfiguren, über welche ich uns gewiß bin, überlaffe ich einem tunftigen Commentator.

Politischer Buftand bes alten Megyptens. 663

nehmfte Stube ber Macht ber Konige, einen ente fchiedenen Ginfluß auf Die Meghptischen Angelegene beiten hatten.

Pfammetich, so wie seine Nachfolger, hielten sich gewöhnlich ju Sais auf. Pfammetich hatte ben Saiten viel zu danken, sie hatten ihn, vor Erzeichtung der Dodecarchie, aus dem Exil zurückgez holt 7); und wahrscheinlich nahm er ben ihnen sein nen Aufenthalt der Sicherhiet wegen, da er auch die griechischen Miethtruppen dort in der Nahe hatte. Unter seinen Nachfolgern hing diese Verlegung der Residenz in der Nahe des Meers mit ihren politis schen Projecten genau zusammen.

Ungeachtet dieser Beränderung aber, ward Memphis boch noch immer als hauptstadt Mes gyptens betrachtet; und erscheint auch noch in dies ser Gestalt ben ber Persischen Eroberung; ja selbst, wie die Inschrift von Rosette lehrt, unter den Ptolemäern. Psammerich, der nach der Auswans derung der Soldatencaste desto sorgfältiger sich die Zuneigung der Priestercaste erhalten zu haben scheine, unterließ nicht wie seine Vorgänger durch Andaue an dem Tempel des Phtha ihr seine Ergebenheit zu bezeus



sten die Ausmerksamkeit oberungsgeist der Aegi Character ihrer Nation und auch jest wahrschein keit der griechischen Mie lichen Fortgang ihrer der aber von Psammeti seine Nachfolger bis au

Aus der Erzählung der jüdischen Annalisten ders Ein Project ben ihn die Eroberung von Sprreichen Handelsstädte die hunderten die Schäße de waren eine zu reizende & sie der Versuchung fich is

Politischer Zustand bes alten Aegyptens. 665 liche Weise, indem sie ihnen noch machtigere Feine be, als sie felbst maren, auf den hals jog.

Pfammetich felbft machte ben Unfang mit ber Belagerung von Motus, einer fprifchen Grengftabt. Er eroberte fie auch endlich; aber erft nach einem Beitraum von 29 Jahren; worin mahricheinlich mehrere fehlgefchlagene Berfuche gemacht worben find; benn auch als Blotabe lagt eine fo lange Befagerung fich fcmerlich benten 9). Weit fchnele lere und größere Fortichritte machte fein Gobn und Rachfolger Deco. Er fchlug Die Spret ben Magdolus, eroberte Jerufalem, und überfchwemmte. Sprien bis jum Euphrat 1). Allein er verlor auch eben fo fchnell wiederum mas er gewonnen batte. In bem Junern von Uffen bilbete fich bamals, nach dem Untergange ber Uffprifchen Dacht, ein nenes eroberndes Reich, bas Chaldaifch : Babpfoni: fche , bas unter feinem bamaligen Beberricher De: bucadnegar die bochfte Stuffe feiner, fcnell vorübergebenden, Große erftieg. Der Megnptifche und Babplonifche Eroberer begegneten fich ben Circes fium, wo eine einzige Schlacht ben Megnptern nicht

<sup>9)</sup> HEROD. II. 157.

<sup>1)</sup> Reg. 27. 29. Auch Henop. II. 159. ermähnt der Erobes rung von Jerufalem; bas ben ihm Cadptis heißt.

nicht nur alle ihre Eroberungen entriß, sonbern auch ihr eignes Land der Gefahr eines feindlichen Angriffs blosstellte 2).

Gine ber ersten und wichtigsten Folgen diefer auswärtigen Eroberungen war die Anlegung einer Seemacht. Die phonicischen Handelsstädte war ren Seestädte, und die Aegyptischen Könige nußten bald auf die Bemerkung geführt werden, daß sie ohne Flotten sich niemals ihrer wurden bemächtigen können. Schon Neco faßte daher diesen Entsschluß, und gab seinem Unternehmen einen Umfang, der noch größere Projecte erwarten ließ. Er ließ eine Flotte zugleich im Mittelländischen und rothen Meere erbauen, und bende sollten durch einen angelegten Canal in Verbindung geseht werden 3).

Dieß lette Unternehmen, von dem man auf den ersten Blick glauben sollte, daß es nothwendig den ganzen Welthandel batte verändern muffen, ift zwar von Neco nur zur Halfte, aber etwa 70 Jahre spater von Darins, dem Sohn des Hystaches, ausgeführt worden. Herodot, der den Carnal selber vollendet sah, und uns die Nichtung beffete

<sup>2)</sup> Man vergleiche die Beschreibung biefer Schlacht ber Berem. 46. und die Anmerkungen von Michaelis.

<sup>8)</sup> HEROD. H. 158, 159.

beffelben genan beschrieben bat; beweifet zugleich die Unrichtigkeit der Behauptung fast aller spätern Schriftsteller, daß Darins von dem Unternehmen wieder abgestanden sen, weil man ihm berichtet has be, das rothe Meer lage bober als das Mittels landische; und daß erst der zwente Ptolemans ihn geendigt habe 4).

Seschaffenheit besselben scheint zu erhellen, daß er ursprünglich nicht sowohl für Handelsschiffe, als für Kriegsschiffe bestimmt war, denn man hatte ihm die Breite gegeben, daß zwen Triremen nes ben einander sahren konnten 1). Er fing an gleich oberhalb der Stadt Bubastus, und zog sich südlich bis oberhalb Memphis, wo er neben den großen dortigen Steinbrüchen sich alsbann nach dem rothen Meere hinlenkte. Natürliche Hindernisse, besonders die Gesahr der Schifffahrt auf den obern Theilen

<sup>4)</sup> STRAB. p. 1157. wo man in ben Anmerkungen auch bie Beugniffe anderer Schriftfteller gesammlet findet. Die Spuren mehrerer Candle, von dem öftlichen Arm des Nils aus, (bie jedoch bev Belbevs fich fammtlich verseinigten,) find noch jeht fictbar. Befanntlich war es auch eines der erften Geschäfte der Araber nach der Erbauung Aegoptens, bereits unter Omar, den Canal zu eröffnen; damit Arabien von Aegopten aus mit Getreide versehen werden tonnte.

<sup>5)</sup> Hanon, l. c.

bes rothen Meers, find mahrscheinlich bie Saupte urfachen daß berfelbe für ben Sandel nie große Folgen gehabt hat; benn auch felbst im Zeitalter ber Ptolemaer, wo er boch gewiß schiffbar war, ward weiter sudwarts von Coptos aus eine Carer vanenstraße nach dem rothen Meere gebahnt, und die Schiffe, die aus den südlichen Meeren famen, giengen nicht weiter als bis Myos Hormos.

Die Geemacht der Aegypter dauerte nicht fam ger als ihre Besishungen in Affen. Apries nutte feine Flotte noch, um die Phonicier zu bekriegen, er eroberte Sidon (3); aber nachher gerieth sie in Berfall, und Herodot fah blos nur noch die Stapelpläße der Schiffe 6).

Die Rebellion der Aegypter unter Apries, als der Lestere einen unglücklichen Feldzug gegen Enrene unternommen hatte, durch welche Amasis auf den Thron kam, zeigt, daß die Vergrößerungs: entwürfe ihrer Könige wenig in dem Geschmack der Nation waren. Die eben erwähnte Revolution zog einen Krieg der Aegypter gegen die Miethtruppen nach sich 7), in welchem die lestern geschlagen wurz

ben,

<sup>5)</sup> Henop. II. 161.

<sup>6)</sup> HEROD, II. 159.

<sup>7)</sup> HEROD. II. 169.

Politischer Zuffand bes alten Megnptens. 669

ben, und Apries bald nachher bas leben verlohr. Amafis, unter dem Aegypten feine glücklichfte Pes riode gehabt haben foll, jog eine friedliche Regiesrung bem Glanze ber Eroberungen vor, und ftarb noch eben zu rechter Zeit, um die Einnahme von Aegypten durch Cambyfes nicht ansehn zu muffen.

Die Beranlaffungen zu diefer Perfifden Gins nahme werden verschieden erzählt; welches aber auch ber Borwand gewesen senn mag, so war die mabre Ursache doch schwerlich eine andere, als die Reicht thumer und ber Wohlstand Aegnptens. Gine einz zige Schlacht, und eine zehntägige Belagerung der Hanptstadt Demphis, entschieden das Schicksal bes ganzen Landes 3).

Es ist bekannt, was für Grausamkeiten gegen die Priestercaste, und was für Berwüstungen und Plünderungen der Tempel, dem Camboses Schuld gegeben werden. Man pflegt die Verschiedenheit der Persischen und Aegoptischen Religion nicht selz ten als die Ursache dieses Versahrens, und auch zugleich des nachmaligen Nationalhasses der Aegopter gegen die Perser, und ihrer häusigen Emporungen, die, wenn man ihr späteres Betragen

<sup>8)</sup> HEROD. III. 11, 15.

unter ben Ptolemaern betrachtet, fo gar nicht in ihrem Character ju fenn fcheinen, angufebn.

3ch glaube man wird diefe Borftellung richtie ger faffen, wenn man bas gange Betragen ber Perfer in Megypten als einen Rampf, nicht junachft gegen religiofe Meinungen ober Bebrauche, als vielmehr gegen bie Megyptifche Priefterariftocras tie, betrachtet; wiewohl das eine von bem andern fich nicht gang trennen ließ. Unter ber Megierung Der legten Pharaonen mar Die Megnptifche Drieffett cafte frenlich nicht mehr bas geblieben, mas fie einft gemefen mar; aber ihr politifcher Ginfluß tonnte bod: ftens gefdmacht, jedoch feinesweges vernichtet fenn. Dicht nur Pfammetich, fondern auch befonders Imar fis, hatten fie mit ber großten Schonung bebam belt, und burch nen erbaute Tempel, und Ermeis terung und Musichmuckung ber vorbandenen in ben Damaligen Sauptftabten Megyptens, ibr ibre Gber furcht bezeugt 9). Gie mar noch immer ber ebelfte Theil der Mation, und außer ben miffenfchaftlichen Renntniffen auch im Befit ber Gtaarsbedienung gen, wie fie es vorher gemefen mar. Das Inters effe des berrichenden Stamms alfo, und des fremt ben Eroberers, mußte nothwendig gufammenftogen, und die Entheiligung ihrer Tempel und Gotter, mer férm

<sup>9)</sup> HENOD, II. 175. 176.

## Politischer Buffand bes alten Megnptens. 671

fern nicht vieles in diesen Rachrichten übertrieben ift, (denn wir muffen nicht vergessen, daß wir Cambys ses fast allein aus dem Bericht der Aegyptischen Priester, seiner Feinde, kennen,) war eine Folge dieser politischen Erbitterung. Die Geschichte der nachfolgenden Empörungen der Aegypter gegen die Perser kennen wir überhaupt sehr unvollständig, und von ihrem ersten Ursprunge, und der Art wie sie angestistet wurden, wissen wir gar nichts. Daß aber die Priester die vornehmsten Urheber davon ges wesen sind, scheint daber unleugbar, weil nach der Wiedereroberung Aegyptens sie dafür gestraft wurden 1).

1) Dion, II. p. 122. Mls Artarerred ben Rectanebus pertrieben, und Acgopten wieber erobert batte, ergieng bie Berfolgung über bie Priefter. Ihre Tempel murben beranbt, und man nabm ihnen felbft ihre beiligen Bucher, bie fie gleidwohl nach Diobors Bericht burch Bermittes lung bes Bagoad fur eine große Gumme Beldes wieber einiofen durften. - Ale Beweis fur Die oben ausgeführte Sauptibee, baf bie Megpptifche Prieftercafte fich von Methio= pien aus burd Colonien über Megopten verbreitete, mache ich sum Echlug biefes Abichnitte noch auf die Stelle ben Diop. I. p. 110. aufmertfam. "Jahrlich beift es bier, murbe ein Beiligtbum bes Jupiter : Ummon auf bem Dil (von Theben) nach Libven gebracht; und febrte nach einigen Cagen von da gurud; ale Jupiter ber aus Methiopien gurudfas me." Bas tann biefe Proceffion auf bem Dil anders andeus ten, als eine Befudreife bes Colonialgotte gu bem Gott ber Mutterftabt, um feine Serfunft und feine Ergebenbeit au bezeugen ?

## Dritter Abichnitt.

Die Natur selber bestimmte Aegypten burch seine Beschaffenheit, burch seine Producte und durch seine geographische tage, ju einem der ersten Sam delständer der Erde. Weder der Despotismus, um ter dem es Jahrhunderte geseufzt hat, und noch gegenwärtig seufzet, noch die nie endende Reihe blivtiger Fehden und Kriege, von denen es der Schaupplaß war, haben diese Vortheile ihm gänzlich raus ben können, wenn sie sie auch periodisch schmälerzten; die Absichten der Natur lassen sich hindern, aber nicht gänzlich vereiteln.

Großer und lebendiger Sandel entstand am teichtesten, und darum auch am frubesten, an den Ufern großer Strome in productenreichen Landern. Sie erleichtern den Werkehr der Einwohner unter einander; und lebhafter inlandischer Sandel, der am meisten die Industrie befordert, ift stets die sicherfte Grundlage des Nationalreichthums, und burch

burch ihn des auswärtigen Handels. Der Gang von diesem hangt großentheils von außern Umffanz den und Verhaltnissen ab, die sich nicht bestimmen lassen; der innere Verkehr ift blos das Wert der Mation, und geht nur mit ihr selber zu Grunde. Die Legypter waren die Unwohner eines solchen Stroms; der Mil gewährte ihnen alle diese Vorstheile, und die Geschichte zeigt, daß sie sie nicht ungenuht ließen. Er ist durch ganz Legypten, von Elephantine an, ununterbrochen schiffbar; er hört auch in der trochnen Jahrszeit selten auf es zu senn; und die Fahrt gegen den Strom wird durch die anhaltenden Nordwinde in gewissen Jahrszeiten gar sehr erteichtert.

Die Schiffe ober Kahne, beren man fich bes diente, (man nannte fie Baris,) wurden ganglich aus intanbischen Baumaterialien gemacht. Man gebrauchte dazu eine niedrige Baumart, aus der man zwen Ellen lange Hölzer schnitt, die statt ber Planken dienten. Der Mast war von eben bem Holze, und die Stricke aus Byblus. Es gab darunter nach herodots Versicherung, der den Bau berselben beschreibt, Frachtschiffe, die viele Tausend Pfunde führten 1).

Die

<sup>1)</sup> Henon. II. 96. Wir fennen fie jest aus ben Abbitbungen, die fich in ben Grabmablern von Eleutias erbalten Beeren's Ideen Et. II. Uu haben.

Die Megypter haben diese Bortheile, die ihr tand ihnen barbot, sehr fruhzeitig genuht. Schon im Mosaischen Zeitalter waren die Nilschiffe berkannt und gewöhnlich 2). Als aber nachher ihr tand allenthalben, besonders nach der Westseite zu, von Canalen durchschnitten ward, blieb die Nilsschiffsher bennahe der einzige bequeme Weg zu wechs selseitiger Communication, und ward völlig der einzige während der Zeit der Ueberschwemmung. Die Schiffer selbst bildeten, wie bereits oben gezeigt ift, eine der zahlreichsten Casten.

Die Zeit der Ueberschwemmung fällt in die heißen Monathe, wo der Aufenthalt auf dem Flußfe, wegen der Kühlung des Wassers, als ein Bergungen betrachtet wird 3). Es scheint nach der Erzählung Herodots 4), daß wenigstens Sins der allgemeinen Aegyptischen Nationalsesse, deren jährtlich sechs, sämmtlich in Städten von Unterägypten, gesepert wurden, das der Artemis in Burbastus, in diese Jahrszeit siel. Man schiffte alsdann von Stadt zu Stadt, indem die Einwohr

ner

haben. Defeript, d'Egypt. Pl. 68-71. Gie murben, wie man bieraus fieht, fowohl mit Gegeln als mit Anbern getrieben.

<sup>2)</sup> Genel. 2. 3. Rad Micaelis Heberfenung.

<sup>3)</sup> MAILLET L. C.

<sup>4)</sup> HEROD, II. 60.

ner einer jeden fich dem Zuge anschloffen; wodurch ihre Unjahl juleht bis auf 700000 anwuchs. Es lag in der Natur der Dinge, daß diese Feste, ben denen man sich allen Urten des Wohllebens ergab, (denn ben diesem einzigen Feste der Urtemis ward nach Herodots Berichte mehr Wein verzehrt, als in dem ganzen übrigen Jahre), zugleich eben so viele Jahrmarkte werden mußten, die den innern Berzkehr von Uegypten außerordentlich beforderten, wie sie es auch ben andern Nationen geworden sind.

Diefer große inlandische Berkehr, auf ben auch die Gesetzebung vorzügliche Rücksicht genome men hatte '), ward durch die Beforderung des Deichthums der Nation auch die Mutter des auslänz dischen. Nach dem Bilde gleichwohl, das man uns nicht selten von den Aegyptern zu entwerfen pflegt, waren sie ein in sich selbst zurückgezogenes Wolf, das den Berkehr mit Ausländern sorgfältig stoh, und in seinem kande eingeschlossen, blos durch sich selber sich sorstellungsart; ich darf aber auch hoffen, daß sie durch die bisherigen Untersuchungen schon auf mancherlen Weise beschränkt und berichtigt ift.

Mußer

<sup>5)</sup> Wie ben bem Gefeg vom Mucher; f. oben G. 616.

Außer der Berachtung der Auslander, die die Aegypter mit allen den Bollern gemein hatten, die eine gewisse, auf Borschriften der Religion sich gram bende, Diat und tebensweise beobachten 6), scheint jene Borstellungsart besonders dadurch herrschend geworden zu senn, daß die Aegypter nicht nur selber keine Seeschifffahrt hatten, sondern auch allen Auslandern den Zugang zur See zu ihrem tande vor den Zeiten Pfammetichs auf das außerste er schwerten 7). Die Ursachen von benden scheinen gleichwohl so in die Augen zu fallen, daß man nicht erst zu religiösen Vorurtheilen seine Zustuckt zu nehmen braucht, um bendes zu erklären.

Alegopten, so wie das ganze benachbarte Africa, besitt fein holz, das jum Bau von Seefchiffen tauglich mare. Die spätern Pharaone nach Psammerich, so wie die Ptolemäer, konnten nur alsdann Flotten ausrusten, wenn ihnen die Phonis eischen Waldungen zu Gebote standen; und man weiß was für blutige Kriege über den Besitz jener Gegenden zwischen den Ptolemäern und Seleuciden geführt worden. Es ist aber leicht begreiflich, daß die Inrier und Sidoner nicht sehr geneigt waren, die Aegypter zu einem seefahrenden Bolf zu marchen,

<sup>6)</sup> HEROD. II. 77.

<sup>7)</sup> Dion. I. p. 80.

chen, wenn die leftern auch den Willen gehabt hate ten es gu werden.

Der Grund, warum die alten Megypter ben Jugang ju ihrem tande jur See allen Fremden verboten, läßt sich auch fehr leicht in dem Justande des altesten Seehandels sinden. Alle die Völker, die denselben im Mittelmeer trieben, waren jugleich Seerauber, die sich besonders ein Geschäft darans machten, an den Ufern Menschen zu rauben. Es war also sehr natürlich, daß ein Volk, das selber keine Schiffe ihnen entgegen zu sehen hatte, ihnen unter keinem Vorwande Zutritt erlaubte.

Gleichwohl durfte man nach einigen Spuren zweifeln, ob dieses Verfahren nicht seine Ausnahmen gehabt habe. Schon homer läßt den Menelaus nach Aegnpten schiffen, und Diodor erwähnt einer Seestadt Thonis 8), der er ein hohes Alterthum benlegt. Auch felbst die, aus Aegnpten nach Grieschenland gegangenen Colonien, wie die des Danaus, des Cecrops, sehen Schiffsahrt voraus; sollten auch, wie es wahrscheinlich ist, Phonicier die Ueberfahrt besorgt haben.

Wie

<sup>8)</sup> Drop. I. p. 23. Man tann inbeß zweifeln, ob biefe Sage aus einer Bermechfelung mit dem Namen bes Thonis bep Berodor gefloffen fep. cf. Henop, II. 113.

Wie dem aber auch fen, so wissen wir schon, baß in der alten Welt die Theilnahme an dem Handel nicht nach der Seeschiffsahrt darf abgemessen werden; weil tandhandel domals Hauptsache war. Aegypten konnte nach seiner geographischen tage nicht umhin an diesem Antheil zu nehmen, so bald eine Verbindung zwischen Africa und Asien, oder auch zwischen Aethiopien und dem nördlichen Africa, statt fand. Es war von der Natur bennahe zum allgemeinen Mittelpunct des Caravanenham dels bestimmt; und es hat diese Bestimmung selbst bis auf unfre Tage nicht verleugnen können, wo doch durch die Schiffsahrt der Landhandel im Großen so sehr geschwächt worden ist.

Wenn indessen diese Vortheile auch ganz Mer gypten durch seine tage eigen waren, so waren fie es doch ganz vorzüglich Oberägnpten, oder bir Thebais. Schon im hoben Alterthum vereinigte dieses Land auf eine feltene Weise alle die Vortheilez welche es zu einem Hauptplaß des Welthandels machen konnten ?). Wenn seine tage an der Norde grenze

<sup>9)</sup> Die Lage von Oberagupten, in ber Mitte ber reichften Sanbelslander, macht, wie Denon fo mabr und fcon bes mertt, bag man fic alle gleichsam als nabe bentt. "Wenn ... man die Tagereifen gabtt, wenn man die Mittel vor ... fich fieht, fie jurudzulegen, fo boren die Entfernungen ... auf

grenze der Bufte es, wie bereits oben bemerkt, ju dem Stapelplat der Producte des innern Ufris cas, der lander jenfeit der Bufte machte, fo fam noch bingu, daß in feiner Rabe fich Goldgruben fanden, die ju den altesten, fo wie ju den reichsten, der Erde gehört haben muffen.

Diefe Goldgruben lagen in der, langft dem Arabifchen Meerbufen fortlaufenden Gebirgkette, oberhalb Aegypten. Wir haben davon eine bewund bernswurdig genaue, und felbst kunstmäßige, Bes schreibung eines Augenzeugen, der fie mahrend der Regies

"auf unermeflich gu fepu, fie verfdwinden gleichfam. Das "rothe Meer, Gibba, Decca, waren benachbarte Derter "bes Plages ben wir bewohnten. Inbien fchien, fo gu "fagen, an fie ju grengen. Auf ber andern Geite maren "bie Dafen nur drev Tagereifen von uns; fie borten auf "ein unbefanntes Land fur unfre Ginbilbungefraft gu "fepn. Bon Dafe gu Dafe, immer ein Paar Tagereifen "von einander, nabert man fich Gennaar, ber Saupts "fabt von Rubien, fo wie Darfur, bas auf bem Bege "liegt, und wiederum mit Tombuctu banbelt. "man in 40 Tagereifen nach Darfur tommt, fo braucht "man nut noch andere 100 nach Tombuctu." Denon II. 195. - Gegen biefe Bemerfungen eines Mannes, bet Empfänglichfeit fur den Beift Des Drients batte, Die Leich= tigfeit bes bortigen Bolfervertebre nicht auf cinmal in ein belleres Licht, als felbft vielleicht ein gelehrter Coms mentar es fann?

Regierung bes vierten Ptolemders fab, Mgathat dides 1). Dach feinen Ungaben fanden fie fich ben bem jegigen Bebel Allafi (2010 D. 3. 510 D. L.) nabe ben bem alten Berenice Dam drnfos 2). Gie murben burch eine große Ungabl Befangene bearbeitet, Danner, Beiber und Rine ber; unter welche, nach Daaggabe ihrer Rrafte, Die mancherlen Geschafte vertheilt waren, Die Det Schriftsteller genauer befchreibt. "Die Bearbeitung biefer Gruben aber, fest er bingu, ift fcon febr ,alt, und fchon bon ben erften Konigen biefer " Begenden ausfundig gemacht. Gie mard aber "unterbrochen, als Die Methiopier, Die Demnos nium erbaut baben follen, (d. i. fein Seiligehum "ju Theben), Megnpten überfchwemmten, und Die "Stabte beffelben lange befegt bielten, und nach: "ber wiederum unter der Berrichaft ber Deber ", und Perfer. In ben bamale bearbeiteten Gane "gen werden noch jest eherne Wertzeuge gefunt "ben, weil man bamals noch ben Gebranch bes " Gifens nicht fannte; und Denfchenknochen in uns "jabliger Menge, von Leuten Die in ben Bangen 22 bett

<sup>1)</sup> Man febe Acathaneurdes de rubro Mari, in ben Geogr. min, I. p. 22 etc. Aus ibm entlebute fie Diop. I. p. 182.

<sup>2)</sup> Ueber biefe Lage tann nach ben Bestimmungen bes Ugetharcides gar tein Sweifel fepn. Man febe Danviers Memoire fur Egypt, p. 274.

"werschuttet maren. Der Umfang Diefer Gruben "mar fo groß, daß die Gange in frummen Richt "tungen bis ans Meer reichten."

Die fürzlich bekannt gemachten Rachrichten Arabischer Geographen verbreiten über diese Bergswerke ein neues Licht 3). Sie sinden sich ihnen zu Folge in dem Lande der Bejahs, der alten Blemmpes; zwischen Aidab und Guakem 4). "Man "findet dort Gilber, Kupfer, Eisen und Edel: "steine; aber das Suchen des Goldes verschlingt "allein die Ausmerksamkeit. Schon die Pharaone "bekriegten das Land, weil sie der Bergwerke nicht "entbehren konnten. So auch die Griechen als "sie Herren von Aegypten waren; wovon man "noch die deutlichen Spuren sieht. Die Golds "gruben sind zu Alaky, welches 15 Tagereisen "vom Nil entfernt ist 5); die nächste Stadt ist "Alsuan."

<sup>3)</sup> In QUATREMÉRE DE QUINCY Mémoires sur Egypte Vol. II. p. 143. und 155. aus Mafrisi.

<sup>4)</sup> G. oben G. 327.

<sup>5)</sup> Diese Angaben sind vollfommen richtig. Alat p ift bas Salata auf L. Valentias Charte; welches auch er für Berenice Panchrysos ertlärt. Der griechtiche Rame bezeichenet ben Reichthum von Gold. Die Entfernung von da bis zum Nil ist etwas über 75 geographische Meilen, oder 15 Tagereisen für Caravanen. Uffuan beift die nächste Stadt, nicht weil sie nahe liegt, (die Entfernung betrug

,, Mffuan." Wahrscheinlich alfo murben auch noch im Urabifchen Zeitalter biefe Goldgruben genußt.

Diefe Bergwerte geborten obne 3meifel ju bem alten Thebanifchen Reich. Die Grengen befr felben werden gwar nirgends genau bestimme; allein bie Dabe berfelben ben Theben, von bem fie ema 60 Meilen entfernt waren, Die Berficherung bes Schriftstellers, daß fie von Megnpten abbangig mas ren, und felbft die Megnptifche Gage, Die ben Bewohnern von Theben die Erfindung und Bears beitung ber Detalle gufchrieb 6), beweifet biefet. Co vereinigte alfo Oberagnpten ben boppelten Bors theil, neben ben gefuchteften Waaren auch gugleich bas Mittel jum Mustaufch ju befigen 7). Durfen wir uns nach biefem noch wundern, wenn biefe Gegenben, wo Alcferbau und Sandel viele Sabre bunderte rubig fortbauerten, und gleichfam mit eine ander gu wetteifern fchienen, endlich die reichften und machtigften unfrer Erbe murben; und gerabe bier

<sup>45</sup> Meilen;) fondern weil feine andere bagwifden fich

<sup>6)</sup> Drop, I. p. 19.

<sup>7)</sup> Daß edle Metalle als Maafftab bes Werthes bep ben Megoptern gebraucht wurden, wird man ichen nach bem Berfpiel ber Juden, nicht bezweifeln; wenn gleich tein Beweis bafur ift, daß fie bereits unter ben Pharaonen geprägtes Gelb gehabt batten.

den, wenn die legtern auch den Willen gehabt hate ten es gu werden.

Der Grund, warum die alten Megypter ben Zugang ju ihrem tande jur See allen Fremden verboten, läßt sich auch fehr leicht in dem Zustande des ältesten Sechandels finden. Alle die Bölker, die denselben im Mittelmeer trieben, waren zugleich Seerauber, die sich besonders ein Geschäft darans machten, an den Ufern Menschen zu rauben. Es war also sehr natürlich, daß ein Bolk, das selber keine Schiffe ihnen entgegen zu sehen hatte, ihnen unter keinem Vorwande Zutritt erlaubte.

Gleichwohl durfte man nach einigen Spuren zweifeln, ob dieses Verfahren nicht seine Ausnahmen gehabt habe. Schon Homer läßt den Menelaus nach Aegypten schiffen, und Diodor erwähnt einer Seestadt Thonis 8), der er ein hohes Alterthum benlegt. Auch selbst die, aus Aegypten nach Grieschenland gegangenen Colonien, wie die des Danaus, des Cecrops, sehen Schiffsahrt voraus; sollten auch, wie es wahrscheinlich ist, Phonicier die Aeberfahrt besorgt haben.

Wie

<sup>8)</sup> Drop. I. p. 23. Man tann inbef zweifeln, ob biefe Sage aus einer Bermechfelung mit dem Namen bes Thonis bep Berodot gefloffen fep. cf. Henop. II. 113.

Wie bem aber auch fen, fo miffen wir ichon, baß in ber alten Welt bie Theilnahme an bem Sandel nicht nach ber Geefchifffahrt barf abgemeffen werden; weil tanbbandel bomals Sauptfache mar. Megnpten fonnte nach feiner geographischen Lage nicht umbin an biefem Untheil gu nehmen, fo balb eine Berbindung swiften Ufrica und Uffen, ober auch zwischen Methiopien und bem nordlichen Mfris ca, fatt fanb. Es war von ber Matur bennabe jum allgemeinen Mittelpunct bes Caravanenbans bels bestimmt; und es bat biefe Beftimmung felbft bis auf unfre Tage nicht verleugnen tonnen, mo boch burch bie Schifffahrt ber Landhandel im Großen fo febr gefchwächt worben ift.

Wenn indeffen Diefe Bortheile auch gang Mes gopten burch feine Lage eigen waren, fo waren fie es boch gang vorzüglich Oberagnpten, ober ber Thebais. Schon im boben Ulterthum vereinigte Diefes Land auf eine feltene Beife alle Die Bortbeile; welche es ju einem Sauptplaß bes Welthandels machen fonnten 9). Wenn feine Lage an ber Dorb:

grenje

<sup>9)</sup> Die Lage von Oberagopten, in ber Mitte ber reichften Sanbelelander, macht, wie Denon fo mabr und fcon bemerft, daß man fich alle gleichfam als nahe benft. "Benn "man bie Tagereifen gabit, wenn man bie Mittel bor "fich fiebt, fie gurudgulegen, jo boren Die Entfernungen

werk aus Arabien, seine Gewürze aus Indien, seine Weine aus Griechenland und Phonicien 2), seine seineres Salz aus ben Africanischen Busten 3); — aber dagegen lieferte es auch Producte, die, weit sie zu den ersten und unentbehrlichsten Bedürfnissen des tebens gehören, ihm einen sichern und ununters brochenen Absah verschafften; es war eines der ale testen Kornlander, und nicht weniger eins der altesten kander, wo nicht das alteste, in dem die Weberen sowohl von kinnen als Baumwolle auf einen hohen Grad der Vollkommenheit gebracht ward.

Weberen war in Negopten die allgemeine Beschäftigung des gemeinen Mannes. Der Nes gopter hatte den einfachen Indischen Weberstuhl 4); ungewiß ob er ihn felbst erfunden, oder aus Inz dien erhalten hatte. Sein eignes Land erzeugte Flachs und Baumwolle, und wenn der Vorrath von der letten nicht hinreichte um ihn zu beschäftigen, so konnte er durch seine Verbindung mit ben

Eine noch genauere Beschreibung dieses Beges giebt das Memoire I. pon LANGRET in der Description d'Egypto. Er scheint allerdings jundchst fur die Mallfahrtenden nach Phile angelegt zu sevn. Aber wo find im Orient Ballfahrten ohne Handel?

<sup>2)</sup> HEROD. III. 6.

<sup>3)</sup> ABBRIAN de exped. Al. III. 4.

<sup>4)</sup> G. S. Soft. Bedmann's Beptrage jur Waarentunde St.

ben fublichen tandern fie leicht in größerer Menge erhalten. Das Weben war, wie in Indien, das Geschäft des Mannes, nicht der Frau '), ber nach der Gitte aller roben oder halbroben Beller die mubfamern Geschäfte des Hauswesens üben tragen waren.

Schon im Mosaischen Zeitalter hatten diese Manusacturen in Aegypten eine bewundernswurdige Bollsommenheit erhalten; wovon nebst vielen am dern die Decken und Teppiche an der Stiftshutte ein auffallendes Benspiel geben '). Man versertigte dieselben bis 100 Ellen lang, und viele dar unter wurden mit Stickerenen, entweder von fars bigen Faden, oder auch von Golddrath, ausgerschmuckt. Nicht weniger hatte man eine Menge seiner und kostbarer Gewänder zu Kleidungen, die schon in Josephs Zeitalter die gewöhnlichen Ehrens geschenke waren 7).

Diefe Producte des Megnptifchen Kunftfleiges find febr weit verführt worden, denn fie werden nicht blos von judifchen, fondern auch von griecht

<sup>5)</sup> Hanop. II. 35.

<sup>6)</sup> Man febe Goguet II. S. 86 1c. Gatterer Beltgefciate in ihrem gangen Umfange G. 66 1c.

<sup>7)</sup> Genel. 45, 22.

fchen, Schriftstellern baufig ermabnt. In Beroz bots Zeitalter mar die Aegnptische Leinwand eine eben so haufige als geschähte Waare ben den Gries chen 8); und nach den Berichten des Schlar trieben bie Carthager damit einen Tauschhandel bis zu den fernsten Kuften des westlichen Africas 9).

Es ift fehr mahrscheinlich, daß die berühmten Farberenen der benachbarten Tyrier diesen Manus facturmaaren erft ihren volligen Werth gaben; wes nigstens finden sich Spuren, daß Teppiche und Ges wander zu den vorzüglichsten handelsartifeln gehörsten, welche die Tyrier aus Aegypten zogen 1).

Nicht weniger wichtig als diefer handel mit ben Producten der Kunft, war für Aegnpten von jeher der Getreidehandel. Schon in seiner fruhfien Periode erscheint dieß Land nicht nur als dass jenige, das selber Ackerban hatte, sondern auch als die Kornkammer der benachbarten tander, die, wegen ihrer natürlichen Beschaffenheit, fast gar keis

nen

<sup>8)</sup> HEROD. II. 105. Das hier erwähnte Arvov muß Leine wand, nicht Baumwollzeng fepn, weil es dem Coldifchen Arvov entgegengeseit wird, wo man teine Baumwollweberep erwarten wird.

<sup>9)</sup> SCYLAX p. 129.

<sup>1)</sup> Ezcel. 27. 7. wo man Michaelis Anmerlungen vergleichen muß.

nen Getreidebau erlauben. Gin Migmachs in Me gopten jog ichon in Jacobs Zeiten eine Theuerung und Getreibemangel in Sprien nach fich; und fo bald fich die Dachricht von bem bort aufgeschütteten Borrath verbreitete, jogen auch von bier Carava nen bin, um ibre Bedurfniffe gu befriedigen 2). Arabien mußte von jeber aus Megnpten mit Ber treibe verfeben werden; und vorzüglich beshalb fuchte man ben Dil mit bem Arabifden Meerbufen burd einen Canal ju verbinden. Diefer Sandel mußte noch einen größern Umfang und einen viel regelt magigern Gang erhalten, als durch die Unlage bes Gees Moeris Megopten feine Rruchtbarfeit ger fichert, und Digwachs dafelbft, wenigstens in Um teraanpten, phofifch unmöglich warb. Es barf uns übrigens nicht munbern, wenn wir in biefer frabern Periode benfelben nicht fo oft ermabnt finden, als in den Beiten der Ptolemaer und Romer. Musfuhr gefchah damals ju Lande, und es liegt in ber Matur bes tanbhandels, bag er meniger als ber Geebandel bemerft wird, und gwar gewohnlich um fo viel weniger, je regelmäßiger fein Gang ift. Daffen wir nicht unfre Kennenig von bem Ufricar nifchen Caravanenbandel gemiffermaagen als eine. erft in neuern Zeiten gemachte, Entbecfung betracht

ten?

<sup>2)</sup> Genel. 42, 5. Man febe bie Ueberfebing und Mamertungen von Michaelis,

ten? Und boch fann man nicht zweifeln, bag er fcon viele Jahrhunderte, mit wenigen Beranderuns gen, fortgebauert babe! Wie wichtig nicht blos; fondern wie unentbebrlich Diefer Sandel fur Megnps ten geworden fenn muß, lebrt ein von Ariftoreles angeführtes Benfpiel, wo ein, ju einem Berbot ber Betreibeausfuhr gemachter Berfuch, fogleich bie Bablung ber effentlichen Abgaben unmöglich mach: te 3). Es gab fchwerlich ein Land unfrer Erde, mo Die Rruchtbarfeit bes Bobens, Die Leichtigfeit ber Arbeit, Die Bewißheit bes Ertrages, und die Gis derbeit bes Gewinns, ben bem answartigen Mbfaß fo jufammengerroffen waren, Die Ginwohner jum Aderban aufzumuntern, und mo bie Beforberung beffelben eine fo naturliche Politit ber berrichenden Cafte gemefen mare.

Ungeachtet dieses vielfältigen Sandels sowohl mit auswärtigen als inländischen Producten, scheint es indeß doch nicht, daß die Aegypter jemals ihre Waaren selber verführt hatten. Die Urfachen das von find in tocalverhaltniffen zu suchen; Aegyptens geographische tage mußte nothwendig mehr den Transito: Handel befördern, weil die Handelsstraaße sowohl von dem südlichen Africa als Aften durch dass

<sup>3)</sup> Anistor, de re famil. Op. II. p. 595. Seeren's Ibeen Ab. II. Er

basfelbe faufen mußte; und feine eignen einheimie fchen Producte maren von der Urt, bag es fie nicht ben Muslanbern ju bringen brauchte, fonbern rubig abwarten fonnte, bag jene fie bolen mußten; aber ich barf auch meine Lefer bier an eine fcon oben gemachte Bemerfung erinnern 4), bag bie Ufricanifchen Caravanen burchgebends mehr aus Domabifchen Sirtenvolfern, Die ju Baarenfabrem Dienen; als aus Stadtebewohnern, ober überhaupt aus Leuten Die fefte Wohnfige baben, gebilbet mer ben. Es ift befannt, bag Megopten noch gegens martig bas Sauptland fur ben Caravanenbanbel ift; bennoch aber fieht man wenige feiner Ginwohner in jenen reifenden Sandelsgefellichaften. Gie find ben weitem bem großern Theile nach aus ben ber umgiebenden Stammen bes innern Ufricas jufame mengefeßt.

Diefer Zustand bes Megyptischen Sandels in seinen blübenden Zeiten, bat, so viel wir wiffen, bis auf Psammetich keine große Beränderungen ett litten. Schon aber Psammetich legte ben Grund baju. Noch während ber Dodecarchie, als er sich in Sais aufhielt, eröffnete er ben Phonicischen und Griechischen Kausteuten Niederägypten; und indem die Producte bes leften Landes vortheilhaft

umgefest wurden gegen die Erzeugnisse des Kunfts fleißes der ersten, erwarb er sich dadurch zugleich Schabe und Freunde im Auslande i). Die Ers oberungen der Aegupter jedoch, und besonders ihre fast ununterbrochenen Kriege mit den Phonicischen Handelsstädten, muffen bemselben eher nachtheilig als vortheilhaft gewesen senn, allein die Geschichte hat uns darüber nicht die mindeste weitere Nachtricht ausbewahrt.

Eine große und allgemeine Beränderung aber erlitt der ganze innere Handelsverkehr von Negopsten unter der Regierung des Amasis. Dieser Fürst, der ein großer Freund der Griechen, und ein noch größerer Freund des turus und Wohllebens war 6), eröffnete den fremdem Handelsschiffen endlich völlig die ihnen so lange verschlossenen Mündungen des Mils. Sine Vergünstigung, die für den moralischen und politischen Character der Nation gleich wichtige Folgen gehabt hat!

Raucraris, eine Stadt in Unterägopten, an bem Canopifchen Urm bes Rils, unweit deffen Muns bung auch nachher Alexandrien gebaut mard, wurs

De

<sup>5)</sup> Dion. I. p. 77.

<sup>6)</sup> HEROD. II. 173. 178.

be den griechischen Sandelpleuten, die fich in Mer gupten haußlich niederlaffen wollten, als Wohnsis angewiesen 7). Zugleich ward aber den handelm ben griechischen Staaten erlaubt jum-Beften ihrer reisenden Kaufleute an gewiffen bestimmten Plagen Tempel zu gründen, welche die Niederlagen und Marktplage für ihre, nach Aegypten geschieften, Waaren senn sollten.

Der Wetteifer ber Griechen, befonbere ber Rleinafiaten, fich Diefes Privilegium ju Rufe ju machen, giebt ben beutlichften Beweis von ber Wichtigkeit beffelben. Das vornehmfte und grefte Diefer Beiligthumer, bas man Bellenium nannte, grundeten gemeinschaftlich o ber griechifden Pflange ftabte in Borberaffen, nemlich von ben Jonifchen Colonien, Chius, Teos, Phocaea, und Clagomes nae; von den Dorifchen, Rhobus, Enibus, Salis carnagus, und Phafelis; und von ben Meolifchen Mitplene allein 8). Debrere andere Ctabte baben nachber Unfpruch auf bie Theilnahme an baffelbe gemacht; allein Berobot verfichert uns auf bas ausbrudlichfte, bag biefe Unfpruche ohne Grund gewefen fenn. Ginen eignen Tempel flifteten fers ner für fich und ihren Sandel Die Meginerer,

<sup>7)</sup> HEROD, II. 179.

<sup>8)</sup> HEROD, II. 178.

fie bem Jupiter widmeten; einen andern die Gamier, der der Juno geweiht ward 9); und noch einen andern die Milester, der dem Apollo beilig war.

Amafis batte ben biefer, ben Griechen gege: benen, Erlanbnig, anfange die Ginfchranfungen ges macht, Die Die Klugheit zu erfordern ichien. Die griechischen Schiffe burften nur in ben Canopischen 2frm einlaufen, und mußten ju Maueratis landen. Ram eine in eine ber andern Dundungen , fo mard es angehalten, und ber Schiffer fam nicht fren, als wenn er fchworen fonnte, er fen gezwuns gen eingelaufen. Er mußte alsbann wieber abfes geln, um nach Maucratis ju geben; ober, wenn Die anhalrenden Mordminde bieg unmöglich mach: ten, feine Waaren in fleine Meanptifche Rabrzenge laben, mit benen fie um bas Delta berum, (nems lich landeinwarts), nach Maueratis geführt mur: ben 1). Go ftreng diefe Befehle aber im Unfang befolat

<sup>9)</sup> Samos war damals unter der herrschaft bes Polperates, des Freundes und Berbundeten des Amasis, einer
der reichsten griechischen Staaten. Henon. 111. 39. —
Uebrigens haben wir bier ein Bepfpiel anderer Art, wie
gewöhnlich dem Alterthum die Sitte war, Tempel und
heiligtbumer zu Niederlagen und Frenftaten des Handels
zu machen.

<sup>1)</sup> HEROD. II. 179.

nen Getreidebau erlauben. Gin Digwachs in Me appren jog icon in Jacobs Zeiten eine Theuerung und Getreidemangel in Sprien nach fich; und fo bald fich die Machricht von dem dort aufgefcontreten Borrath verbreitete, jogen auch von bier Carava' nen bin, um ibre Bedurfniffe ju befriedigen 2). Arabien mußte von jeber aus Megopten mit Ber treide verfeben werden; und vorzuglich deshalb fuchte man ben Dil mit bem Arabifchen Meerbufen burch einen Canal ju verbinden. Diefer Sandel mußte noch einen größern Umfang und einen viel regel magigern Bang erhalten, als burch die Unlage bes Gees Moeris Megnpren feine Rruchtbarteit ger fichert, und Digmache bafelbft, wenigstens in Uns teraanpten, phofifch unmoglich warb. Es barf uns übrigens nicht munbern , wenn mir in diefer frubern Deriode benfelben nicht fo oft ermabnt finden, als in den Zeiten Der Prolemaer und Momer. Musfuhr gefchah bamals ju tande, und es liegt in der Matur des Landhandels, bag er weniger als ber Geehandel bemerkt wird, und gwar gewohnlich um fo viel weniger, je regelmäßiger fein Gang ift. Muffen wir nicht unfre Kenntnig von bem Ufricas nifchen Caravanenbandel gewiffermaagen als eine, erft in neuern Zeiten gemachte, Entbedung betrach: ten ?

<sup>2)</sup> Genel. 42, 5. Man febe bie Ueberfegung und Anmerfungen von Michaelis.

ften Strafe dem Borfteber feines Diftricts die Bes fcaftigungen anzeigen mußte, wodurch er fich feis nen Unterhalt erwarb 3).

Frenlich erfaufte Megnpten Diefen Wohlftanb wohl jum Theil auf Roften bes bisberigen Ratios nalcharacters. Die griechischen Raufleute und ihre Matter, Die unter bem Ramen ber Dollmeticher jest eine eigene, febr angefebene, Cafte bilbeten, bes ren Urfprung ich oben erflart babe 4), überschwemms ten jest gang Megupten, und brachten mit ihren griechischen Baaren ben Ginmobnern auch griechis fche 3deen; allein Diefe Beranderung batte ben ber Damaligen Lage ber Dinge auch ohne jene Reuerung bes Umafis febr batb erfolgen muffen. Die 2les appter fonnten ibre vorigen Berfaffungen und Gits ten fcwerlich gang rein behaupten, feitbem fie eins mal burch Eroberungen und Bundniffe mit auswars tigen Bolfern in politifche Berbindungen gefommen waren. Aber wenn auch , befonders burch die Bers gleichung ber agnptifchen und griechifden Gottheiten einige Beranderungen in ben Religiofen Ideen er: folgen mochte, fo feste boch bie tief eingewurzelte Caftenverfaffung ben eindringenben Reuerungen bald einen unüberfteiglichen Damm entgegen.

Die

<sup>3)</sup> HEROD, l. c.

<sup>4)</sup> G. oben G. 588.

basfelbe laufen mußte; und feine eignen einheimie fchen Producte maren von ber Art, bag es fie nicht ben Muslanbern ju bringen brauchte, fonbern rubig abmarten fonnte, daß jene fie bolen mußten; aber ich barf auch meine Lefer bier an eine fcon oben gemachte Bemerfung erinnern f), bag bie Ufricanifchen Caravanen burchgebends mehr aus Momabifden Sirtenvelfern, Die ju Baarenführem bienen; als aus Stattebewohnern, ober überhaupt aus Leuten Die fefte Bobnfige baben, gebildet mers ben. Es ift befannt, bag Megnpten noch gegens martig bas Sauptland fur ben Caravanenbandel ift; bennoch aber fieht man wenige feiner Ginwohner in jenen reifenden Sandelsgefellichaften. Gie find ben weitem dem großern Theile nach aus den bers umgiebenben Stammen bes innern Ufricas aufam: mengefeßt.

Diefer Zustand bes Aegyptischen Sandels in feinen blübenden Zeiten, bat, so viel wir wiffen, bis auf Psammerich feine große Beränderungen etz litten. Schon aber Psammerich legte ben Grund bazu. Noch während ber Dobecarchie, als er sich in Sais aufhielt, eröffnete er ben Phonicischen und Griechischen Kausteuten Niederägypten; und indem die Producte bes letten Landes vortheilhaft

ben mußte 7). Das bankbare Undenken an biefen Fursten verlohr fich auch ben ben Megnptern nicht, ungeachtet ber Emporungen in die fie gu wieders boltenmalen gegen die Perfer ausbrachen 8).

Als Herodot Aegypten fab, etwa 30 Jahre nach dem Tode des Darins, war, wie aus den obigen Untersuchungen erhellt, der Handel mit dem innern Africa und Aethiopien wieder aufgelebt. Man konnte ihm sehr gut die Handelswege sagen, die durch Libnen und nach Meroe führten, und er nennt neben den andern Handelsartifeln seiner Zeit, die aus den südlichen kändern kamen, auch die Aesthiopischen Producte?). Und was Aegypten etwa am kandhandel verlohr, das gewann es sicher durch den griechischen Seehandel wieder, der desto wenis

ger

<sup>.7)</sup> Henon. III. qu. Es lagen in Memphis 120000 Mann Henon. I. c. Außer diesen lagen noch Befahungen in ben Grenzfestungen, ju Evene, Mgrea und Daphne, - (Henon. II. 30.) beren Starte wir abet nicht wiffen, und von denen uns herodot auch nicht sagt, ob sie auf Aegops tische Untoften unterhalten wurden.

<sup>8)</sup> Nach der ersten Emporung der Argopter aber unter Berres ward Megopten weit harter von den Perfern behandelt.
Henop. VII. 7. wodurch die Emporung des Inarus verantast ward. Es ist zu bedauern, daß und herodot über
die spätere Einrichtung des Persischen Gouvernements in
Alegopten so wenig gesagt hat.

<sup>9)</sup> HEROD. III. 114.

698 Dritter Abschnitt. Sanbel von Megupten.

ger Unterbrechungen ausgeseht mar; und befto lebe bafter werden mußte, je mehr ber gleiche Sag ger gen bie Perfer benbe Nationen in vielfache und genauere Berbindung brachte.

Die Persische Herrschaft überhaupt war bem Sandel nicht ungunstig, wenn gleich der Gang desselben in Asien unter ihnen einige Veränderungen erlitten hat 1). Die Phonicischen Städte verlohten unter ihrer Regierung nichts von ihrem Glanze; die Völker Usiens selbst lernten sich genauer unter ein ander kennen, und dieser lebhafte Verkehr mußte, ber der beständigen Verbindung mit Megypten, auch vortheilhaft auf den Handel dieses Landes wirken. Aber der Fall des Persischen Reichs wirke noch stärker auf Megypten zuruck. Gine neue Ordnung der Dinge ber gann für dasselbe, deren Erläuterung aber einem sol genden Bande dieses Werks ausbehalten bleibt.

<sup>1)</sup> Man febe barüber meine zwepte Abhandlung über bas alte Indien, de viis Mercaturae Indicae Comment. Soc. Gott. Vol. XI.



Beylagen.

Die Perfische Einnahme mußte auf den Mes gyptischen handel, besonders den tandhandel, am fangs nothwendig einen ungunstigen Einfluß haben. Camboses unternahm seine Züge gerade gegen dies jenigen Plage, von denen wir wissen daß sie haupt: plage des Caravanenhandels waren, gegen Ummosnium und Methiopien; und wenn auch das Mißs lingen derselben nur eine Unterbrechung verursachte, so sorderte doch die Wiederherstellung des alten Ganges um so viel mehr Mühe, je regelmäßiger berselbe vorher gewesen war.

Als man indeffen die ersten Sturme überstant ben hatte, scheint sich Alegopten um so viel schnelt ler erholt zu haben, je milder die Regierung des Darius war. Der jährliche Tribut, den er dem tande aussegte, und an deffen Bezahlung auch noch zugleich das benachbarte tibpen, Barca und Epres ne, Antheil nahm, betrug nicht mehr als 700 Tatlente 5), außer dem Regal von der Fischeren des Gees Moeris (die man 6 Monathe des Jahrs, während des Abstusses in den Nil täglich auf Ein Talent rechnete, und in den übrigen auf ein Dritz theil 6),) und dem Getreide was zur Unterhaltung der Persischen Besahung in Memphis gegeben wert

ben

<sup>5)</sup> Etwa 800000 Thaler unfere Gelbes.

<sup>6)</sup> HEROD, II. 149.

# A. Roch vorhandene Carthagifche Urfunden ').

I. Sandelstractat zwifchen Rom und Carthago, gefchloffen im Jahr 509 v. Ebr. (Que Polys, I. p. 454.)

Inter biefen Bedingungen foll Freundichaft fenn, amifchen ben Romern und ihren Bundesgenoffen, und ben Carthagern und ihren Bundeegenoffen! Die Romer und bie Bunbesgenoffen ber Romer follen nicht fchiffen burfen jenfeit

1) 36 fuge biefe Stude bier nicht blos beshalb ben, weil ich mich oft barauf in meinen Untersuchungen bezogen babe, fonbern and weil ich glaube, bag fie beffer wie ein weit= lauftiger Commentar ben Beift Carthagos characteriffren. Die bepben erften find auch bochft wichtig fur Romifche Beidichte. Cie find aus ben frubern Beiten Roms, wo Diefe Stadt noch nicht einmal gang Latium beberrichte; ber erfte Bertrag marb I Jahr nach Bertreibung ber Ronige, ber andere 161 Jahre fpater geichloffen, und bepbe geigen uns bamale Dom von einer etwas anbern Geite als Livius und anbre Siftorifer es ju foilbern pflegen.

bee iconen Borgeburges ), wenn fie nicht burd Sturm ober Feinde babin gejagt werben. Bird jemanb babin

2) Das icone Borgeburge wird von Polpbine felber fit bas Borgeburge welches nordlich vor Cartbago liegt. (το προκείμενον αυτής της Καρχηδόνος ως πρός τές aperove ) bezeichnet, und fann alfo nicht mobl ein anbete fepn, ale bas, welches fonft bas Promontorium Hermaeum beift. (Man vergleiche ben Auffas von Sevne in Opule. II. p. 47. wo man bie übrigen Stellen, aus benen Ginige auf eine andere Lage baben foliegen wollen, gefammlet findet.) Die Antoritat bes Polobius gebt bier aber mell ber ber Spatern vor., Der Ginn ift alfo alebann: "Die Romer follen nicht fublich von biefem Borgebirge, lange bet Rufte bes Carthagifden Gebiete nad ber tleinen Gotte bin, foiffen;" wo eine Menge Ctabte, und bie fconfien und frudtbarften ibres Bebiete, befonbere in Bosagent, fic fanben. Co erflart es auch Polpbins felber : und bie Erflarung muß wohl um fo viel mabriceinlicher merben. wenn man fich aus bem Dbigen erinnert, bag eben in je nen Gegenben auch die Stapelplage ibres Sanbels in bas funere Africa maren. Gine Comierigfeit entfiebt bier nur baburd, bag in bem gwepten Bertrage neben biefem Borgeburge bie Ctabte Tarfeium und Da frie genennt werben. Stabte biefes Ramens tennt man nicht in bem Bebiet von Carthago, wohl aber in bem fubmeftlichen Cou nien ben Carteffus. (Man febe Sreph. de urb. unter Taponiov und Massia.) Allein mofern auch Diefe Etabte Dier gemeint fenn follten, fo murbe boch alebann barens nicht folgen, bag bas icone Borgeburge neben ibnen gelegen batte, und in Spanien gu fuchen fep; (benn bag bie Borte bes Polpbins: mpoonstrat 62 nal ro malo axpornola Masia nal Taponion nicht überfent merben muffen; neben bem fconen Borgeburge liegt aber Blabahin verschlagen, fo ift es ihm nicht erlaubt etwas ju hanbein ober ju nehmen, ausgenommen was jum Bedurfniß bes

flia und Earfeinm," fondern vielmehr: "ju bem iconen Borgeburge wird binguge fügt Maftia und Carfeium" bat icon Seyne Opule. I. p. 61. ridtig bemerft; ) fonbern ber Ginn murbe alebann fepn: "jenfeit bes iconen Bor-"geburges nach ber einen Geite, nemlich' nach Dften bin, "und jenfeit ber Stabte Maftia und Zarfeium nach bet "anbern, nemlich nach Weften bin im Atlantifchen Dcean, "follen bie Romer nicht fdiffen se." Diefe Ertlarung mng allerbings noch mabriceinlicher baburd werben, bag bie Carthager auf jene weftlichen Befigungen außer ben Gan= Ien einen fo großen Berth legten, und ein fo großes Bes beimniß baraus machten. Much bie Ginwendung, bag bie Momer jur Beit Diefes Bundniffes noch nicht fo weit fcbiffs ten, fdeint mir wenig Gewicht gu baben; benn mober miffen wir bas? Und ba um die Beit, als biefes amente Bunbniß gefchloffen ward , die Carthager fic am weiteften ausgebreitet batten, ba ihre Dieberlaffungen außerhalb ben Gaulen gerade in bie Bwifchengeit gwifden bem erften und zwepten Bertrage gu fallen icheinen, fo ertlart fic baraus, weghalb biefe Stabte als westliche Grenge in bem gwepten, aber noch nicht in bem erften, Bertrage ermabnt merben. Dagegen fann man allerbings einwenben, bag biefer Ginn in ben Borten bes Bandniffes nicht bentlich genug bestimmt fen; und es bemnach wahrscheinlicher finden, bağ ein Paar uns unbefannte Stabte biefes Das mene in bem Carthagifden Bebiet, in ber Rabe bes fco nen Borgeburges fich gefunden baben, wo es allerdings eis ne viel grofere Ungabl von Stabten gab, ale man gemobnlich glaubt. Es fonnte boc aber anch fepn, bag bie Heberfebung bes Bertrage ben Polpbine nicht fo wortlich genau mare; ba es nur einer etwas veranberten Wendung beburfen murbe, um bie Ertlarung von ben Stabten in Spanien



ihren Bundesgenoffen. Jenfeit bes iconen Borgeburges, Daftia und Tarfeium, burfen bie Romer feine Seeraubes ren treiben, noch handeln , noch eine Colonie anlegen. Coll. ten bie Carthager in Latium eine Stadt einnehmen, Die ben Didmern nicht unterworfen ift, fo burfen fie bas Welb und Die Leute behalten, aber bie Stabt muffen fie gurudgeben. Sollten Die Carthager Gefangene machen aus Stabten, Die mit den Romern gwar in Frieden, aber ihnen nicht une terworfen find, fo burfen fie fie in teine Romifche Safen bringen. Wenn fie fie aber babin bingen, und ein Romer vindiciet fie, fo muffen fie fie freplaffen. Eben bas follen auch nicht bie Romer thun. Dimmt ein Romer in einer ben Carthagern untermurfigen Gegend Baffer ober Proviant ein, fo barf er baben Diemand beleibigen, mit bem bie Carthager Frieden und Freundschaft haben. Muf gleiche Beife auch ber Carthager. Benn es gefcabe, fo foll es angefebn werben ale eine bffentliche Beleidigung. In Care binten und Libyen barf tein Romer meber banbeln, noch eine Dieberlaffung ftiften, noch einlaufen, ale nur um Proviant einzunehmen, ober fein Ochiff auszubeffern. Berichtagt ihn ber Sturm babin, ift er gehalten in funf Tagen wies ber abjufegeln. In Sicilien, fo weit es ben Carthagern gehort, und in Carthago felbft, barf ber Romer taufen und pertaufen, und genießt gleiche Rechte wie ber Carthagifche Barger. Eben biefe Frepheiten hat auch ber Carthager in Rom.

III.

Will man es aber bennoch von bem Phonicifchen Eprus verstehn, auf das freplich Polobius felber es beuter, dag ber Grund, weshalb Torus in ben Bertrag mit eingeschloffen wird, wabriceinlich in ben Pflichten ber wechfelseitigen Pietat, welche Mutterstadt und Colonie gegen einander beobachten.

bes iconen Borgeburges ), wenn fie nicht burd Sturm ober Feinde babin gejagt werden. Bird jemanb babin

a) Das foone Borgeburge wird von Polpbins felber fut bas Borgeburge welches norblid vor Carthago liegt, (το προκείμενον αυτής της Καρχηδόνος ως προς τάς aperoue) bezeichnet, und fann alfo nicht mobl ein anbers fepn, ale bas, welches fonft bas Promontorium Hermaeum beift. (Man vergleiche ben Auffat von Sevne in Opulc. II. p. 47. wo man bie ubrigen Stellen, aus benen Ginige auf eine andere Lage baben ichließen wollen, gefammlet findet.) Die Autoritat bes Polobius gebt bier aber mobl ber der Spatern vor. Der Ginn ift alfo alebann: "Die Romer follen nicht fublid von biefem Borgebirge, lange bet Rufte bes Carthagifden Gebiete nach ber tleinen Gorte bin, fdiffen;" mo eine Menge Stabte, und bie iconften und frudtbarften ibres Gebiers, befonders in Bogagena, fic fanben. Co erflart es auch Polpbius felber ; und bie Ertlarung muß wohl um fo viel mabriceinlicher werben, wenn man fich aus bem Dbigen erinnert, bag eben in jes nen Gegenben auch die Stapelplage ibres Sandels in das innere Africa maren. Gine Comierigfeit entftebt biet nur baburd, bag in bem gwepten Bertrage neben biefem Borgeburge bie Ctabte Carfein m und Daftia genannt werben. Stabte biefes Damens fennt man nicht in bem Bebiet von Carthago, wohl aber in bem fubmeftlichen Gpa= nien bep Tarteffus. (Man febe Steph. de urb. unter Taponiov und Maroia.) Allein mofern auch biefe Stabte bier gemeint fenn follten, fo murbe boch alebann barans nicht folgen, bag bas foone Borgeburge neben ibnen ges legen batte, und in Spanien gu fuchen fep; (benn bag Die Borte bes Polyblus: πρόσκειται δε και τῷ καλῷ axpornolw Masia uni Taponiov nicht überfest werben muffen: neben bem iconen Borgeburge liegt aber Das

Deere find, mit Genehmigung Eurer und Unfer, verfprechen Dieg Bandniß zu beschworen über Freundschaft und Friede, als Freunde, als Gefahrte und Bruder!

Souh und Sulfe foll werben vom Konig Philipp und ben Macedoniern, und den andern Griechen die ihre Buns besgenoffen find, bem Bolt der Carthager, und Sannibal dem Feldherrn, und allen die mit ihm find, und den Unters thanen ber Carthager, die benselben Gesehen gehorchen, und den Uticenfern, und den Städten und Boltern, die den Carthagern unterworfen find, und dem Heer, und den Bundesgenoffen, und allen Städten und Boltern mit denem wir Freundschaft haben in Italien und Celtien und Ligurien, und mit welchen wir noch Freundschaft und Bundniffe ererichten mögten, in diesen Landen.

Schut und Friede foll auch werden Philipp bem Ronig, und ben Macedoniern, und ben übrigen verbundeten Gries den, von den Carthagern die in unferm Seere find, und ben Uticenfern, und allen Stadten und Boltern die den Carthagern gehorchen, und ihren Bundesgenoffen und Felde herrn; und von allen Stadten und Boltern die in Italien, Celtien und Ligurien, unfre Bundesgenoffen find oder wers ben möchten.

Bir wollen einander nicht nachstellen noch hinterhalte legen. Ihr follt Feinde feyn ber Feinde der Carthager, mit Ausnahme ber Könige und Städte und Bolfer, mit benen ihr in Bundniffen fieht. Und so wollen auch wir Feinde feyn der Feinde des Königs Philipp, mit Ausnahme der Könige und Städte und Bolfer mit benen wir in Bunds niffen stehn. Auch sollt ihr unfre Verbundeten seyn im Dy 2

III, Tractat zwischen Hannibal und Philipp, König von Macedonien, geschloffen im 4tm Jahre bes zwenten Punischen Kriegs, v. Chr. 215 4).

#### (Mus Polys. II. p. 598.)

Dieß ist das Bunduiß das beschworen haben hannibal ber Feldherr, und Mago, und Myrcal und Barmer cal, und alle Senatoren die bey ihnen find, und alle Eate thager die in seinem heere find, mit Zenophanes, bem Sohn bes Eleomachus aus Athen, ben an uns als Ge sandten geschieft hat Philipp, der Konig, der Sohn bes Demetrius, fur sich und die Macedonier und ihre Sund besgenossen;

Bor ben Augen des Jupiters, ber Juno und des Apollo; vor ben Augen des Genius von Carthago, und des Hercus les und des Jolaus; vor den Augen des Mars, des Tritons und des Poseidons; vor den Augen der Götter die mit unt triegen, und der Sonne und des Mondes und der Erde; vor den Augen der Fiusse und Welesen und der Gewässer; vor den Augen aller Götter, die Carthago beschühen; vor den Augen aller Götter, die Macedonien und das abrige Griechenland beschüßen; vor den Augen aller Götter im Heer, die Zeugen dieses Eides sind!

Sannibal ber Feldherr, und alle Carthagifche Senas toren bie mit ihm find, und alle Carthager die in feinem

4) hannibal fiand damale in Unteritalien, und boffte burd biefe Bereinigung mit Philipp, der über das udriatifche Meer ber in Italien einbrechen follte, Rom ganglich gu erdruden.

Mis wir nun abgefegelt maren, und burch bie Strafe glengen, fchifften wir zwen Tagereifen weit, und ftifteten eine Stadt, bie wir Thomiaterium nannten. Ben bers felben mar eine große Gone. Sierauf fteuerten wir nach Beffen , ju dem Libpiden Borgeburge Goloe, bas bicht mit Baumen befest mar. Bir bauten bier einen Tempel bes Meptune, und fleuerten wiederum nach Often einen hals ben Lag, bie wir an einen Gee tamen nicht weit vom Deer, ber voller Soilf mar. Es maren in bemfelben and Glephans ten, und viele anbre weibenbe Thiere. Bir fchifften ben See vorben eine Tagereife weit, und flifteten Stabte am Deer, Die wir nannten Carteum Zeichos, und Gytte, und Mera, und Deltete und Mrambe. Bir fegelten von bier ab, und tamen ju bem großen gluß Ligus, ber aus Libven tommt. Deben ihm mobnte ein Domabens volt, bie Liriten, bie ihre Deerben weibeten, ben benen wir eine Beile blieben, und Freundichaft machten. Oberhalb biefen aber wohnten wilbe Methioper, Die ein bergichtes und thierreiches Land bewohnen; in bem ber Lirus entspringt. In ben Bergen wohnten Menfchen von frembartiger Ges ftalt, Troglobuten; von benen Die Ligiten fagten, baß fie fcneller im Lauf als Pferbe fevn. Bir nahmen Dollmets fcher von ben Liriten, und fchifften bie Bufte vorben, zwen Tagereifen weit. Dort fteuerten wir wieber eine Tagereife weit nach Often. Sier fanden wir in bem Innerften eines Deerbufens eine fleine Infel, die funf Stabien im Uma treife batte; bie wir mit Coloniften befehten, und fie Cers ne nannten. Bir berechneten, baß fie in gleicher Beite mit Carthago liegen muffe, bem bie gahrt von bort ju ben Gaulen bauerte fo lange ale von ben Gaulen bis nach Cerne. Dort tamen wir ju einem Gee, inbem wir einen. großen Glug, Chretes, binauffchifften. Der Gee batte

Rriege mit ben Romern, fo lange bis Uns und Euch bie Gotter ben Frieden geben. Ihr follt und ju Salfe tome men, wenn es Doth fenn wird, und wie wir übereintoms men werden. Wenn bie Gotter Euch und Uns in dem Rriege gegen bie Romer Glad ichenten, und die Romer Frieden verlangen, fo wollen wir ihn fo machen, bag and ihr barin begriffen fend. Es foll ihnen nicht fren ftehn, einen Rrieg gegen Euch ju beginnen; noch follen unter Ro mifder Berrichaft fenn Corcpra, Apollonium, Epidomnus, Pharus, Dimalle und Atintania. Much follen fie gurude geben an Demetrius von Pharus alle bie Geinigen, Die in ihrem Gebiete find. Benn aber Die Romer Rrieg ans fangen gegen Uns und Euch, wollen wir einander ju Salfe tommen, wie es Beyden Doth feyn wird. Muf gleiche Beife auch wenn andere Rrieg anfangen, ausgenommen bie Ronige und Stabte und Bolfer, mit benen wir Band: niffe und Freundichaft haben. Collte es uns aber gut idei. nen etwas von biefem Bundniffe meggunehmen ober bins auguthun, fo wollen wir es wegnehmen ober hinguthun mit Beyber Genehmigung.

IV. Bericht von Sanno, bem Ronig ber Cars thager, von ben Libnichen Landern jenfeit ber Saulen des Hercules, ben er aufgestellt bat in bem Tempel des Eronus.

Die Carthager beschiosen, daß Janno schiffen follte außerhalb den Saulen des Hercules, und Colonien anlegen von den Libyphoniciern. Und er schiffte, und führte eine Flotte von 60 Schiffen, und eine Menge Manner und Weiber, 30000 an der Zahl, und Proviant, und allen Zubehot.

voll von Teuerftromen, bie ins Meer floffen. Das Land aber war vor Sige unguganglich. Zuch von hier entferne ten wir und febr fonell aus Rurcht. Wir maren vier Tage in Gee, und erblichten bes Dachts bas Land voller Feuer. Ein febr hobes Weuer faben wir in ber Mitte deffelben, bas bis an die Sterne ju reichen fdien. Ben Tage faben wir bafelbit einen febr hoben Berg, ben man ben Gotters magen nannte. Dren Tage lang fchifften wir immer von bort aus bie Teuerftrome vorben, und famen ju einem Meerbufen, ber bas Gabborn bieg. In bem Bintel befe felben mar eine Infel, gleich ber vorigen, Die einen Gee hatte; und in biefem mar eine andere Infel, voll milber Menfchen. Ben weitem bie mehrften aber maren Beiber, mit bicht bewachsenen Leibern, Die unfere Dollmetider Borillen nannten. Die Manner tonnten wir nicht erhas fchen, fonbern fie entfloben alle in bie Berge, und mehrten fich mit Steinen. Bon ben Weibern aber ergriffen wir bren bie ihre Subrer biffen und fratten, und nicht folgen wollten. Bir tobteten fie alfe, und jogen ihnen Die Saute ab, die wir nach Carthago brachten. Denn weiter tounten wir nicht foiffen, weil der Proviant uns fehlte.

Unm. Die Meinungen über den Periplus des hanno, sowohl über seine Nechtheit als feine Beschaffenbeit, wichen
soust sebr von einander ab. Indeß glaube ich vicht, daß
bie Nechtbeit besselben im Gangen gegenwärtig noch von
einem Erititer bezweiselt wird; wohl aber seine Intogrität. Die Kurze bestelben hat bep Bielen die Meinung
erzeugt, die auch Rennel noch annimmt, es sep nur ein
Auszug aus einer größern Schrift, die durch die Stelle
des Plinius sich noch zu bestätigen schien, Hist. II. 67. wo
es beißt hanno sep von Gades um Africa die nach Arabien geschifft, und habe die Reise beschrieben. Aber schon
D v 4

with the state of the state of the state of

ein anberer Schriftfteller bat mit Recht erinnert, baf Vile nius den Periplus nicht felber gelefen, fonbern fic auf unguverlaffige Beugniffe anderer verlaffen babe; unb bat befonders bie Ctelle bes Mela III., 9. bentlich geige, baf Mela unfern Periplus gelefen babe. Gossezzn Recherches I. p. 64. Der Periplus mar gemiß überhaupt teine Reifebefdreibung, in unferm Ginne bes Borce; fonbern ein öffentliches Dentmal ber Erpedition; vemlich eine, in einem Saupttempel Carthagos aufgestellte, Inforift. Dieg erbellt theile baraus, bag es überbanpt Gitte ben ben Carthagifden Felbherrn mar, folde Dentmabler ibret Unternehmungen gu binterlaffen, wie oben G. 294. auf bem Bepfpiel bes Sannibal gezeigt ift; theile aus bet Meberidrift bes Peripine felbit. Es beift bier: "Aunuνος περίπλους δυ ανέθηκεν έν του του Κρόνου τεμένει. "Die Schiffreife bes Sanno Die er aufgeftellt bat, in bem "Tempel bes Cronns." Denn fo muß bas avelnur überfest werben , bas befanntlich ber eigentliche Unsbrnd bep ben Griechen fur bie Donarien in den Tempeln ift; wegbalb fie ava Inpara beifen. Diefe Infdrift war ebs ne Bmeifel in Cartbagifder Gprace. Bir baben aber nur die griedifde Ueberfegung: beren Urbeber unbefannt ift. Sooft mabrideinlich mar es alfo ein reifenber Gries de, vielleicht ein Raufmann, die fich gu feinem eignen Gebrand eine Ueberfegung bavon verfertigte; und met meif, melder Reibe von Bufallen es noch beburft bat, um fo biefe Mertwurdigteit, ben eigenen Beticht bee Befehlebabers von ber erften Entbedungereife an ber Beftifte Africas vielleicht 500 Jabre v. Cbr., auf Die Radwelt ju bringen! Auf Die Sould biefes Ueberfebers muffen babet auch meines Grachtens bie Unregelmäßigfeiten gefcoben werden, die fich in ber form finden; fie tonnen uns burdaus nicht berechtigen, baraus auf Interpolationen gu foliegen.

CALL SHALL WINDOWS STREET, SALES

Muffer ben aftern Commentatoren bes Periplus, Bo-CHART, in der Geograph, fact, I, 33. CAMPOMANES in Den Antiguedad maritima de Carthago Vol II. Donn-WELL in Different I. in geograph, Min. ed. Hupson Vol. I. und Bouguainville Memoires fur les descouvertes d'HANNO in ben Memoires de l'Academie des Infcriptions T. XXVI. und XXVIII. Die fammtlich die Reife bes Sanno fic bis gu ben Ruften von Buinea erftreden laffen, baben neuerlich swep unferer berühmteften Geographen, 5. Goffelin in Paris, in feinen Recherches fur la geographie des Anciens, Vol I. p. 63 etc. und S. Mennel in det Geography of Henoporus. p. 710 etc. fich mit dem Periplus beschäftigt, bie auf eine mertwurbige Beife in ibren Resultaten von einander abmeiden. Der erftere verturat bie Reife bes Sanno bermagen, bag bie Infel Cerne, Die fudlichfte ber von ibm gestifteten Diederlaffungen, bie Infel Rebal 33% Dr. fepn foll; ber anbere erweitert fie bagegen fo, bag er eben biefe Infel um 13° weiter fublich unter 2010 Dr. fest; wornach auch Die Grenge ber meitern Sahrt febr verfcieben ausfallen muß, bie Sr. Goffelin fic nur bis jum Cap Run 280 D. B., S. Mennel aber bis nach Gerra Leone 80 D. B. erftreden lagt. Gine Berichiebenbeit ber Rechnungen, Die um fo mehr auffallen muß, wenn man fiebt, bag Sanno boch meift bie Entfernungen nach Tagereifen angegeben batte. Die Rechnung bes S. Goffelin beruht inden auf swen Borausfegungen , worin ihm mobl wenige Eritifer beps fimmen modten. Erftlich foll ber Ausbrud außer ben Ganlen noch die Meerenge felber mit einschließen, inbem Die Saulen bes hercules bie bepben Relegebirge Calpe und Abyle am innern Gingange ber Deerenge bezeichnen. Dem ju Folge fangt Sr. G. feine Rechnung icon bier on; und fest nicht nur die Ctabt Thomiaterinm in ber Meerenge ben bem jegigen Centa, fondern balt auch bas Borgebirge Coloe, welches Sanno erft nach zwep Tag-2005 fdiff=

ein anberer Coriftfteller bat mit Recht erinnert, baf Die nius ben Periplus nicht felber gelefen, fonbern fic auf unguverlaifige Beugniffe anderer verlaffen babe; und bat befondere bie Stelle bes Mela III., 9. bentlich geige, baf. Mela unfern Beriplus gelefen babe. Gossetten Recherches I. p. 64. Der Periplus mar gemiß überbaupt feine Reifebefdreibung, in unferm Ginne bes Borts; fonbetn ein öffentliches Dentmal ber Erpedition; nemlich eine, in einem Saupttempel Cartbagos aufgestellte, Inforift. Dieg erbellt theile barans, bag es überbanpt Gitte bes ben Carthagifden Relbberrn mar, folde Dentmabler ibret Unternehmungen gu binterlaffen, wie oben 6.294. auf bem Bepfpiel bes Sannibal gezeigt ift; theils aus bet Meberidrift des Periplus felbit. Es beift bier: Aunuνος περίπλους δυ ανέθημεν έν τοῦ τοῦ Κρόνου τεμένει. "Die Schiffreife bes Sanno die er au fgeftellt hat, in bem "Tempel bes Cronus." Denn fo muß bas aue Inusv überfest merben , bas befanntlich ber eigentliche Unsbrud bep ben Griechen fur bie Donarien in ben Tempeln ift; weghalb fie avalnuara beifen. Diefe Infdrift mar ob: ne Smeifel in Cartbagifder Gprace. Bir baben aber nut die griechifde Ueberfebung; beren Urbeber unbefannt ift. Sochft mabriceinlich mar es alfo ein reifenber Gries de, vielleicht ein Raufmann, Die fich gu feinem eignen Bebranch eine Ueberfegung bavon verfertigte; und met weiß, welcher Reibe von Bufallen es noch bedurft bat, um fo biefe Mertwurdigteit, ben eigenen Bericht bes Befebl6: habers von der erften Entbedungereife an ber Beftifte Africas vielleicht 500 Jahre v. Chr., auf bie Radmelt ju bringen! Auf Die Schuld bicfes Ueberfegers muffen babet auch meines Grachtens bie Unregelmäßigfeiten gefcoben werden, die fic in ber form finden; fie tonnen uns burdans nicht berechtigen, baraus auf Interpolationen au foliegen.

gen im Gingelneu gu beftreiten, fo wenig ale ich einen eigentlichen Commentar über ben Periplus liefern fann , ber ohnebin obne Special : Charten nicht einmal verftandlich fenn wurde. Statt beffen will ich bagegen einige Bemer. fungen anführen, Die meines Grachtens als allgemeine Grundlage ber Erffdrung bienen tounen. Alfo

- 1. Man glanbe nicht alle Puncte mit Gewifbeit beftim= men gu fonnen; benn theils bat ber Berf. felber nicht ime mer die Babl ber Tagereifen, und alfo bie Entfernungen, angegeben; theils baben wir noch meines Biffens feine fo genaue Befdreibung biefes Theile ber Rufte von Ufris ca, baf fie und gum genauen Wegweifer bienen tonnte. Man wird fic alfo nothwendig mit einigen Sauptbeftimmungen begnügen muffen.
- 2. Um gu biefen gu- gelangen, muß man bie berben Saupttbeife ber Reife untericeiben, Die einen boppelten 3med batte: theils Pflangflabte angulegen; und blefe, wie ber Angenichein Ichrt, nicht weit von bem Ausgange ber Strafe; theile meitere Entbedungen langs ber Rufte an maden. Dem ju Kolge tonnten alfo bie Tagereifen fic ben der erften und zwepten Salfte unter übrigens gleichen Umftanben nicht einmal gleich febn. Denn Die erfte Salfte marb mit einer gangen, fcmer belabenen, Rlotte; die amente ohne Zweifel mit Ginem ober ein Paar Chiffen gemacht. Der erfte Ebeil ber Reife geht bis gu ber 3nfel Cerne; ber swepte gu bem Meerbufen, bas Gubs born genannt.
  - 3. In ber erften Salfte fommen por a, bie Ctabt Ebymlaterium, swey Tagereifen von bem Ausgange ber Strage ober bem Cap Spartel. Mechnet man bier bie Tagereife mit ber gangen flotte ju etwa 10 Seemeilen, nach ben obigen Bemertungen eine febr mafige Unnahme, - fo muß Diefe Stadt bep Larache, ober swiften Las

rache und Mamora erbant worben fepn. - Biel Tann man in ihrer Lage nicht irren. b. Das Borgebirge Ge Ioe. Wie weit es von Ehomiaterium bis Goloe gemefen fep, fagt Sanno nicht. Allein es ift flat aus feiner Etgablung, bag es bas erfte, weit nach Weften porfpringenbe, Borgeburge fepn mußte, bas man erreichte. Letteres erhellt and ans Serodot, ber es nicht nur tennt, fonbern als bas außerfte Beftende von Africa fest, Hanon. Il. 52. Diefemnad zweifle ich nicht, bag es bas Cap Blanco ben Ugimur fen, 33° R. B. (nicht ju verwechfeln mit bem fublidern Cap Blanco 200 R. B. ) bas man von The miaterium aus nach bem obigen Daafftabe in gwen Tagen erreichen tonnte, und giebe biefes aus obigem Grunde bem Cap Cantin vor, bas Gine Tagereife weiter fiblio liegt, welches Rennel bafur nimmt. c. Die folgenden Pflangftabte Mera, Gptte, Caricum Teicos, Mes litte und arambe, lagen 11 Eagereifen jenfeit jenes Borgeburges. Sie muffen alfo in ber Begend von Gafs ober Mfafp geftanben baben, balb jenfeit Cap Cantin etma 320 R. B. Der große Fluß Lirus, ju bem man von ibnen tam, murbe benn ber gluß Marotos, (an bem die Stadt biefes Damens liegt,) ober, wie er auch beift, Eerfif, fenn. Bon bier an bis gu ber letten Dieberiaf: fung auf ber Infel Cerne werben wieber bie Tugfdiff: fahrten nicht angegeben. Dafur aber bie Beftimmung: Die Sabrt von ben Gaulen bie Cerne fep eben fo lang gemefen, als bie Sabrt von Carthago bis gu ben Gaulen. Bollte man bavon auf gleiche Lange bes Wegs foliegen, fo murbe Die Infel Cerne jenfeit bes Borgeburgs Bojabor ju fuden fepn; mobin fie Rennel, bis unter 200 M. B., fest. lein ich glaube nicht , daß aus ber gleichen Lange ber Beit bier auf bie gleiche Lange bes Bege gurudgeichloffen merben fann, ba man von Carthago bie gu ben Gaufen ein wohlbefanntes Deer burdidiffte, wo nichts aufbielt, mo man alfo auch bie Racte burd foiffen fonnte; von ben Ganlen.

Saulen an aber ein unbetanntes, wo viel größere Borficht notbig war. Ich halte es also für wahrscheinlich,
bag die Insel, ober das Inselden, Cerne entweder bep
Mogador grio ober auch bep Santa Erng 3010 gesucht werden muß. Wenn aber auch die Lage dieses letten
Plates etwas ungewiß bleibt, so fann man bep der Bestimmung der übrigen gewiß nicht um Bieles irren.

4. Die swepte Salfte ber Reife, von Gerne aus, ift blos Entdedungsreife, und muß als folde betrachtet werben. Es mar aber eine boppelte Fahrt. Das erftemal fubr Sanno fublid, und tam gu einem großen Tlug, ber voll von Erocobillen und Sippopotamus mar. Die 3abl ber Cagereifen wird nicht angegeben; es giebt aber feinen folden Glug eber, ale ben Genegal. 3ch balte ibn alfo ungezweifelt fur Diefen. Allein von bier gieng man, aus nicht gemelbeten Urfachen, wieber nach ber Infel Cerne gurud; unternahm aber von bort bie gwepte gabrt, bie meift, jeboch nicht gang, nach Tagereifen bemerft ift. Remlid guerft 12 Tagereifen fublich langs ber Rufte, bis gu boben Bergen; bann 2 Tagereifen bis ju einem Meers bufen wo man Baffer einnahm; bann 5 Tagereifen meiter bis ju einem andern Bufen, ber bas Beftborn blef: gufammen 19 Tagereifen. Darauf gieng Die Kabrt langs bem beigen Lande Thomiamata, obne Bestimmung ber Babl ber Tage. Dann 4 Tagereifen bis gu bem boben Berg, ben Gotterwagen; und barauf noch 3 Tage bis gu bem Bufen ber bas Gubborn bieß, mo man umfebrte. Bill man fur bie gabrt lange bem Lande Ebymiamata 4 Tagereifen annehmen, fo murbe fo bas Bange von Cerne aus 31 Magereifen betragen. Auf Diefer gangen Sabrt nun war, wie man auf ber Charte von Rennel bemerft finder, die Stromung fo wie der Bind ftete ben Reifenden gunftig; es ift alfo gewiß ein febr maßiger Unfchlag, wenn wir die Tagereife gu 10 geographifchen = 12} Geemeilen

rechnen. Go marbe fie alfo pon Cerne aus 300 geout. Mellen betragen. Diefes fubrt, wenn wir Die Infel Cerne ben St. Erny fuchen, bis ju ber Dinnbung bes Gam. bia; und es ift eine febr mabrideinlide Vermuthung, bas ber Bufen, ber bas Subborn birg, (brianutlid nannten Die Griechen Die Urme ber Rinfle feine Sorner ) nichte anbere ale bie Dundung des Gambia, fo mie pielleicht bas Befthorn, bie bes Genegals fen. Bie bem auch fera mag, fo fuhrt une die angegebene Entfernung icon an bie Ruften von Genegambien, bie ich alfo fur bas beife Sand Ebymiamata halte; und baß Alles, was von ber Beidaffenbeit berfelben ergablt wird, ber 2Babrbeit voll Tommen entipricht, ift fcon von S, Rennel fo buntig gegeigt worben, bag es überfiuffig mare, baben gu vermeilen. Begen fr. Goffelin, bem biefe Schifffahrten viel gu weit fceinen, will ich nur noch an bas Gingige erinnern, mas oben 6.154. von mir gezeigt, von ibm aber überfeben ift, bag in Berobots Beitalter bie Carthager eine regels maßige Schifffahrt bie gu ber Golbtufte batten, mobin Dan nos Entbedungereife vielleicht guerft ben 2Beg gebabnt bet.

## V. Bruchftude aus bem Berte bes Dago über bie Landwirthfchaft. (G. oben G. 119.)

(Aus mehreren Ursachen schien es mir rathsam eine Sammlung ber Bruchfinde aus bem einzigen Werke ber Carthagischen Litteratur, woraus sich einige erhalten haben, bier zu geben. Sie führen zu lehrreichen Resultaten. Et ergiebt sich baraus, bag Landwirthschaft in Carthago als ble edelste Beschäftigung betrachtet wurde; welche selbit bie ersten Manner bes Staats trieben. Man sieht ferner, bag alle Zweige ber Landwirthschaft, und zwar tunstmäßig, getrieben wurden. Daß bas Wert bes Mago nicht bas einzige bieser Art war, ba neben ihm Hamilcar und über-

aberhaupt die Carthagischen Schriftsteller genannt werden, (S. Mro. 16.) ergiebt sich gleichfalls. Wie viel mußte nicht auch schon geschrieben seyn, ehe ein so umfasendes Wert, wie das des Mago in 28 Buchern, erschelz nen konnte! Der Werth besselben ist hinreichend durch das Zeugnis des Columella dargethan, der Mago den Bater der Landwirthschaft nennt. Sollten unter seinen Worschriften einzelne seyn, die migern Landwirthen nicht einleuchten, so wird man bedenken, daß er in Ufrica schrieb, und ohne Renntnis des Bodens und Elimas nicht darüber absprechen.

Die Ramen Dago und Samilege waren febr ges wohnlich bey ben Carthagern. Betder Dago und Sae milear ju verfteben fen, wird une nicht gefagt; nur fo viel erfahren wir, bag benbe berühmte Relbherrn maren; und die Dufe, welche ihnen die Baffen liegen, bem Lands bau wibmeten. Dag ben biefem Samilcar nicht an ben Barer bes Sannibale ju benten fen, wird jeber leicht jugeben , ber fich erinnert bag biefe fein Leben meift außer feinem Baterlande gubrachte. 3ch glaube nicht gu irren, wenn ich unter Dago ben Belbheren verftebe, ber guerft Carthas gos Berrichaft grundete (Justin XIX. 2.); Eprus Bettges noffen; ben Stammvater bes Saufes, bas aber ein Jahre hundert an ber Spige ber Republit fand; und beffen Bes nealogie bie Tabette ben ber nachften Beplage giebt. Sae milcar ift bann fein Gobn, berfeibe ber im Jahr 480 in ber Chlacht gegen Gelon in Sicilien fiel. 2Bill man bie hochwahricheinliche Bermuthung gelten laffen, baf beffen Sohne Banne und Similcon Die Entbeder und Colos mienftifter an ben Ruften von Africa und Europa find, bie jeder bas Undenten bavon in ihrem Periplus erhalten batten.

sifden Beschichte; und das Gedelben eines Staats ertiatt fic, an beffen Spige ein Beldenhaus ftand, bas ihm burch brey Generationen Baupter gab, die als Feldberen, Schrift fteller und Entbecker, glangten; und, nach ber Stette mahrhaft großer Manner, barum nicht weniger der Natur getreu, so balb bas Baterland es ihnen vergonnte, wieder zu ihrer Pflugschaar juruckfehrten).

#### I. Mus Vanno de re rustice.

- I. Alle bisher angeführten Schriftsteller übertraf an Ban be (nobilitate) Mago ber Carthager in Punticher Sprache; indem er die vielartigen Gegenstände in 28 Budem umfaßte, welche Caffins Dionpfins von Utica in 20 Budern übersehte, und in griechischer Sprache an ben Pratre Gertius schiefte; worin er aus ben oben erwähnten Grieschen manches hinzufügte; und von dem Mago dagegen 8 Buder wegließ. Diophanes aus Bithynien brachte diese in 6 Buder; und schiefte sie an ben König Desotarus. Vanno I. 1. 10.
- 2. Mago und Dionpfins fcreiben, die Daulefelin und die Stute, wenn fie belegt find, gebahren erft im zwolfe ten Monathe. VARRO I. 1. 27.
- 3. Ueber die Gefundheit des Rindviehes habe ich wieles aus ben Buchern des Dago ausgeschrieben, das ich meinen hirten fleifig lefen laffe. VARRO II. 5. 18.
- 4. Da es zwen Arten ber Futterung giebt : Die eine auf bem Uder, wo bas große Bieh, bie andere auf bem Deperhofe, wo Subner, Tauben, Bienen u. f. w. gefut-

Dionyfius u. a. hin und wieder in ihren Buchern gehandelt haben; fo fcheint Sejus in Steilten diefe gelefen, und bar durch aus einer Meyeren mehr gezogen zu haben, als andere aus bem gangen Landgute. Vanno III. 2, 13.

#### II. Mus COLUMELTA de re rustica.

- 5. Der Diophanes aus Bithynien hat ben gangen Dionyfius von Utica, ben lleberfeber bes Carthagers Dago, beffen Wert viele Banbe anfallt, in feche Bucher gufams mengezogen. Col. I. 10.
  - 6. Reben ben genannten wollen wir aber auch Mago ben Carthager, ben Bater ber Landwirthichaft, vor Allen ehren, beffen merewurdige 28 Bucher zufolge eines Senatus confulti in bie Lateinische Sprache übertragen wors ben find. Col. I. 1. 13.
  - 7. Das wollte, glaube ich, Mago ber Carthager ause bruden; der fein Wert mit folgendem Ausspruch anfing: "Wer ein Landgut taufen will, der vertaufe fein haus; ,, bamit er um bie Wohnung in der Stadt fich nicht mehr ,, als um die auf dem Lande betummere. Wem feine Stadt= ,, wohnung mehr am herzen liegt, der braucht tein Lands ,, gut." Col. I. 1. 18.
  - 8. Democrit und Mago toben für den Beinftod bie Mordfeite; weil fie glauben, bag er hier am meiften tragt. In Sate werde er aber von andern übertroffen. Col. III.
  - 9. Ben bem Pflanzen bes Weinftocks foll man die Seite ber Graben bin und wieder mit Steinen belegen, die jedoch Beeren's Ibeen Rh. II. 33 nicht

nicht über 5 Pfund schwer find. Denn biefe, fagt Mone, halten sowohl im Winter bas Baffer, als im Commet die Dunfte von den Wurzeln ab. — Eben diefer Schift sieller ift der Meinung, daß die ausgepreßten Trauben, mit Dunger vermischt, dem in die Grube eingelegten Samen Kräfte geben, indem jene neue Wurzelchen treiben; diefer aber im nassen und kalten Winter Warme zur rechten Zeit, im Commer aber dem grünenden Weinstoft Mahrung und Feuchtigkeit gebe. Wenn aber der Boden, in den min den Weinstoft sest, mager ift, so will er, daß weiter bers geholte sette Erde in die Gruben gebracht werde. Col. 111. 15. 4. 5.

- to. Jum Beschneiden des Weinstod's paffen zwen Jahre geiten. Die beste jedoch, wie Mago sagt, ift ber Frahr ling, ehe die Sproffen lang anfteimen, weil fie, noch des Caftes voll, am leichteften und ebenften geschnitten werden tonnen, und nicht der Sichel widerstehen. Con. IV. 10.
- 11.. Eine Borfdrift fett Dago ber Carthager für bie Caung des Beinftocks noch hingu: bag ber Saame fo gelegt werbe, bag nicht fofort bie gange Grube mit Erde gefüllt, sonbern bie Salfte berfelben erft in bem folgenden Jahre voll werbe; benn fo, meint er, wurde ber Beinftock gezwungen, feine Burgeln unterwarts zu treiben. Con. V. 5. 4.
- 12. Ben bem Antauf von Rindern fur ben Pflug muß der Landwirth gemiffe Regeln beobachten, die Dago ber Carthager fo angegeben hat, wie wir fie folgen taffen. Die Stiere follen fenn jung, fidmmig, von großen Stiedern, mit langen, fcmerglichen, und flarten hörnern, breiter und traufer Stirn, rauben Ohren, fcwarzen Augen und Lippen, weiten

weiten und offnen Dafenlochern, langem und gebogenen Macken, weiten Bannen, die bis auf die Anle herabhangen, einer großen Bruft, ftarten Suften, raumigem Bauch, gebehnten Seiten, breiten Lenden, geradem und ebnen Rucken, rundem hintern, geraden und gedrungenen Beinen, eher turz als lang, festen Anter, langem und harigten Schweif, bichtem und turgen Körper, rottbilcher oder brauner Farbe, und weich anzusaffen. Col. VI. 1, 2, 3.

- 13. Das Berichneiben ber Ralber foll nach Dago ges ichehen, noch wenn fie jung find; nicht mit einem Eifen, sondern einer gespaltenen Ruthe, indem man die Tefitel gusammendruckt und allmählig queticht. (Das weitere tunfts mäßig beschriebene Berfahren f. ben Col. VI. 26, 1. sq.).
- 14. Einige nicht ju übergehende Schriftsteller, wie Cato, und vor ihm Mago und Dionysius meiben, das Werfen der Mauleselinnen werde in Africa so wenig für ein Prodigium gehalten, daß es vielmehr so gewöhnlich wie bas der Stuten sey. Col. VI. 37. 3.
- 15. Mago fo wie Democrit und Dirgil fagen, baß in dem Bauche einer getobteten jungen Ruh, ju gewiffen Jahrszeiten Bienen entstehen. Dago behauptet, es geschehe auch in dem Leibe von Ochsen. Col. IX. 14. 6.
- 16. Einige find ber Meinung, ben ben Bienen muffe bie alte Brut gang vertifgt werden; welches ich, bem Mago beuftimmend, nicht behaupte. Cor. 1X. 15. 3.
- 17. Die Geschichte melbet, bag bie Carthagischen und Griechischen Schriftsteller (über die Landwirthschaft) so auch 33 2 bie

bie Romer, die Aufmerksamkeit auf tieine Dinge nicht vers nachläffigt haben. Denn Dago der Carthager und Sas mitcar hielten es nicht unter ihrer Burde, wenn fie Dufe von Kriegen hatten, dadurch gleichsam dem menschlichen Leben ihren Tribut ju bringen. Cot. XII. 4. 2.

18. Den Muebruch von ber erften Art (paffum optimum) lehrt Dago fo verfertigen, wie ich es felbft gethan habe. Dan lefe recht reife und ausgefochte Trauben auf; man nehme bie trodnen ober fehlerhaften bavon meg; man errichte ein Geruft von Pfablen ober Gabein, über melde Robr gebreitet wird; breite barauf bie Trauben in ber Conne aus, und bedecte fie bes Dachte vor bem Thaue. Wenn fte troden find, pfladt man bie Beeren ab, wirft fie in ein Raft, und thut von bem beften Doft barauf. Saben fie fic vollgefogen, fo thut man fie am fechften Tage in ein Gefat, prefit fie, und nimmt ben (erften) Musbruch. Dach bimmere thanem gang frifden Doft, werben die Beeren bann wieber ceftampft und gepreßt. Der zwente Unebruch wird bann fee gleich in verpichte Gefage gerhan, bamit er nicht fauer werbe. Dach 20 ober 30 Tagen, wenn er ausgegoben bat, flart man ihn in andere Gefaffe ab; beren Dedd fofort verfchmiert und mit einer Sant bededt werbe. Cor. XII. 39. 1. 2.

19. Mago ber Carthager will, daß man die Granatapfel in heißes. Meerwasser tauche, nachdem fie mit Klachs oder Bede umwunden find, bis fie die Farbe verlieren; und sie dann dren Tage an der Sonne trockne, nachher an einem kublen Ort aufhänge, und fie eine Macht oder einen Tag vor bem Gebrauch in subem kalten Wasser einwelche. Er rath aber auch gleichfalls, daß man fie frisch mit gestampfter Rreibe bid überschmiere: fie an einem kaltern Ort aufhange; und vor bem Gebrauch ins Waffer lege, um bie Rreibe aufzulosen. Er will ferner, bag man in einen neuen irdenen Krug fie über einander in mehrere Lagen lege, mit dazwischen gestreuten Sagesponen, bis ber Krug voll wird, auf ben man ben Deckel legt; und mit dickem Leim sorgfältig verschmiert. Col. XII. 44. 5. 6.

20. Mago will, baf man ben Oelbaum im trodnen Erdreich pflanzen foll, bald nach bem Herbit : Meguls noctium, und vor bem furzeften Tage. Col. de Arb. 17. 1.

#### III. Que PALLADIUS de re ruftica.

21. Mago will, daß die Grube, worin man ben Beinflod pflangt, nicht fogleich, sondern allmählig voll ges macht werden foll; weil er so tiefere Wurzeln fchlagt. PALLAD, Febr. X. 3.

22. Dago fehrt über bas Berichneiden ber Ralber 16.

### IV. Mus ben immiargina Bafil, 1538.

23. Wenn das Pferd an ftarker Engbruftigkeit (dusmvoix) leidet, so zieht es die Seite ein, hat trube Unz gen, bepde, oder doch das rechte, das Maul ist heiß, der Sang nicht fest. Diese Krankheit kann im Anfang leicht geheilt werden, wenn gleich nicht ohne viele Sorgfalt. Des obachte man also genau seine Sestalt. Krummt sich die rechte Seite, so wird es geheilt werden, wenn hingegen die linke, so wird es schwerlich leben. Indes muß man dem Pferde die Aber öffnen, und ihm einen Trank eingeben, der bereitet wird aus Crocus, Myrehen, Narden, weißem Pfesser, reinem Honig, altem Del, Rosenol (22anv podlvov), met des alles man mit Honigwaffer tocht. (Medicinae Veterinariae L. II. p. 95.).

#### V. Mus Prints Hift. Naturalis,

24. Ben den Baumen, die aus den Kernen gezogen werden, ift Mago besonders aussuhrlich ben den Rollem. Mandeln sollen in weichen Ton nach der Mittagsseite gerpftanzt werden. Sie lieben auch hatten und warmen Boi den; in settem und seuchtem ersterben sie, oder sind unfructs bar. Pflanzen soll man vor allen die sichelsormigen, nachdem man sie dren Toge in Jauche eingeweicht hat. Sie sollen mit der Spihe nach unten gesteckt werden; die scharfe Seite nach Norden; sie werden im Drepeck gepflanzt, eine Palme von einander. Man begieße sie alle zehn Tage, bis sie gtes werden. Plin: XVII. 41.

25. Mago will, daß die Pappeln in Gruben gepflanzt werden follen, Die ein Jahr vorher gemacht find, bamit fie Sonne und Maffe einziehen. Geht dieß nicht an, fo foll man zwen Monathe vorher Feuer barin anmachen, und erft nach bem Regen pflanzen. PLIN. XVII. 16.

26. Mago will, baf die Delbaume 75 Buf von einam ber gepflangt werden; ober in harten und bem Binde aute gefehten Boden wenigstens 45 Buf. Pien. XVII. 19.

27. Mago will, die Oelbaume follen gepflanzt werden auf Sugeln, in troduen und thonigten Boden zwischen herbft und Binter. In fetten und fouchten Boden zwischen ber Erndte und Winter. Man ficht leicht, daß er biefeb fur Ufrica verordnet habe. PLIN. XVII, 30. 28. Auch Konige haben über ben Ackerban geschrieben, wie Hiero, Attalus Philometor, und Archelaus; und Belos herrn, wie Zenophon und ber Carthager Mago, beffin Werk ber Senat so ehrte, baß, ba er nach Carthagos Ersoberung ble Bibliotheken baselbst ben bartigen Königen schenkte, er allein sein Werk in 28 Buchern, burch Kundige ber Punischen Sprache, unter benen D. Silanus, aus einer ber angeschenften Familien, alle übertraf, ins Lateinische übers sehen ließ. Plin. XVIII. 5.

29. Daß wer ein Landgue tauft, fein haus vertaufen folle, hat Mago etwas hart, und nicht jum öffentlichen Beften, verlangt. Indem er damit feine Borfdriften ans fangt, erhellt wenigstens daraus, bag er Ernft und Emssigleit fordert. PLIN. XVIII. 7.

30. Bas die Art bes Malens ober Stampfens betrifft, so will Mago, daß der Waigen vorher mit Baffer bes goffen, dann gereinigt, dann an der Sonne getrochnet, in Morfer geworsen werde. So auch die Gerste. Zwans zig Maaß davon sollen mit zwen Naaß Baffer angeseuchtet werden. Linsen sollen erst getrochnet werden, dann leicht mit Kleve gestampfe; Bicken eben so wie die Linsen. Ses samt soll erst in warmem Baffer eingeweicht, dann abger rieben und in kaltes geworfen werden, damit die Spren oben schwimme; dann an der Sonne getrochnet werden auf leinenen Tüchern. PLIN. XVIII. 23.

31. Mago will, bag das Albacum am Ende Mary und Anfang April, wenn es geblüht hat, abgemaht werden folle. Gben berfeibe fagt, die Griechen nennten Piftana, was wir ben Pfeil unter bem Riedgrafe nennen. Pein.

XXI. 68. 69. (Die weitere leberfegung ber Stelle, bie geigt, wie genau Mago von den verschiedenen Arten von Binfen gehandelt habe, erfordert botanische Erläuterungen. Dag er auch mit griechischer Litteratur nicht unbekannt mar, erhellt aus dem Obigen.)

VI. Ueber bie Genealogie ber herrichenben Saufer in Carthago. (Bu G. 125.).

Die gange Unficht der Carthagifden Gefdicte und Bere faffung gewinnt gar febr baburd, wenn man ficht, wie bereite in ben blubenben Beiten ber Republit, vor bem Unfange ber Romerfriege, einzelne Saufer bier burch mehr rere Generationen an ber Spige fanben. Unter biefen war, wie im Terte bemertt ift 1), das erfte und wichtigfte bas Saus bes Dago, bas burch einen Zeitraum von faft 150 Jahren ber Republit ihre Felbheren gab. nealogie biefer Saufer ift großen Odmierigfeiten untermets fen, weil ce in Carthago teine Familiennamen gob: und Die Berfunft eines jeden alfo nur in fo fern befannt, als ber Bater genannt wird. Gle lagt fich indef, und befone bers bie bes Saufes bes Dago, aus Juftin und Dieber aufammenfeben, wie folgender Berfuch, woben jedesmal bie Beweisstellen angeführt find, zeigen wirb.

I. Mago, Stammvater bes Saufes, Grunber bre Carthagifden Berrichaft burch Ginfuhrung ber Difciplin und militarifchen Runft. Justin. 19. 1. Geine Cobne waren Zeitgenoffen des Dartus Syftafpis; er muß alfo ber Zeitgenoff des Cambyfes und Cyrus gewesen seyn, zwischen 550-500 v. Chr. — Er hinterließ zwey Sohne, Dafe brudal

<sup>1)</sup> G. oben G. 126.

Brubat und Samitear; jugleich Erben feiner Dache und Grofe. Gie führten bepbe Rriege in Sardinien und in Ufrica. Just. 19. 1. Der erfte von ihnen

- 2. Safbrubal mar IImal Felbherr und viermal Eris umphator. Justin. 19. 1. Er blieb ichmer vermundet in Sardinien, und übergab bas Commando feinem Bruder
- 3. hamilcar. Er führte große Rriege in Sicilien, während weichen Gesandte des Darius nach Carthago tamen. Er bleibt endlich in den Sicilischen Kriegen. Just. 19. 2. Dieß geschah gegen Gelo von Spracus 480 v. Ehr. Herod. VII. 165. Diod. I. p. 420.

Beder ber Bruber hinterließ wieder brey Gohne. Just. 19. 2. Die Cohne bes Afbrubals waren

4. Sannibal. 5. Safbrubal. 6. Sappho. Alle brey Felbheren; mahricheinlich in ben Africanischen Rries gen, gegen die einheimischen Bolter, wodurch Carthago von seinem Tribut befreyt ward. Justin. 19. 2.

Die bren Cohne bes Samilcar hießen Similcon, Sans no, Gifcon. Justin. 19. 2. Der erfte

- 7. himilcon. Folgt feinem Bater im Commando in Sicilien; verliert feine Armee durch eine Peft; ermordet sich felbst. Ivst. 19. 2. 3. (Dieß lehtere ergablt die Gesschichte sonft erst von bem jungern himilcon, bem Enkel No. 11. Es ist also sehr wahrscheinlich, daß Justin hier eine Berwechselung gemacht habe).
- 8. Hanno, ber zwepte Sohn bes Samilcar, ift weiter nicht als bem Namen nach aus Juftin bekannt. Dach einer nicht unwahrscheinlichen Wermuthung fann man ihn 33 5

XXI. 68. 69. (Die weitere leberfegung ber Stelle, bie geigt, wie genau Mago von den verschiedenen Arten von Binfen gehandelt habe, erfordert botanische Erläuterungen. Daß er auch mit griechischer Litteratur nicht unbekannt mat, erhellt aus dem Obigen.)

VI. Ueber die Genealogie der herrichenden Saufer in Carthago. (3u G. 125.).

Die ganze Unsicht der Carthagischen Geschichte und Bersfassung gewinnt gar sehr dadurch, wenn man fieht, wie bereits in den blühenden Zeiten der Republit, vor dem Anfange der Romerkriege, einzelne Häuser hier durch mehr rere Generationen an der Spisse standen. Unter diesen war, wie im Terte bemerkt ist 1), das erste und wichtieste das Haus des Mago, das durch einen Zeitraum von fast 150 Jahren der Republit ihre Feldheren gab. Die Gennealogie dieser Häuser ist großen Schwierigkeiten unterwert sen, weil es in Carthago keine Familiennamen gab: und die Herkunst eines jeden also nur in so fern bekannt, als der Bater genannt wird. Sie läst sich indes, und besem ders die des Hauses des Mago, aus Justin und Dieder ausammensehen, wie solgender Versuch, wobey jedesmal die Beweisstellen angeführt sind, zeigen wird.

1. Mago, Stammvater bes Saufes, Grunder ber Carthagifden herrichaft burch Ginfuhrung ber Difeiplin und militarischen Runft. Justin. 19. 1. Geine Gone waren Zeitgenoffen bes Darius Spftalpis; er muß alse ber Zeitgenoff bes Cambyses und Cyrus gewesen senn, zwischen 550-500 v. Chr. — Er hinterließ zwey Obhne, hafe benbal

<sup>1)</sup> G. oben G. 126.

brubat und Samilcar; jugleich Erben feiner Dacht und Grofe. Gie führten bepbe Rriege in Gardinien und in Uftica. Just. 19. 1. Der erfte von ihnen

- 2. Safbrubal mar IImal Felbherr und viermal Erfs umphator. Justin. 19. 1. Er blieb fcmer vermundet in Carbinien, und übergab bas Commanbo feinem Bruber
- 3. Samilcar. Er führte große Rriege in Sicilien, mafrend welchen Gefandte bes Darius nach Carthago ta= men. Er bleibt endlich in ben Sicilifchen Rriegen. Just. 19. 2. Dief gefchah gegen Gelo von Spracus 480 v. Chr. HEROD. VII. 165. Dron. I. p. 420.

Beber ber Bruber binterließ wieber brey Cohne. Just. 19. 2. Die Cobne bes Afbrubals maren

4. Sannibal. 5. Safbrubal. 6. Cappho. Ille brey Felbheren; mahricheinlich in ben Ufricantichen Rries gen, gegen bie einheimifchen Boller, woburch Carthago von feinem Eribut befrept mard. Justin. 19. 2.

Die brey Cohne bes Samilcar hiegen Similcon, Sans no, Gifcon. Justin. 19. 2. Der erfte

- 7. Similcon. Folgt feinem Bater im Commando in Sicilien; verliert feine Urmes burch eine Deft; ermorbet fich felbft. Just. 19. 2. 3. (Dief lettere ergablt die Bea fdichte fonft erft von bem jungern Similcon, bem Entel No. II. Es ift alfo fehr mahricheinlich, bag Juftin bier eine Bermedfelung gemacht habe).
- 8. Danno, ber zwepte Cohn bes Samilcar, ift weiter nicht als bem Damen nach aus Juftin befannt. Dach einer nicht unmahricheinlichen Wermuthung tann man ihn 31 5

für ben Berfaffer des berühmten Peripius halten; in well chem Fall fein Bender himilcon alsbann der Berfaffer bes andern verlornen Periplus langft der Rufte von Spanien fepn wurde. S. oben S. 109. Man darf ihn nicht mit dem hanno verwechseln, von dem Justin weiter unten 20, 5. und 21, 4. erzählt. Hochft wahrscheinlich aber ift er ber Bater des himilcon, wovon unten No. 11.

- 9. Gifcon, ber britte Sohn bes Samilcar, ift mit Gewißheit aus ber Geschichte bekannt; sowohl aus Justen. 19. 2. als Diod. I. p. 574. 588. Wegen ber Rieberlage seines Baters ward er unschuldig mit dem Eril bestraft, und brachte fein Leben in Selinus zu. Diod. I. c. Sein Sohn war
- 10. Sannibal Drop. I. p. 590. Felbherr und Sies ger im Sicilianischen Kriege 410 v. Ehr. Aufe neue jum Felbheren gewählt 406 in bem erften Kriege gegen Dienue I. mabit er fich wegen Altere jum Collegen feinen Better
- 11. Himilcon (ober wie er auch öftrer heißt Domit car), den Sohn des hanno aus derseiben Familie. Drop.

  I. p. 605. Er war also hodit mahrscheinlich seines Baters Bruders Hanno Sohn; auf jeden Kall aber aus dem haus se des Mago. Er führt den Krieg siegreich, und endigt ihn 405. Man tann mohl nicht zweiseln, daß es eben dieser himilcon war, der in dem zwepten Kriege mit Dies nys I. 398 als König der Carthager das Commando erhielt, Drop. I. 681. aber im Jahr 396 seine Urmee durch die Pest verlohr, mit den noch übrigen Carthagern fich einen freven Abzug ausbedung, und die Miethtruppen ihrem Schiefele überließ; aber nach seiner Rücklunst in Carthago sich selbst entleibte. Drop. I. p. 700. 701.

Babticeintich gleng mit biesem himiscon bas hans zu Grunde; wenigstens tagt fich nicht erweisen, bag die spastern Feldherrn noch zu demselben gehört hatten. Sein Dachfolger im Commando war Mago, Diod. I. p. 711. bessen Bater nicht genannt wird. Er endigte den Krieg 392 durch einen Vertrag Diod. ib. In dem dettren Kries ge gegen Dionys I. 383 v. Chr. erhielt er, damals als König, bas Commando wieder; ward aber geschlagen und blieb; hatte aber seinen noch jungen Sohn, gleiches Nasmens, zum Nachfolger Diod. II. p. 15. der den Krieg in demselben Jahre siegreich durch einen Vertrag endigte.

So viel wir ans ben Bruchfidefen ber Carthagischen Geschichte in ben junachft folgenden Zeiten schließen tonnen, scheint es nicht, baß ein einzelnes Daus bis auf die Zeiten von Samilear Barcas wieder so lange wie bas bes Masgo an ber Spige bes Staats sich behauptet habe. Was sich über die Verwandtschaft ber Haupter und Feldberen der Respublit noch sagen läßt, kommt auf folgendes heraus:

In dem Kriege gegen Timoleon fommen als Feldherren vor: Mago, der wegen Nachlässigkeit das Commando vers lor, und sich selbst entleibte, 341 vor Chr. PLUT. Op. I. p. 244. Ob dieß noch derselbige Mago ift, der den Krieg im Jahr 383 endigte, ist ungewiß. Seine Nachfolger was ren Usbrubal und Hamilcar, geschlagen von Timoleon 340 v. Chr. PLUT. I. p. 248. Ihre Familie ist unbefannt.

Jeht hebt fich aber wieder ein einzelnes Sans, und wird fo machtig, daß es felbft der Freyheit gefahrlich wers ben tonnte; das des Sanno, der einen Sohn Gifco, und biefer wieder zwen Sohne hatte, Samilcer und einen Uns genannten, deffen Sohn wiederum Bomitcar war.

- I. Hanno, der Stammvater, ift nicht weiter bekannt, wenn man ihn nicht für den Hanno halten will, bessen mis glückter Bersuch zu einer Revolution 340 v. Chr. Ivstin. 21. 4. beschreibt. Man muß freylich alebann die Nachticht bes Justins, daß mit ihm auch alle seine Sohne seyn destaft worden, dahin verändern, daß sie seyn gestraft worden, nemlich mit dem Eril, aus dem sein Sohn Gisa alebann noch in demselben Jahre 340 zurückgerusen wäre. Wahrscheinlich wird diese Meinung durch die Bormürse, die Bomiltar den Carthagern über ihre Ungerechtigkeiten macht Ivstin. 22. 7. wo er die Beyspiele aus seiner Familie nimmt, und daben den Hanno anführt. Wie dem auch sey, Hannos Sohn war
- -2. Gifco. Er wurde aus bem Eril gurudgerufen, um bas Commando ju übernehmen, 340 v. Ehr. Drop. II. p. 244. Pror. in Timol. Op. I. p. 248. Gein einer Gebn
- 3. hamilcar, Justin. 22. 3. einer der vornehmften Carthager, Dion. II. p. 399. wurde Feldhetr gegen Agarthocles in Sicilien, gerieth aber in die Gefangenschaft ber Spracuser; und wurde von ihnen umgebracht. Dion. II. p. 426. Justin. 22. 7. verwechselt ihn mit einem am bern hamilcar, der Agathocles querft unterftubte; den aber Diodor sorgfaltig bavon unterscheidet.
- 4. Deffen Bruber, (bie Gefdichte nennt nicht einmal feinen Ramen,) ift nur befannt burch feinen Gohn
- 5. Bomilcar, ber nach Justin. 22. 7. ale Feldhert gu Agathocies übergefen wollte, und bafür von ben Carp thagern hingerichtet wurde 308. v. Chr. Rach Diop. II. p. 437. geschah es aber, weil er sich ber höchften Racht mit Gewalt bemächtigen wollte.

3. Samilcar. Befangen und hingerichtet in Sp.

2. Gifcon. Relaberr 340 v. Chr.

I. Sanno hingerichtet 340 v. Chr.

racus 309.

4. Unonym.
5. Bomilear.
Hingerichtet 308.

Belbheren, mahrscheinlich in Africa. Sans bes Sanno. 2. Saforubal, Belbberr in Sarbinien und Sicilien. I. Mago (gwifden 550-500 v. Chr.) Sans bee Mago. Telbherr in Sicilien. 7. 6imilcon. 8. Sanno. 9. Gifcon. in Beifnus. Ermorbet fich felbft 395. Belbherr 406 u. 396 Belbherr 410 u. 406 3. Samilear, i in Sieilien 10. Cannibal. 480 v. Chr. im Eril.

Seit biefer Zeit kommen in ben nachften 60 Jahren, bits auf ben Zeitpunct wo bas Dans ber Barcas an biedige fam, seit 247 v. Ehr., teine herrschende Familien in Carthago vor. Die Genealogie bieses Danstes, bes aus Hamilcar Barcas, dem Sohn bes Dannibais, (den wir weiter nicht kennen;) seinem Schwiegersohn Usbrubal, und seinen brey Sohnen Hannibal, Afbrubal und Mes go bestand, ist allgemein bekannt. Bon der Familie hinger gen von Hanno dem großen, der ihm so lange das Gen gengewicht hielt, hat die Geschichte ger keine Nachrichten ausbewahrt.

B. Bergleichung ber Megnptischen Ronigsreife ben Berodot (II., c. 99-182) und Diodor (I., p. 54-82).

Die Reihe ber Megyptifden Ronige ben Diobor und Berobot enthalt, fo febr auch benbe von einander abjumei. den icheinen, teine fo großen Biberfpruche, als man auf ben erften Blid vielleicht glauben tonnte. 3ch fielle, um bie Bergleichung ju erleichtern, fie hier juerft gegen ein= anber über :

Dad Serobot.

Menes.

benen man blos bie Damen mußte, weil fie teine Dent. Bufiris ber erfte, und 8 Dach. mabler hinterlaffen hattten.| folger, wovon ber lette Unter ihnen 18 Methiopier und Gine Frau Die Ditocris. Der legte von ihnen mar

Dad Diobor.

Menes.

hierauf 330 Ronige, von Dach ihm 52 Dachfolger in mehr als 1400 Jahren. Bufiris ber zwente, Erbauer von Theben.

Ofpmandias, und 8 Dachfols ger, bapon ber lette Uchoreus, Erbauer von Dems phis.

Meguptus, beffen Entel. Dach 12 Menfchenaltern Dorie.

Deros

Serobot.

Ocfoftris.

Pheron, beffen Cohn.

Proteus, gur Beit bes Ero: Proteus ober Cetes; jur Beit jauifden Rriege. Mhampfinit.

Cheops, Erbauer ber großen Chemmis ober Chembes, aus Dyramide.

Chephres, Erbauer einer Doe Cephren, Erbauer einer Des ramibe; bes vorigen Brus

Mocerinus, bes Cheops Dincerinus bes Chemmis Cobn, Erbauer einer Dyramibe.

Ufphis, ber Gefetgeber. Unpfis, ber blind mar.

Sabacon ber Methiopier.

Diobor.

7 Menfchenalter. -Sefoftris ober Gefonfie.

Sefoftris II., bes vorigen Cohn.

Bude von vielen Denfchengle

Umafis, und der Methiopier Metifanes.

Mentes ober - Marus, En bauer bes Laburinths.

Unarchie von 5 Denichenab tern.

bes Trojanifchen Rrieges.

Remphis, bes vorigen Cobs. 7 Menfchenalter , Darin Die leus, von bem ber Dill den Damen tragt.

Memphis, ber Erbauer ber großen Dyramibe.

ramibe; bes portgen Bru-

Cohn, Erbauer einer Des ramibe.

Bocchoris, ber Gefetgeber. Bude von vielen Denfchenale tern.

Cabaco ber Methiopier.

Deres

Serobot.

Unpfis jum zwentenmal.

Sethos, ein Priefter bes Bul.

cans.

Dobecardie.

Decos, Eroberer in Gyrten. 4 Menfchenalter.

Dfammis.

Apries, mit bem bas Saus Myries.

bes Diammeriche ju Gruni be geht.

Amafis aus Sais.

Dfammenft, Cambufes pon befiegt.

Dobecardie.

Pfammetich, aus Gais, 21: Pfammetid, aus Gais, 21s

leinherricher; beffen Cohn teinherricher.

Amafis, von Cambyfes anges griffen.

Um bie Dadrichten von benben Schriftftellern gu beurs theilen, ift norhwendig, baf man bie eines Beben in the rem mabren Lichte betrachtet.

Bas bie bes Diobors betrifft, fo ift fcon aus ihm fels ber flar, bag er teine fortlaufende Reibe ber Megyptifchen Ronige geben wollte. Er bob blos biejenigen beraus, mels de ale bie mertwarbigften glangten, und beren Dahmen porquadmeife in bem Dunde ber Dation waren. Seboch beobachtete er baben bie Beitfolge; und fuchte burch bie Angabe ber Menfchenalter, Die gwifden ben von ibm ges nannten Ronigen verfloffen bie Lucken einigermaafen aus. jufallen. Dan fann ferner nicht fagen, daß feine Ronige alle in Einer Stadt ober in bemfelben Theile bes Landes geherricht hatten. Die alteften waren in Theben, Uchos Seeren's 3been Eb. II. Maa

reus aber verlegte bie Refibeng nach Memphis. Uebrigens nennt er felber die Bucher ber Priefter als die Quellen fele ner Berichte, mogen fie nun unmittelbar, ober - wels ches mahricheinlicher ift - mittelbar baraus gefloffen fen.

Gang andere verhalt es fich mit ben Nachrichten bei Berodots. Er hat fie unmittelbar aus bem Munde ber Priefter, und zwar ber Priefter von Memphis; und giebt fie fo wieder wie er fie von diefen erhalten hatte; nemlich von Moeris an als eine ununterbrochene Reihe von Fare ften, die über ganz Aegypten herrschten; und wo ber Sohn oft dem Bater folgte,

Ich glaube es indes in dem Terte hinreichend erwiefen zu haben, daß Herodots Aegyptische Ronigsreihe gut
nicht das sep, wofür er selber sie hielt. Es ist dort gezeigt,
daß die Priester zu Memphis ihre historischen Machricken
auch von den Monumenten zu Memphis, besonders ihrem
eigenen Haupttempel, dem Tempel des Phiha, bernahmen;
und also jene Geschichte eine an öffentliche Denkmäße
ler gereihte Geschichte war. Ist diese Boraussenpp
aber gegründer, (wie sie denn der Augenschein bestätigt,)
so ergeben sich daraus für Herodots Aegyptische Königsi
reihe solgende Regeln:

Erftlich: Es tann unmöglich eine ununterbrochene Reihe feyn, und Berodot felber irrte, wenn er fie bafte annahm. Nicht alle Aegyptischen Könige konnten Monumente hinterlaffen haben; man kannte nur Einzelne, bie es gethan hatten, von ben übrigen waren nicht mehr als bloße Namen vorhanden. Die von Berodot erwähnten Könige können also auch nur einzelne Könige senn, bie ihr Andenken auf die eben bemertte Weise erhalten harten.

Zweytens. Eben besthalb aber täßt sich nun auch teis ne feste Chronologie auf ihre Geschichte grunden. Was hilft es uns, waren auch die Regierungsjahre jedes einzels nen Königs mit völliger Genautgkeit angegeben, was sie vor Psammetich nicht sind, so bald sie sich nicht ununters brochen solgen, und also keine fortlausende Zeitrechnung aus ihnen abstrahtet werden kann? Jedoch ist dieses Alles von den Königen wor Psammetich zu versiehen; die ganz andere Form, welche die Aegyptische Geschichte seit diesem Zeitpunct annimme, zeigt auch deutlich, daß die Reihe der Könige jest ununterbrochen sortläuft.

Drittens. Die von Gerodot erwähnten Könige find, nur mit Ansnahme der 330, von denen er nur den ersten Menes, und den legten Moeris nennt, die Nachfologer des Sesostris, mit dem die Reihe alsdann beginnt, oder Sesostris, mit dem die Reihe alsdann beginnt, oder Gesostris, die ihre Residenz zu Memphis hatten; die den dort aus ganz Aegypten beherrschten, und also auch sehr wahrscheinlich die großen Dentmähler jener Stadt ans legten, durch welche sich ihr Andenken erhielt. In so fern past also auch die Angabe, wenn Giner dieser Könige gleiche zeitig mit dem Trojanischen Kriege, und also einige der ans dern zunächst vor, andere zunächst nachher gesetzt wurden, mit den Bestimmungen welche oben S. 581. über das Zeits alter der Sesosstriden sessgescht worden sind,

Wenn man biefe Cape jum Grunde legt, fo wird fich bie Bergleichung beyber Schriftsteller jebe leichter anftellen taffen.

Bende fommen zuerft barin überein, und mit ihnen ftimmt auch Manethon gufammen, baf fie ben Menes als 21 ag 2



aber auch fen, so gei mung wohl, baß bi breitete Sage war, un weil man boch bie 2 mußte.

Rechnet man dief exicheint die ganze all einem andern und viel gleich die Idee wegich. Ein großes Reich gen herricher gehabt habe, folgen, von denen di men zu fagen wußten.

Diefe 330 Könige Periode Aegyptens, ur Sesositen aus, in wie Staaten enthielt. Es Könige, welche, nach i Manetho in Opnastien Sen, die nach Eusebius synchronistische Universal

Defto wichtiger aber ift ber Umftand, (C. oben S. 536.), bag bie beyden erften Abfchnitte feiner Dynaftien nur Dynaftien in Ober. und Mittelägypten enthalten, ber lette aber erft in Unterägypten, weil badurch fich bas Fortrücken ber Colonisation bes Milthals von Gaben nach Morben bestätigt.

Diodor fest nach dem Menes zuerst 52 Könige, die 1400 Jahre regiert haben sollen; und macht alsbann 5 nahms haft, die besonders berühmt waren; auf welche denn eine Lucke von 12 Menschenaltern oder 4 Jahrhunderten solgt. Warum diese Angaben mit denen des Herodot nicht genau übereinstimmen, läst sich gegenwärtig nicht mehr ausmachen. Die Nachrichten aus denen er schöpfte, mochten vielleicht nur gewisse Dynassien, nicht aber alle, umfassen. Bon den Königen, die er nahmhaft macht, ist es aber tlar, daß sie theils in Theben, oder wenigstens in Oberägypten, wie Gustis und Osymandias, theils in Mittelägypten, wie Uchorrens, regierten, der Memphis erbaut haben soll. Also in den Zeiten, wo Liegypten noch nicht Ein Reich war.

Moerie; nach welchen er ben Sesofies nennt herobet ben Moerie; nach welchen er ben Sesofieis sest. Diobor, ber bepbe tenne, fest zwischen ihnen noch 7 Menschenalter. Ins beg sagt herobot auch nicht, daß Sesosite unmittelbar bem Moerie gefolgt sep, sondern nur, daß er nach ihm regiert habe.

Sier fangt aber nun nach ben oben gemachten Bemertungen die Periode an, wo Aegupten Gin Reich mar, und wo unter den Sefostriden deffen binhendfte Zeit eintrat. Bene Urfachen der Berichtedenheit horen also auf; man barf hier mehr Uebereistimmung erwarten; und diese Erwartung beftatigt fich auch. Go bald man bie oben entwidelten Grundfahe foft halt, bag teiner von bepben Schriftfellern eine ununterbrochene Reihe von Ronigen giebt, wenn gleich Gerodot fie ju geben glaubte, wird man zwar wohl Bers ichiedenheiten, aber feine Wieberfpruche, mehr finden.

Die Regierung des Sefoftrie wird von Bepben ale bie glangenofte Regierung geschildert.

Der Cohn und Nachfolger bes Sefoftrie, heift ber Diodor eben fo; ben Gerodot hingegen Pheron. Daf eine folde Verschiedenheit der Rahmen im Orient, wo tie Namen gewöhnlich Titel find, nicht befremden kann, it bekannt; allein Diodor fage noch außerdem ausdrücklich, er habe ben Namen seines Vaters angenommen; man kann also ben Namen Pheron für seinen eigentlichen Ausmen halten.

Den langen Zwischenraum, den Diodor zwischen blefen Ronig und den Proteus feht, aus dem er aber nur jurp Ronige nahmhaft macht, den Umasis und Mendes, ben Erbauer des Labprinths, kennt Herodot nicht, so wie keinen der folgenden Zwischenraume, weil er seine Reihe für um unterbrochen halt. Die Angabe des Diodors ist aber ber allgemeinen Zeitrechnung gemäß. Denn wenn Seisseits eiwa 1500 Jahre vor Ehr. lebte, so mußten zwischen ihm und Proteus, dem Zeitgenoffen des Trojamischen Kriegs, manche Menschenalter, wenigstens ihrer zwölf, verstreichen.

Den Ronig Proteus, ben Zeitgenoffen jenes Kriegs, tennen Bende, Gerodot bemerkt aber ben ihm ausbeuch lich, bag ber Name Proteus nicht der Megyptische sondern der griechische Name sey. Daffelbe sogt auch Diebor, und nennt den Aegyptischen Namen Cetes. Da gleichwebt

Herodot ben Namen Protens von den Megyptischen Pries ftern hörte, so giebt dieses einen Beweis, wie sehr sich biese schon in seinem Zeitalter ben Griechen accommoditten, um eine Uebereinstimmung mit dieser ihren Sagen zu bes wirken. Indessen war boch Proteus in der Homerischen Dichtung tein Kanig von Aegypten, sondern eine Meers gottheit an den Kaften der gegenüberliegenden Insel Phas rus, (Odyst. IV. 420.). Es bleibt also immer eine Dune telheit hier übrig, die sich nicht austlären läßt, wenn man nicht einen bioßen Migverstand der Aegyptischen Priester annehmen will.

Bey den nachsten vier Königen stimmen die Namen bey beyden Schriftstellern überein, mit geringen Berschies benheiten. Rhampsinit, Cheops, Chephren und Mycerinus heißen bey Diodor Remphis, Chembes, Cephren und Mycerinus; nur aber sett Diodor zwisschen den beyden ersten wieder einen Zwischenraum von 7 Menschenaltern. Uebrigens kommen beyde darin überein, die drey letzten als die Erbauer der großen Pyramide zu schildern. Ist diese Nachricht gegründer, so würde freylich die im Tert gewagte Vermuthung, daß diese Denkmahler von den Hytsos erbaut seyn, wegfallen. Uber Diodor selber bemerkt, (I. p. 75.) daß über die Erbauer dersetben eine große Verschiedenheit der Meinung herrsche.

Der Nachfolger des Mycerinus heißt bey Gerodot Ufpe dis, ben Diodor Bocchoris. Es ift aber höchft mahre fceinlich berfelbe; benn ber eine wie der andere heißt ein weifer Gesetzgeber.

Die Geschichte der nadften Periode, bis jur Dobecarchie, berührt Diodor nur summarifd. Er ermahnt, fo wie Se= Maa 4 rodot, robot, ben Sabaco, aus Aethiopien, ber Regopten etoe berte; ben Berfall bes Reichs, bie Dobecarchie, und Pfammetic, ber fich jum Alleinherrscher aufschwang. Hingegen übergeht er den Anofis und Sethos bes Berobots mit Stillschweigen, wahrscheinlich aus guten Gründen. Denn bie Geschichte bes Annfis, die, so wie sie Bereitet hat, schwerlich wertlich wahr senn fien, scheint auf mistere ftandenen Hieroglyphen zu beruben; und Sethos war nicht sowohl König als Usurpator.

In der Erzählung von Pfammetich stimmt Diober im Wesentlichen mit Hergort überein. Die bepben nächsten Machfolger des Psammetichs, den Neco und Psammis, nenut Diodor nicht, sondern seht, wiewohl erft nach vier Menschenaltern, den Apries, dessen Geschichte auch her rodot hat. Der Zwischenraum von vier Menschenaltern ist freylich um vieles größer als ben Herodot, der dem Nes co und Psammis zusammen nur 22 Jahre giebt. Wan müßte denn, wie Wessching es will, die langen Regierung gen von Psammetich und Apries mit hinzurechnen, um die Lücke auszufüllen.

Als den leften enblich in der Reihe ber Pharaonen nennt Diodor den Umafis; auf welchen Gerodor noch ben Pfammenit, feinen Gohn, folgen läftt. Es ift aber best halb zwischen beyden tein Widerspruch. Denn nach Diodor farb Umafis als Cambyfes fich ruftete ihn anzugreifen. Der Angriff seiber tonnte also erft unter seinem Nachfolger gesches hen, bessen Namen aber nur allein Berodot aufbewahrt hat.

## C. Benlage ju G. 379.

Das Wort Berba, (Berbi; Birba) ist das Aegyptische EPOEI, im oberägyptischen Dialect P'ME (welches nach der jehigen Aussprache arbae, arba klingt) mit vorangesehrem Artikel III oder ME. In der Bedeutung Tempel kommt es in der koptischen Uebersehung des N. T. überall vor, und in allen Stellen arabischer Geographen, die von Berba's sprechen. Die Aegyptische Etymologie hat zuerst de Sacy angegeben Notices et extr. des Mis. T. I. p. 270. not. d. und aussührlich die Bedeutung erwiesen in seinen Observations sur le nom des pyramides Magas, encyclop. T. VI. 6 an. p. 446. Der mit der Oberägyptischen Korm perpa ganz öhnliche Laut des arab. Worte berba (wo nur das weichere b geseht ist, weil im Arab. kein p ist) zeigt, daß die Araber das Wort vorzüglich in Oberägypten hörten.

Tydfen.

## D. Ueber die Denkmahler des Alegyptischen Thebens.

(Rad: Defeription d'Egypte Livraif. II. Antiquités: in Dep gleidung mit W. Hamilton Aegyptiaca.)

Infre Runde ber Dentmabler von Theben war bieber fe beidrantt und unvolltommen, baf fich wenig Deftimmtes Darüber fagen lief. Bon ben vielen Reifenben, Die Megppi ten befuchten, tamen nur Gingelne nach Oberagopten; unb biefe Benigen hatten felten bie Gelegenheit, ausgebehnte Untersuchungen anzustellen; und noch feltener bie Beit unb Die Gefchicflichteit, burch genaue Abbilbungen bas, mas fie faben, une ju vergegenivartigen. Bon ben frubern Sich fenden find Docode und Morden faft bie einzigen, ble bier genannt ju werben verdienen. Aber wie wenig iber Befdreibungen und ihre Abbildungen bagu hinreichten, eine murbige Soee ber bortigen Monumente ju geben, tann jest jeben leicht ihre Bergleichung lehren; auch entftant baburd faum eine Ahndung von ben Wunbern bes Atterthumt. Die wir jest tennen gelernt haben. Die Frangofifche En pedition nach Megupten mar es, welche und biefes Band erft aufgeschloffen bat. Die Reife von Denon, mit ben fie begleitenden Rupfern, gab von ben Dentmablern Ober agyptens

ägyptens, jum Theil anch Thebens, zuerst einen anschaulichern Begriff. Es ward badurch die Ausmerksamkeit auf
bieses Land gezogen; und die großen hier zu machenden Entdeckungen konnten nicht mehr zweiselhaft seyn. Ins
bessen war auch das, was Denon gegeben hatte, nur ein Borschmack. Der unermeßliche Reichthum von Kunstwers
ken erlaubte ihm nicht mehr, als Abbildungen einzelner zu
geben; und die Mittel eines Privatmannes, wenn er auch
von der Regierung begünstigt ward, schrieben doch auch
dem Reichthums und der Größe der Darstellung engereGrenzen vor.

Bereits bamals aber verbreitete fich bie Dachricht, baß durch den vereinten Bleif vieler Runftler und Gelebra ten bie bamalige frangofifche Regierung felber ein Bert veranftalten liefe, bas eine moglichft vollftanbige Befchreis bung und Darftellung bes alten wie bes neuen Megyptens, feiner Dentmabler, feiner Producte, feiner Ginmohner, und feiner gangen Befchaffenheit liefern follte. Die erfte Lie. ferung biefes großen Berts erfchien im Jahr 1811. Gie umfaßt Oberagopten von ber Gudgrenge an bie nach Thee ben, und gerfiel (wie die folgende) in die bren Abtheis lungen: Antiquites, Histoire naturelle, und Etat moderne. Die Antiquites, von benen bier allein bie Rebe fenn tann, maren bier hauptfachlich bie Monumente von Phile, Elephantine, Uffuan, Eine, Cofu, Cleus thinas, und einige weniger erhebliche. 3ch habe bavon eine ausführliche Dechenschaft in ber hiefigen gelehrten Beis tung abgelegt. (G. G. U. 1811. St. 94 - 98.). Dit Gebns fucht fab man feitbem ber Ericheinung ber amenten Lies ferung entgegen, bie allein und ausschließend ben Dente mablern bes alten Thebens gewibmet fen follte.

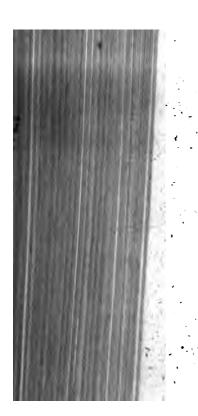

treffen ; und in Theil von einer getommen find , Ronigeftabt ber es fich felber gefte aufführen tann, boch auch jene 2 threr Monumente Rofibarteit Des ME (frenlich ben weite ter, - läßt es nu Begunftigter tomm fleinerten Copie wi Denfelben Tagen ab ber hiefigen Bibliot von jenfeit bes Can ton (ben ich felber gyptens Miterthamet uns, beffen erfter 9 und befonders Oberd Dehrere ber vornehi ficen Berte finden

bildungen fo verfchiebener Beobachter, von zwep verschiebes nen Rationen, zusammen vergleichen, und gleichsam bie einen durch die andern controliren zu tonnen, fallt von felbft in die Augen.

Ans berben Quellen, vorzüglich jedoch aus ber erften, ist ber nachfolgende Auffat geschöpft. Ich werde daber zus erst suchen, sowohl eine Idee der Monumente von Thesben im Allgemeinen, als auch eine Kunde der einzelen zu geben, so weit dies ohne die bengefägten Abbildungen mogs tich und für unfre Zwecke notihig ist; und demnächst daran diesenigen Untersuchungen knupfen, welchen das gegenwarstige Werk vorzugsweise gewidmet ist, in so fern sie durch die Alterthümer von Theben Ausstlärungen erhalten.

Das Local bes alten Thebens ift von ben Frangofen fo genau ausgemeffen, und auf bem großen allgemeinen Grunds riffe bargeftellt worden, bag biefer nichts ju munichen ubrig laft. Das Milthal bot in Oberagopten feinen anbern Dlas bar, ber ju ber Unlage einer großen Sanptffabt fo gefchict gemefen mare. Die Bergfetten ju bepben Getten bes glufe fee, bie Libpfche an ber Weft - und bie gewohnlich foges nannte Arabifche an ber Offfeite, gleben fich fo weit aus rud, bag fie auf benben Ufern einer geraumigen Ebne Dlat taffen, beren Breite von 26. nach O. 3 bis 3 Lleus (bie Lieu ju 2000 Toifen) bie Lange aber von D. nach G. etwa eben fo viel beträgt. 3m Dorben wird biefe Cone wieber gefchloffen, indem bente Bergfetten fic bem Rluffe wieber unmittelbar nabern; im G. bagegen, wo bie mefte liche Rette fich von bem Rlug entfernt balt, bleibt fie an biefer Ceite offen. Go mar alfo ber Raum, ben bas alte Theben einnehmen fonnte, zwar von ber Datur befdrantt,

aber boch groß genug, um einer ber erfien Stabte ber Erbe Plat zu laffen. Ob bie alte Stadt diese gange Eine angesällt habe, laft sich freplich nach bem Werschminden aller Privatwohnungen nicht mehr mit Gewisheit behaupten; da aber an ber Westseite des Flusses die Denkmabler über ber Erde bis an den Fuß der Libpschen Gergtette sich hinziehn, (wo aledann die unter der Erde ihren Alasang nehmen;) so scheint es von dieser Seite kaum zu bezuts seln; anders ist es an der Ofiseite, wo die großen Denkmabler sich gleich neben dem Flusse sinden; und es unge wiß lassen, in wie fern die weite auf sie folgende Eine bis zu der Bergkette mit Wohnungen bedeckt war. Des sie zu der Bergkette mit Wohnungen bedeckt war. Des sie es indes größtentheils gewesen sep, wird man ben ber Nachricht von der Größe und Boltsmenge dieser Statt wohl nicht anders als höchst wahrscheinlich sinden.

Theben lag alfo ju benden Seiten bes Mife; eine baß boch, so viel wir wissen, bende Halften ber Statt durch eine Brude verbunden gewesen waren. Ein Meit, bessen Bautunft teine Bogen tennt, tonnte diese schwerlich über einen Fluß anlegen, bessen Breite auch jehr eines solchen Unternehmen große Schwierigketten entgegen sein wurde 3). Die Uebersicht der noch vorhandenen Densmitter wird am hellsten senn, wenn wir die zu benden Seine des Stroms unterscheiden. Die meisten und bedeutenbin dieser Monumente werden sehr nach den Borfern genannt, die auf der Ebne zu benden Seiten sich finden; auf bei Westseite die Obrfer Medinat= Abu und Kurnu; mi der Ostseite Luror und Carnac; wozu noch gang au

<sup>3)</sup> Die Breite bes Fluffes beträgt bier 700 bis som Infen; er enthalt inden mehrere Infeln, bie jebuch ober Deutmabler, und vielleicht erft fpater entftanben fint,

M. O. Ende bes Thais Deb e Umuth tommt, wo bie außerften Ruinen noch vorhanden find. In Umfang übris gens und Grofe find fie einander fo abnitch, bag die Stims men barüber getheilt find, ob denen auf der Westseite oder ber Offfeite der Borrang gebuhre.

## I. Monumente auf ber Befffeite.

Die Dentmabler auf ber Westseite find von sehr vers schiedener Urt. Sie bilden eine wenig unterbrochne Reihe von Suden nach Rorden, und zwar sammtlich in der Rabe der Libpschen Bergkette; so daß zwischen ihr und dem Fluß eine geräumige Ebne bleibt, die wahrscheinlich einst mit Privatwohnungen angefallt war. Wit werden in ihrer Uebersicht von Suden nach Norden fortgehn.

- 1. Die Rennbahn 4). Das erfte mas fich bier bem Muge barbietet, find die Ueberbleibsel einer groffen Rennbahn, an beren sublichem Ende ein fleiner Tempel fieht;
  - 4) Bon hamilton p. 15t. wird diese Rennbahn geleugnet. Es sep nur, meint er, das Bette eines alten Canals; (der auch von den Franzosen angegeben ist;) tonne aber teine Rennbahn sepn, weil sie ben 2000 Yards Länge nur 40 Breite haben würde. Die genauen Untersuchungen und Messungen der Franzosen lassen indeß über die Angaben im Tert gar teinen Zweisel; und ich weiß mir den Irrthum des Britten nur daraus zu erklären, daß die, nach seiner eigenen Angabe noch fortdauernden, Ueberschwemmungen ihn verhinderten das Local genau zu untersuchen. Hat h. has milt on vielleicht die doppelte, etwa 40 Yards von einander entsernte, Einfassung an der W. Seite für die Einfassung an bevolen Seiten gehalten? Dieß wäre um so leichter, da die an der Oftseite nur stüdweise vorhanden ist.

fteht; baneben aber ein Thor von fo großen Dimenfionen. baß hier einft ein viel großeres Bebaube vorhanden gemer fen fenn muß. Die Rennbabn bat über 6000 Parifer Bug in ber Lange, und 3000 Rug in ber Breite; ihr Areal betrug nach ber frangofifchen Angabe bas fiebenfache des Marefeldes ben Paris (624380 [ Toifen); und bet alfo Raum genug fur ein großes Deer, gu feinen Stelluns gen und Hebungen bar. Das Gange batte eine Ginfaffung, Die jest eben fo viele Sugelreiben barftellt, amifchen benin man noch jest die Thore ober Gingange unterfcheibet, beren man 30 jablt; ihre Babl mag fich aberhaupt auf 50 ber laufen haben. Der Saupteingang, wo eine weitere Deffnung gelaffen ift, mar nach ber Offfeite; und bie gange Ginfal fung zeigt beutlich genug, baf fie einft mit prachtiger Its ditectur, welche Triumph = Monumente enthiele, vergien war. - Bahricheinlich lag biefer große Circus icon aufen halb, jedoch gunachft vor ber Stadt; ein abnlicher Beinn ret findet fich auch an ber Offfeite, Diefem faft gegenfter; und man mag barnach, wenn beube ichen vor ber Guitt lagen, mit Bahricheinlichfeit bie Oubgrenge ber Grabt ber ftimmen. Sochft mabriceinlich maren biefe Unlagen nicht blos ju Bettfampfen, befondere jum Bagenrennen, fons bern auch jur Berfammlung und Uebung ber Beere bei ftimmt, bie unter einem Gefoftris, Ofymandyas und em bern Groberern von hierans ihre Rriegeguge begannen, und bierhin trimmphirend nach bem Giege gurudfehrten.

2. Auf diese Rennbahn folgen weiter nötblich, immer am Rande bes fcmalen Canbfirichs, ber lange ber Libre schen Bergfette fich herzieht, bie Alterthumer von Medinat Ubu. Ich begreife unter biefem Rahmen von C. nach R. fortgebend: a. Ginen Pallaft und Tempel gleich bey bem Nordende der Rennbahn. b. Den Colog bes Memnon, nebst den andern in der Rabe befindlichen Colossen; und die Ueberreste eines Gebäudes, welches das Memnonium des Strabo zu seyn scheint. c. Den Palstast und das Grabmahl des Osymandyas; von andern auch häusig Memnonium genannt. Alle diese Monumente lies gen fast am Fuse der Libyschen Bergtette, 1500 Toisen vom Nil entfernt.

a. Der Pallaft, nebft einem bamit in Berbindung flehenden Pavillon, und ber Tempel. Es ift bochft wichtig , bier auf Bebaube ju ftogen , beren Ginrichtung beutlich verrath, baf fie nicht eigentliche Tempel maren. fondern teine andre Bestimmung haben fonnten, als Bobs nungen, bochft mahricheinlich Bohnungen ber Ronige, ju feyn. Der Pavillon ift ein Bebaube von zwen Stochmers ten, mehreren Galen und Bimmern, und vielen Renftern. Geine Lage ift fo gludlich gewählt, bag man aus beme fetben nicht nur alle Monumente von Mebinat 26u, fonbern and bie an ber anbern Seite bes Dils, und bie gange Ebne überfieht, in ber Theben lag. Alles icheint angudeuten, bag bieg ein gewöhnlicher Mufenthalteort bes Ronigs war; felbit die Bergierungen womit die Bande ben bedt find, fprechen bafur. Die Borftellungen find von bes nen in ben Tempeln verfchieben; fie ftellen gum Theil baufis liche Scenen vor. Leiber! ift nur bas Bebaube auferft beichabigt; es ift hauptfachlich bas obere Stockwert, wels des fich erhalten bat.

Etwa 250 Jug M. B. von diefem Pavillon fiehe ber große Pallaft von Medinat Abu. Sein Eingang wird von einem jener gewaltigen Baue gebildet, die, unferer Beeren's Ideen Eh. II. Bbb ArchiArchitectur unbefannt, unter bem Dahmen von Potonen ben ben Frangofen begriffen werben; ben ben Griechen beis gen auch fle Propplaen. 3mey abgeftumpfte Dyramiben nems lich (bier von 66 Rug Sobe) fcbliegen in ihrer Ditte bas Sauptthor ein, bas ben großen Gingang bilbet. Es fahrt in einen großen Sof, ber von Gallerien umgeben ift, Die auf ber einen Geite burch 8 große Gaulen, auf ber ant bern burch Dilafter gebildet werben, an benen Coloffalbile Der bes Ofiris als Carpatiben fich lebaen, ohne jedoch ju tragen. Der Unblid biefer coloffalifchen Dilafter & Carpatie ben floft nach ber Berficherung ber Mugenzeugen ein fomer gu befdreibendes Befuhl von Ehrfurcht ein. Dem grafen haupteingang gegenüber fteht ein zwepter Dolon, jedoch nach etwas fleinerem Magge. Er führt in einen gipenten Cauten : Sof, oder Perifipl , beffen Sallerien gleichfalls burd Dilafter mit Carnatiben und Gaulen gebilbet merben. "Don allen Theilen biefes Gebaubes, fagen Die Bericht erftatter, ift biefes Periftpl unftreitig berjenige, ber burd bie gewaltigen Daffen, und ben Character von Grofe am meiften imponirt. Dan überzeugt fich, bag feine Erbeuer es ungerftorbar machen wollten, und bag bie Meanptifden Architecten, benen fein Bau übertragen mar, ihr Meufm ftes thaten, um es noch bis auf bie fpatefte Dachmelt ju erhalten. Dan wird allerdings nicht bie Bierlichteit ber Gaulen rubmen; aber fie find coloffal; (fie baben unten bennabe 7% Tug im Durchmeffer, ben 20 guß Sobe.) und icheinen boch nicht ju groß, um die ungeheuern Steinbibds gu tragen, welche die Architraven und Die Decfe buben. Dichts ergreift mehr, ale bie Ochonheit jener großen El nien, die in bem langen Raume gar nicht unterbroches werden; und beren vollfommene Musführung auch pellfome men bem Erhabenen ber 3bee entfpricht. 2Bas aber bie Bille.

Birtung, bie biefes Derifful hervorbringt, noch befonbers vergrößert, find bie Dilaffer = Carpatiben, Die es verfcho. nern. Ble tann man ben bem Unblice Diefer Gottervere fammlung, welche bie Gefebe ber Beisheit und Berechtige Peit, Die allenthalben auf Diefen Dauern gefdrieben find, au Dictiren icheinen, nicht von tiefer religiofer Achtung ere griffen werben! Indem bie Meguptifchen Ranftler biefe Botterbilber an die Pllafter fagten, welche bie reiche Dede, mit golbenen Geffirnen auf blauem Grunde gefaet, tragen, fcheinen fie nicht bie Gottheit feibft, unter bem agurnen Bemolbe bes Simmele, ben ihre Unermeflichteit ausfullt, haben barftellen ju wollen? Und wenn wir, benen ber Euleus und die Sitten der Megupter fremd find, nicht obne Rabrung in biefe Sallen treten fonnten, in benen jeber Pfeiler eine Gottheit ift; welchen lebendigen und tiefen Gin. brud mußte ber Unblid diefer State nicht auf fie bervor. bringen, fur bie alles bier einen religiofen Ginn batte." 3d hob biefe Stelle aus, und werbe noch ofter abnliche ausheben; weil nur der Musbrud ber Empfindungen, melde diefe Dentmabler bem Befchauer einflogen, ber Dhans taffe ber Lefer ble Borftellungen geben fann, welche bie bloge Unführung tobter Daffen nicht ju geben vermag. Der hintere ober nordliche Theil Des Pallaftes liegt große tentheils in Ruinen; aber man fieht mehrere Gemacher, bie ju Wohnungen gedient ju haben icheinen; wovon aber Die meitere Befdreibung ohne ben Grundrif nicht beutlich fenn murbe.

Defto merkwurdiger aber find bie Seulpturen, mit benen fowohl die Augen als die Innenseiten dieses Pallaftes bedeckt find. Die auf ber Augenseite find hiftorischer Art. Es find friegerische Scenen, und zwar sowohl Lands

folachten, ale Geefchlachten. Der Gefechte gu Bans be find mehrere vorgeftellt, in benen ber Steg auf bet Geite ber Megupter ift. Stete erfceint ber Anfahrer ober Ronig auf feinem Rriegsmagen , in coloffalifcher Geftalt. mit Lange, Bogen und Pfeil. Geine Beichoffe richten eine Mieberlage unter ben Feinben an. Die Megupter finb theile im Gefecht begriffen, theile find Deerhaufen im Ine juge, bald zwey bald vier Dann boch. Diefelbe Beffalt bes Ronigs ericheint ofter, baid wie er langfam einbete fahrt, ober fill balt, bald wie er fein Befpann mitten swifden bie Reinbe treibt. Ein anderes Stud fellt eint Lowenjago vor. Er verfolgt, noch auf feinem Wagen ftebend, swen Lowen burch bas Didicht, von benen bet eine bereite erlegt ift; ber andere fliebende fcon vier Pfeile in fich ftecen bat. Aber bas mertwurdigfte biefer Tableant ift bas Seegefecht. Es ftellt eine abgefchlagene Landung por, wo der Gieg ber Megypter fcon fo gut wie ents fcbieben ift. Un bem Ufer fteht ber Ronig; unter feinen Sufen mehrere erfdlagene Beinde; Saufen von anbern wit ibm ; wie er feine Befchoffe swiften bie Beinte fcbientert. Dabe an ber Rufte find zwen Befdmaber mit einander in Rampf. Die Megyptifden Schiffe, in ihrem Ban em verschieden von ben Milfdiffen, (mit Recht tann man fie lange Ochiffe nennen;) enbigen vorn ftete in einem Lemen: topfe ; bie der Feinde find faft von berfelben Banert. Die Schlacht bauert noch; fie ift aber fcon fe gut mie entichieden. Die Schiffe ber Feinde find in fichtbarer Berwirrung; jum Theil icon genommen, ober umgefiaret ; jum Theil bem Untergang nabe. Gelbft bie Spuren von Gen tactit zeigen fich bereite. Die feindliche Blotte ift von ber Meguptifchen umgangen, und es ift feine Dabricheinlichfelt, bag etwas bavon entfommen werde. Bey allen biefen fries gerifdes

gerifden Borfellungen find bie Dationen auf bas genaue= fle von einander burch ibre Rleibung, Ropfpuß und Ras ftungen unterschieben. In der Lanbidlacht haben bie Feinde fete Barte und lange Bemanber. In bem Gees gefecht find fie bagegen fury und leicht befleibet; bie Ropf= bebecfung befieht ben ber einen Satfte aus einem runben Muffas, unfern Efchatos abnlich, oben mit einem Rrange von Rebern; ben ber anbern aus einem Belm, ber aus einer Thiers hant gemacht icheint 5). Es ift burchaus nicht ju verfennen, baf bief Bott ein fabliches Bolt, Bewohner eines heiffen Landes fen; Die frangofifchen Runftler erfannten fofort 3no ber in ihnen. Dieg verschiedene Coffum ift auch in ben folgenden Borftellungen ftete auf bas genauefte beobachtet. Da aber ein großer Theil bes Bebaubes in Trummern liegt, fo find auch jene Dorftellungen nur gum Theil erhalten ; und auch bas Erhaltene ift feinesweges vollftanbig abgebilder worden 6).

Bon anderer, aber boch verwandter, Art find die Bilds werke, welche fich in bem Innern bes Pallaftes finden. Es find Siegesaufzuge, die jedoch in der engften Berbins bung mit der Religion fieben. Denn nicht nur zu den Göttern gehr die Procession, sondern die Gottheiten nehmen auch selber Theil daran. Die bedeutendsten dieser Nes liefe find in dem oben beschriebenen Perifins. An der einen Band

<sup>3)</sup> Man febe bie Abbilbungen biefer Defecte P. II, pl. ro.

<sup>6)</sup> Diest ift nahmentlich der Fall mit dem größern Theil der Landgesechte; und was wir besonders bedauern, mit den Rriegern, die bev dem Jagdfine zugegen find, deren sehr verschiedene Rüftung und Aleidung nur beschrieben wird. Descript. p. 54.

Want haft ber fiegreiche Ronig auf feinem Wagen; (als Ronig wird er burch bie Schlange an feinem Ropfoube bezeichnet). Die Roffe, mit prachtigen Deden gefcmildt, werden von feinen Leuten gehalten und gepflegt; et feibet fteht umgewandt in erhabener Stellung , und lagt fich bie Rriegegefangenen porfuhren. Gie fommen, immer ben bret ober vier von einem Megopter geführt, in vier Reihen über einander. Gie find in blaue und grune Dantel gehallt; unter benen fie noch eine furge Beffeibung um bie Suffe tragen. Die Megypter haben weiffe Gemander mit reiben Streifen; (alle Rarben haben fich auf das glangenbfie er halten). Die Gefangenen find ohne Baffen; die Urmt find ihnen in verfchiedener Stellung, jum Theil über ben Ropf, gebunden. Dor bem Bagen bes Siegere liegt ein Saufen abgehauener Sande und Schamtheile, Die von Ger bliebenen au fenn icheinen; Die vorgeführten Gefangenen fint nicht verftummelt 7).

An ber nordlichen Wond eben biefes Perifiple ift ber Triumphjug, dargestellt. Der Ronig, sigend auf feinem Thron, wird auf einem reichen Palantin von acht Krie gern getragen. Sie sind mit Federn geschmackt; bem Emblem bes Siegs. Der Thron ist mit prachtigen Teppichen bebeckt; die Fuße bes Triumphators ruben auf einem Polifier. Er trägt in seiner Hand das Kreuz und die Ochlaffel, die Attribute der Gottheit; zwen Genien, binter ihm fies hend, bedecken ihn mit ihren Flügeln. Der Lewe, ber Sperber, die Schlange und die Ophinr, die Embleme seiner Größe, sind ihm zur Seite. Die Procession besteht theils aus Kriegern, mit Palmen und Febern festiich ges schmackt; theils aus Priestern, die Weihrauch darbringen.

Ein anderer icheint von einer Rolle die Thaten bes Siegere abzulefen. Der Bug geht nach dem Tempel bes Disris, beffen Statue man fieht. Dier Priefter tommen entgegen den helben zu empfangen, und in den Tempel einzuführen, wo er feine Opfer darbringt.

Der Bug geht bann weiter; und ber Gott felber, feie ne heilige Wohnung verlaffenb, begleitet ben Ronig. Um. geben von allem festlichen Dompe tragen ibn 24 Priefter auf einem Beftell. Gie find in lange feverliche Bemanbet gebullt. Doran geht ber Triumphator, angethan jest mit einem andern Bewand und mit einem andern Ropfpube. Heber ihn fdmebt ber Operber; auch ber beilige Stier begleitet ben Bug. Boran gebn 17 Driefter, beladen mit ben Attributen ber Gottheit. Heberhaupt ift ber gange Bug jest fichtbar weit mehr religiofer Domp geworben. Die Briefter, nicht mehr bie Rrieger, find jest bie Saupts perfonen. Dann andert fich die Scene noch einmal; indem ber Ronig ber Opfernde wird. Mertwurdig ift, bag biefe Scene auf ben Ucferbau Bezug ju haben icheint. Priefter bietet bem Ronig eine Sandboll Salme, bie er mit ber Sidel burdichneibet. Und nachher bringt er felber bem Gott feine Gaben bar. Dug biefe Ocene vielleicht gang von den vorigen abgefondert werben; und fellt fie ben Ronig bar, fougend Die Runfte bes Friebens, fo wie jene andern im Glang der Thaten bes Rriegs? Satten jene Bilbmerte fich vollftanbig erhalten, wie flar marbe bann vielleicht uns alles ericheinen!

Gehr mertwurdig find auch die Sculpturen in einem ber Seltenzimmer; welche unverfennbar die Einweihung bes Ronigs in die priefterlichen Myfterien darzuftellen icheis nen. Der Einzuweihende wird erft von Prieftern gereis nige. Undere faffen ihn dann bep der Sand, und fuhren ihn in das heitigthum. Alles ift hier muftertoe. Die Priefter erscheinen fast alle mit Thiermasten \*).

Die frangbfifden Schriftsteller feben in jenen Borfiele lungen die Thaten des Sefostris. Die Deutlichkeit der Bestelchnung gewinnt, wenn man nach ihm ben Pallaft bennent. Auf die Frage felbst werde ich noch unten guride tommen.

In einiger Entfernung nordwestlich von dem Pallaft ficht ber Tempel von Medinat Abu. Er ift gegen den Bill gerichtet, und hat Propplaen, die nicht völlig beendigt, aber auch spätern Ursprungs find, als der Haupttempel. Er ist großentheils in Trummern; seine Einrichtung aber tommt mit denen der übrigen Tempel überein.

Mordwestlich von biesem Tempel folgt eine Ebne; jum Theil mit einem Mimosa: Baide bebeckt, welche man bas Belb der Colossen nennen kann. Man gable bier nicht weniger als 17 Colosse, theils gang, theils halb aufrecht, theils umgestürzt. Unter ihnen ift jener berühmte Celes des Memnon, der durch den Ton, welchen er bepm Aufgang der Conne horen ließ, so berühmt war.

Buerft etblickt man neben einander zwey Coloffe, jeht Thama, ber nordliche, und Chama, ber fabliche, ges nannt; bende gegen ben Mil getehrt. Gie find bevoe ant Sanbfteinen, und haben, ohne bas Pledeftal 48 Juf, mit bem Piebeftal 60 Juf Johe. Das Gewicht von jedem, als fie unversehrt waren, wird berechnet auf 2012000 Pfund.

Der sabliche ist ganz aus Einem Studt; von dem nordlischen ist die obere Halfte jest aus 5 Studen zusammenges setzt. Da sonft alle Colosse ben den Regyptern Monolithen waren, so wird man schon deshalb es schwerlich bezweiseln, daß auch dieser es ursprünglich gewesen seh. Diese Statue nan ist es, welche, zusolge vieler Inschriften an derselben, meist aus den beyden ersten Jahrhunderten unserer Zeite rechnung, für die des Memnon gehalten wurde; indem die Inschriften bezeugen, daß ihr Urheber den Ton der Stastue gehört hatte. Gleichwohl hat man Zweisel dagegen ers regt ?), die theils aus der Beschaffenheit und Karbe der Steinart, theils aus dem Umstande hergenommen werden, daß bereits nach Strabo 1) der Tolos in der Mitte durchs brochen war, wie ihn auch Pausanias beschreibt 2), und man

- 9) Con Pocode und Rorben geben von einander in bet Bestimmung der Memnonsstatue ab; Pocode II. p. 101. balt bafur benfelben Colog, ber bier befdrieben mirb: Rorben bagegen T. II. p. 128. ed. Langies einen anbern. in ber Mitte abgebrochenen, por bem Tempel bes Diemandpas. Der verftorbene Graf Beltheim bat biefe Meinung bes Dorben zu vertheibigen gefucht (Untiques rifde Auffase Th. II. 6. 69.), aber meines Cractens mit feinen binreichenden Grunden. Die Infdriften an Docode's Colof bemeifen flar, bag biefer bamale fur ben Colof bes Memnon gehalten murbe. Und ift es mobl ir= gend mabriceinlich, daß die Tradition bier ohne alle Roth pon Ginem auf ben andern Colog übertragen fep? Rur Docode's Meinung ftimmt auch Langles in: Differtation fur la ftatue de Memuon, binter T. II. friner Mus. gabe von Morben.
  - 1) STRAB. p. 1170.
  - 2) PAUSAN, I, p. 101.

man bie Zeit auch nicht weiß, mann er wieder hergestelle fen. Aber diese Zweifel konnen schwerlich ein großes Ges wicht haben. Die Steinart ist nach den Untersuchungen ber Franzosen gewiß Sandstein; aber dutch die Sinwirfung der Luft ist sie schwarz geworden; und wenn wir gleich nicht wissen wer die Statue restaurirt hat, so fann bate aus doch nichts weiter gefolgert werden, da der Augenschein lehrt, daß es geschehen sey. Wer eine Vermuthung wagen wollte, konnte auf das Zeitalter von Septimins Severns rathen, der Mehreres in Aegypten wieder herstellen ließ-

In einer maßigen Entfernung im D. 2B. von jenem Coloffe erblidt man zwen ungeheuere Steinblode, mit ben tanftvollften Sieroglyphen bedectt, welche mahricheinlich nichts anders als die Gige zwener anderer Coloffe maren. nordlich von biefen, neben einer brepfachen Reibe von Gane ten , ein großes Bruchfiud eines gebenben Coloffes, aber 30 Rug bod; und wieder etwas melter bavon ben Erent einet figenden Statue von fowargem Granit. Dordlich von ba fieht man wieder bie Ueberbletbfet eines Coloffes aus gelben Darmor, im Geben bargeftelle; und etwas weiter bie Defte zweper figenden Coloffen aus rothem Granit; auf welchen noch wieder gwen andere von 40 guf Sobe folgen, in gebenber Stellung. Und menn, wie es jeht bargethan ift, fic ber Boben bier feit bem Unfange unferer Beitred: nung um menigftens 15 bis 20 guß erhoht bat, wie viele mogen noch umgefturgt ober gerbrochen unter ber Erbe ver ftedt liegen ?

Wie biefe Menge von Coloffen in anscheinenber Unarbe nung hier fich anhaufte? ift eine naturliche Frage. Die Unficht bes Plages, die hin und wieder noch gerftreuten Ueber.

Heberrefte von Gaulen u. f. m. weden von felbft bie Bers muthung, bag bier einft ein ungeheneres Gebaube geflanben. haben muß, bas mit feinen Dolonen, Sofen, Gaulengans gen und Galen nicht unter 1800 Ruf in ber Lange gehabt haben tann. Bor ben Pplonen, por ben Gingangen ber Sofe und Porticus mogen bann jene Coloffe ihren Plat gehabt haben; fo gut wie biefes noch jest in bem Pallaft des Dipmandyas und andern ber gall ift. Ueberhaupt war es, fo viel wir miffen, burchaus gegen Megpytifche Sitte, Coloffen anders ale in Gebauden, ober vor Bebauben ihren Dlat anzuweifen. Die Ophinren, ble Alleen bilden, ift es anders. Jene Deinung wird aber noch baburch befide tigt, baf Strabe fomohl ale Dlinius ben Colog des Dems non in ein Bebaube fegen, bas Strabo bas Demnonium 3), Plinius ein Cerapeum nennt \*). Benn aber auf der einen Seite bie enormen Dimenfionen Bermunderung erregen, bie ein Bebaube haben mußte, bas folche Coloffen beherbergte: fo icheint es auf ber andern nicht weniger befrembend, bag fo menige Heberbleibfel fich bavon erhalten haben follten. Diefer Zweifel jedoch lofet fich von felbft, fo balb man ans nimmt, bag es von Raltftein gebaut war; benn durchges bende find bie Dateriglien folder Gebande nachmale gu Rait verbraucht worden. Die Ungahl biefer Gebaube muß aber in Megypten febr groß gemefen fenn; wie bie unermeg. lichen Mushohlungen in ben Ralffelfen bemeifen. Dabe jener Coloffe haben fich auch wirflich noch bie Uebers bleibfel eines alten Gebaudes erhalten, bas aus biefer Steinart gebaut ift.

Bieber

HERALL BORDER, AND LEWIS D.

<sup>3)</sup> STRABO p. 1170.

<sup>4)</sup> PLINIUS XXXVI, 8.

Bieber norblich von bem Relde ber Coloffen fieht bas Gebaube, welches von ben neuern Reifenben , befonbere Morden, gewohnlich bas Demnonium genannt wird 5), - richtiger aber ber Dallaft und bas Grabmabl bes Dinmandnas. Die Ruinen biefes Bebaudes , - beffen Bori berfeite gegen ben Dil gewandt ift, geboren gu ben am meiften pittoreffen bes alten Thebens. Das Gebanbe mat aus Sanbftein gebaut. Doch fieben Die Dolonen, viele Gaufen und Carpatiden : Dfeller, mabrent bie Erummer uns andern und von Coloffen gange Sugel bilden. Auch bier tritt man durch einen jener prachtigen Polonen querft in et nen vierecten Sof, ber aber 140 guf in ber lange und 161 in der Breite bat. Er ift bis auf amen noch aufrecht ftebenbe Caufen gerftort; aber fo mit Granitbloden anger fallt, bag mion in einer Steingrube ju feun glaubt. Balb feboch fieht man, daß biefes nur die Trummer eines ge waltigen Coloffes find. Er ift gewaltfam gerftort; aber Ropf, Ruff und Sand, find abrig. Der Beigefinger bat ber nabe 4 Bug Lange; ble von einer Schulter jur anbern ber trug in geraber Linie 21 Buf; bie Sohe bes gangen fann nicht unter 54 guf gewesen feyn. Das Diebeftal . 18 Auf bod, fieht noch neben bem zweyten gegenüberflebenben Des

<sup>5)</sup> Um in der Topographie des alten Thebens die Berwittrung zu vermeiben, muß man merken, daß Norden und
andere Geisende mit dem Nahmen Memnonium, oder hablast des Memnon, das Gebäude belegen, welches richtiger
der Pallast des Ospmandpas beißt; und wovon im Terte
die Rede sepn wird. Pococe dagegen sab dafür den Dellast von Medinat: Abu an. Go auch Hamilton G. 137.
Bwischen bevden lag das zerftörte Gebände, zu dem die
Statue des Memnon gehörte: und das bep Strado das
Memnonium heißt.

ion. Pledestal und Colof waren bepbe von dem schönften rofenfarbenen Granit von Spene. Ben bieser Geadt fieht man noch beutlich bas Lager wo er ausgehauen ift, und von wo er, über 2 Millionen Pfund an Bewicht, 45 Lieus weit mußte au seiner spatern Stelle transportirt werden! Die Untersuchungen an Ort und Stelle haben gezeigt, bag bieß Bebäube vier solcher Colosse enthielt; von benen ber eine aus Granit neben dem beschriebenen gestanden zu har ben scheint.

Durch einen gweyten etwas niedrigern Dolon tritt man in ein Deriftyl, bas gleichfalls 140 fuß in ber Lange, und 160 in ber Breite hatte. Es war von Gallerien umgeben, bie in Dt, und G. von einer doppelten Reihe von Saulen, in Often von einer einfachen Reihe von Pilafter . Carpatis ben , und in Weften von einer Reihe Gaulen , und einer andern von Dilafter . Carpariben gebildet werben. Der fub. liche Theil ift verwuftet; aber ber an ber D. Geite bat fic genng erhalten, um bas Gange mit Giderheit beurtheilen au tonnen. Much biefes Periftyl enthielt wieder amen Cos loffe, jeden von etwa 23 fuß. Der eine gang aus fcmars gem Granit; bey bem andern ift der Rorper gleichfalls ichwars; aber ber Ropf aus rofenrothem Granit. Diefer Ropf bat fich erhalten. "Er hat jene Ruhe voller Gragte, jene gludliche Physiognomie, bie mehr als bie Ochonbeit felbit gefällt. Es ift unmöglich bie Gottheit unter Bugen barguftellen, bie fie mehr geliebt und verehrt machte! Die Musführung ift bewundernemurdig; und man murbe es für ein griechifches Bert, aus ben iconften Zeiten ber Runft halten, truge es nicht fo offenbar ben Megyptifchen Chas racter" 6)!

Aus dem Periftyl trat man durch drey Pforten von schwarzem Granit in einen weiten Saal; beffen Dede durch 60 Saulen in to Reihen, jede 6 Saulen rief, getragen wurde; von denen noch 4 Reihen, nur hin und wieder einz zein, aufrecht siehen. Er war wieder in drey Abtheilungen getheilt; und man wird sich von der Majesiat des Ganzm einen Begriff bilden konnen, wenn man weiß, daß bie Saulen der mittlern Abtheilung (die andern sind etwas kim ner) 35 Juß Hohe, und über 6 Juß im Durchmesser ben. Aus diesem großen Saal gelangt man in einen zweiten, und dann in einen dritten, wo von jedem noch 8 Causten, von gleichem Maaße, aufrecht siehen.

Dieß sind die noch vorhandenen Ueberreste bieses greifen Gebäudes; das aber nach deutlicen noch vorhandenen Spuren noch um vieles größer gewesen senn muß. Wenn es aber als Denkmahl der Bonkunst Erstaunen erregt, so ist es nicht weniger durch die Sculpturen wit denen seine Mauern bedeckt sind, merkwürdig. Auch diese sind theils heilige Borstellungen, mit Heroglophen, theils historische Reliefs. Jene stellen, wie gewöhnlich, Gottheiten und ihnen dargebrachte Opfer und Gaben dar; die lestern dagegen verdienen eine genauere Nachricht. Leider I hat auch von ihnen, so wie von dem ganzen Gebäude, nur ber gerringere Theil sich erhalten!

Das erfte jener Reliefs erblieft man auf ber innern Seite ber erften ber bepben großen Polonen. Ge ift ein Schlacheftud 7). Das Fugvolt racte vor in geschieffenen Reihen; an feiner Spige fein Fuhrer auf feinem Wagen.

<sup>7)</sup> Man febe bie Befdreibung in: Defeription d'Egypte p. 129. und die Abbildung Pl. 32. Vol. II.

in größerer Geftalt. Beiter hin fieht man bas Getummel ber Schlacht. Die Auführer, mit ihren Bagen, fturgen fich in die Feinde. Tobte, Berwundete, fliehende Menschen und Pferde burch einander. In der Mitte des Schlachts feldes erkennt man einen Fluß, in den fich Fliehende fintegen, während an dem Ufer die Ihrigen bereit siehen, sie aufzunehmen.

Un der linken Seite des Polons fist der haupthelb auf einem ichen verzierten Etuhl; die Sufe auf einem Tasburet, an dem Gefangene dargeftellt find. Die Poifter des Siges und des Taburets find mit den feinsten Stoffen bes deckt; die mit Sternen überfaet find. Eine Reihe von 21 Figuren in langer Rleidung und ehrerbietiger und bittender Stellung naht sich ihm. Daneben wieder Wagen und Kries ger mit großen Schiben. Das heer, zu dem sie gehören, hat einen Nachtrab, aus Fusvolt und Wagen, von denen jeder Einen Krieger trägt. Daneben das Gepack, welches von den Feinden angegriffen, aber tapfer vertheidigt wird \*).

Micht weniger merkwurdige Borftellungen fieht man an ben Mauern bes Perifipls. Auch hier wieder ein Schlachts ftack. Es scheint ein feindlicher Einfall zu senn, ber abs geschlagen wird. Ein Fluß in vielen Bindungen durchläuft bas Beld. Noch sieht man an manchen Stellen die Uebers reste der blauen Farbe, womit er gemahlt war. Er ums sließt eine Burg, das Ziel der Bewegungen an beyden Ufern. Die Inhaber der Burg sind über den Fluß gegans gen. Sie haben lange Barte und Gewänder; und Krieges wagen, von denen seber drey Manner trägt. Die Aegyps

<sup>3)</sup> Diefe letten Reliefs find nur befdrieben; Defcript. p. 122, 123, aber nicht abgebilbet,

ter bagegen, theils ju Bug, theils auf Bagen, merben von ihrem Konig angeführt; und find in Corps getheilt, die ihre Unführer, von hoherer Geftalt, an der Spihe bas ben. Sie werfen Alles vor fich nieder; und gertreten Tette und Berwundete. Biele der Feinde wollen über ben finf juruckgehen, und ertrinten; die Sieger verfolgen fie 21.

Un ben Danern bes großen Saals ift bie Beffdrmma und Eroberung einer Fefte bargeftellt. (2Babricheinlich nur bie Fortfegung ber vorigen Sandlung.) Im Rufe bet Mauer ift eine Urt von Teftudo, Die aus groffen Soile ben gebildet ift. Sinter ober unter ihnen bie Rrieger, ron benen man nur bie Sufe erblickt. Gine Sturmleiter ift me gelegt, auf welcher Solbaten binaufflettern. Won ben vier Abfaben ber Sefte ift bereits ber erfte erftiegen. Der Ramif bauert noch fort: bie Belagerten merfen noch Steine und brennbare Gachen herunter. Aber ber Mudgang ift nicht mehr ameifelhaft; und bas oben ausgestedte, mit Pfeilen burchbohrte Panier, ift vielleicht bas Belden. bal man fis ergeben will 1). Standen die übrigen Theile bes Pallefes noch, fo murden wir mahrscheinlich auch hier ben Erinmph jug bes Siegers erblicken; und wofern biefer Dallaft ber bes Dipmandyas ift, ben Diodor beidreibt, auch jene noch intereffantere Scene: ben hohen Gerichtehof von Megupten, unter bem Oberrichter , mit bem Symbol ber Babrheit auf feiner Bruft.

Much ber Raum westlich zwischen biefen großen Gebaur ben und ber Libyschen Bergeette ift nicht ofine Monumente.

<sup>9)</sup> Und von diefem Relief find nur einzelne Bagen abgebilbet Pl. 32. Vol. II.

<sup>1)</sup> Ein Theil biefes Reliefs ift PLzt. abgebilbet.

Dier fteht ein, zwar tleinerer, aber burch feine Erhaltung mertwurdiger Tempel ber 3fis. Sier ift es, wo man befonbere jenes Opiel ber garben, mit benen bie Reliefs überzogen find, noch in feinem vollen Glange ficht. Die Heinern Dimenfionen bes Gebaubes geftatten jugleich, baß man Miles auf einmal überblickt, und befto guverlaffiger über ben Gindrud urtheilen tann, ben biefe Bergierungen bervorbringen. "Bir fonnten uns bier überzeugen, baf Diefe Berbindung ber Oculptur und ber Dableren, Die viele leicht bigar icheinen tonnte , auf ben erften Blid nichts Das Muge gefällt fich vielmehr in Burndftogendes bat. ben Wirtungen bie fie hervorbringt, und verlangt bars nach 2)!" Die Reliefs beziehen fich alle auf religiofe Ges genftanbe; ber mertwurdigfte barunter ift ein Tobtenges richt; gang fo wie es auf ben Dumien gemalt, und oben foon von mir erlautert ift 3). Sochft mahricheinlich biente alfo auch biefer Tempel jugleich jum Begrabnif.

Wenn man von blesem Monument und dem Pallast bes Osymandyas weiter nördlich geht, so sieht man sich in der Mitte einer Allee von Fußgestellen, die bald unterbroschen wird, um nur wieder anzusangen. Die genauere Unstersuchung hat gelehrt, daß es eine Allee von Sphinren war. 200 an der Zahl, alle von colossatischer Größe, denn die Piedestale sind 6 Fuß breit, und 12 Fuß lang. Die Breite der Allee betrug 40 Fuß; die Entsernung der Statuen eine von der andern 7 Fuß. Was für ein Gebände muß es gewesen seyn, zu dem eine solche Allee führen tonnte? Man sieht gewaltige Trümmer von Pylonen,

pon

<sup>2)</sup> Descript. p. 164.

<sup>3)</sup> G. oben G. 655.

von Mauern, von Treppen; aber nichts Ganges mehr \*). Merkwurdig ift ein Gebaude, bas die Form eines Gemile bes zeigt, ohne doch, wie eine genaue Untersuchung es lehrte, wirklich ein Gewolbe zu feyn. Auch biefes beftetigt es, baf Gewolbe ben Aegyptern ganglich unbefannt bileben.

Es bleibt bas norbweftlichfte ber Bebaube von Theben an biefer Geite bes Dils abrig, neben bem Dorfe Rurnu. wovon es ben Dahmen tragt. Der Pallaft von Rurns (el Burnu b)) gehott nicht ju ben größten und practivolle ften Dentmablern biefer alten Konigsftabt ; wiewohl ef bennoch viel ju groß ift, ale baf man bie Wohnung eines Privatmanne fich barunter benten barfte. Es ift aber nur um befto mertwurdiger; ba es, gemif fein Tempel, gleids fam in der Mitte gwifden jenen Reichepallaften, und imie fchen Drivatwohnungen ju fteben fcheint. Dan fieht bier meber Ophinge noch Obeliften; weber jene gemaltinen Du tonen, noch Gautenhallen. Alles fcheint bier fur bie Beb. nung berechnet zu feyn. Aber wenn bas Bange gleich nicht coloffal tit, fo tit es barum boch nicht weniger grofi. Eis Dorticus 150 Suß lang, und von to Caulen getreen, bildet ben Gingang , und hat fich faft vollftanbig erfalten. Mus bem Porticus führten brey Thore in bas Sumere bes Gebaubes. Durch bas mittlere, ober Sauptthor, tritt mes in ein Beftibul, bas 6 Gaulen tragen; und aus biefem geben mehrere Thuren in Gale und Bemader. Die Thir in bem Porticus gur Linten führt gleichfalls in einen Ganl, bem mehrere Gale, und biefen mehrere Bemacher . jut

<sup>4)</sup> Defcript. p. 175.

<sup>5)</sup> Nach Samilton p. 175. ift el Gurnu Rabme bes Di fricts; bas Dorf bingegen beift bep ibm el Chef.

Seite waren. Ein Gleiches scheint anch ber Fall gewesen zu sepn, wenn man burch bas Thor zur Rechten ging; wiewohl hier fast Alles zerstört ist; so daß das ganze Gebäude aus drey von einander unabhängigen Abtheilungen bestand; die sedoch der große Porticus vor den Eingängen zu Einem Ganzen verband. Auch darin unterscheidet sich dieses Gehäude, daß wir weder von religiösen noch histoselschen Borstellungen hören, welche die Wände desselben bes deckt hätten. Bar es also auch nicht die Residenz eines Königs, so konnte es doch sehr wohl der Wohnsit eines der Großen des Reichs' seyn.

## II. Monumente an ber Offfeite bes Dile.

Don der Westseite des Stroms gehen wir jest nach seiner Ofiseite über, die nicht weniger reich an colossalis schen Monumenten ist. Sie liegen indeß theils unmittelbar an dem Flusse, theils in einiger, aber doch geringern, Enternung als die an dem Bestuser; so daß daher zwischen ihnen und der östlichen Bergtette noch ein weites, fast ganzelich ungebauetes, Feld sich sindet; fast eine Meile lang und breit; welches, nach unserer obigen Vermuthung, wahrescheinlich einst von Privatwohnungen angefülle, einen Theil der alten Stadt ausmachte. Die noch vorhandenen Denkmähzler werden nach den Dörfern Luxor (el Agseir ben den Franzosen, el Chustr ben hamilton) und Karnac genannt; jenes das südlichere, dieses das nördlichere. Ich werde auch hier mit dem südlichern ansangen.

Die Trümmer von Luxor liegen, wie auch die andern Monumente, auf einer künstlichen, mit Gackleinen einges faßten Erhöhung von 9 bis 10 Auß, unmittelbar am Mil, die über 2000 Auß in der Länge und über 1000 in der Ecc 2

Breite hat. Der nordliche Theil ift von dem Borfe Luror jum Theil verdeckt; ber fubliche bagegen frever. In der Mordfeite gleichwohl ift der große Eingang ju den Haupts gebäuden. Dor demfelben fteben zwey Obeliften, die schon sten die man kennt, von rothem Granit, über 80 fini fien die man kennt, von rothem Granit, über 80 fini find. Die Oberfidchen dieser Obelisten sind nicht völlig flach, sondern etwas conver; und sichtbar ist dieses mit Fleiß so gemacht; wahrscheinlich wegen der Wirtung bes Lichts, da nach optischen Grundsäsen eine völlig flache Ebne nicht als solche erscheinen wurde. Auf andern Obelisten sindet man dieses nicht beobachtet. Bielleicht laffen barare sich auf ihr verhättnismäßiges Alter Schläse ziehn.

Sinter ben Obeliften erblickt man zwey fibende Er toffe, jeder aus Einem Stud von ichwarzem und rothem Granit von Spene. Sie find halb verschüttet, und gewolls sam verstämmelt. Jeder hat 40 Fuß Hohe. Ihr Ropfe put hat viel Eignes. Unch haben fie Halsbander. Der milton vermuthet, daß der eine mannlich der andre wastlich sep. Hochst wahrscheinlich fianden im Innern noch jump andere ahnliche Colosse; von dem Einen entdeckte man ben Kopf.

Gleich hinter ben beyden Coloffen folgt wieder einer jener gewaltigen Polone, mit feinen bepden pyramibalifden Daffen, die das Jaupethor einschließen, von 52 Inf Bobe. Sowohl durch feine Brobe als durch feine Bergierungen ift dieser Pylon fehr mertwürdig. Beyde Flügel beffelben find mit Sculpturen bedeckt, die triegerische Begen ftande darstellen. Auf der öftlichen sieht man eine Wenge Reieger auf ihren Rriegswägen, von zwer Pferden gezei gen. Sie feben über einen Fluß oder Graben, und verzfolgen den fliehenden Feind. Bor ihnen ber König auf feie

nem Bagen mit bem Bogen in ber Sand. Oben fieht man ein Lager und Gezeite. Muf bem linten Flügel fieht man ben Sieger auf feinem Bagen, wie er die gebundenen Befangenen muftert. Ein Trinmphzug, mit Opfern und Baben, den Gottern bargebracht, ift daneben vorgestellt.

Bon allen ben großen hiftorifden Reliefs ift vielleicht teines, bas in Rudficht auf ben Musbrud fo mertwurdig ware. "Der Mugenblick ift gemablt, fagt Samilton, als bie Schanren bes Reindes ju ihrer Sefte jurudgetrieben werben, und die Megopter, im vollen Lauf bes Giege, bald fie einnehmen muffen. Der Sauptheld von coloffalifcher Beftalt, feht auf feinem Bagen, in Begrif ben Pfeil von bem gefpannten Bogen gu fonellen. Geine Roffe find in vollem Lauf; unter ihren Sufen und ben Rabern bes Bagene Sterbende und Tobte. Muf ber Geite ber Feinde leere Bagen mit wilben Pferden; Miles finegt ben 216hang binunter in ben Strom. Bewundernsmurbig ift ber Musbrud, befondere in gwey Gruppen; die eine, mo bie Pferbe, am Danbe bes Abgrundes angefommen , ploglich binunter fturgen; und ber Sabrer, verzweiflungevoll ble Bagel finten laffend, über fie meg; bie andere, wo die Dferde an ber Seite des Sugele noch einen Plat jum Buffen finden. Sinter Diefem Schlachtgewahl vereinigen fich Die beyben Lis nien ber Feinde, und fallen bie Megypter an. Muf bas beutlidfte erfennt man ben Unterschied gwifden ben furgen Rleibern ber Megopter, und bem langen Gewand ihrer Affas tifden Reinbe; ben bebedten und ben unbebedten Ropfen; ber Berichiedenheit ber Bagen, wovon Die Megyptifden fets zwey, die andern brey Rrieger tragen; vor Allen bie +DAM FORM NAME OF THE PARTY

<sup>6)</sup> HAMILTON p. 115 fq.

Berichiebenheit ber Baffen; ba ber Megyptifde Soith viere edt an bem Ginen Ende, und abgerundet an bem andern ift; thre Befchoffe Bogen und Pfeile. Der Schild bet Reinde hingegen rund; ihre Gefchoffe Opeere und Burfe fpiege. In bem Ginen Enbe bes weftlichen Stugele fcheint ber Anfang ber Ochlacht bargeftellt ju fepn; ber Romis an ber Opife feines Deers, rudt an gegen bie boppelte Linte Des Reinbes; an bem anbern Ende eben biefer Der foer ale Steger auf feinem Ehron; ellf gefangene Unfahrer, ben Orrice um ben Sale, werben ibm vorgeführt; Der zwolfte auf feinen Rnicen foll eben hingerichtet men ben. Ueber biefem ber gefangene Ronig, mit feinen Dam ben an ben Bagen gebunben, vor bem bie Roffe anger fcbiert find. Ein Diener balt fie gurad, bis ber Denard ben Bagen befteigt, und bas ungludliche Opfer binter fo In ber Ferne bas Lager bes Glegers, um welches feine Schape aufgehauft find, und bie Diener but Siegesmahl bereiten."

Durch den großen Eingang trat man in einen geweibtigen Saulenhof, der mit Gallerien umgeben war. In thm sieht jest das Dorf Luror; und der Boden hat sich so erhöht, daß die Saulen und ein Colos nur nach taum darüber hervorragen. Ein zweyter Pylon fahrt in einen zweyten Saulenhof; und bieser in mehrere Sale und Somächer, die ohne den Grundrif nicht deutlich zu machen sind. Man wird von der Größe dieser Anlagen sich eine Idee bilden, wenn man weiß, daß jede der 14 Saulen in dem zweyten Saulenhofe über 45 Jus Hohe hat. Wicke eiger als Beschreibungen des Einzelnen wird aber hier tie Bemertung seyn, daß der große Pallast von Luror nickt nach Einem Plane gebaut ift. Das Ganze bieser gewaltigen Anlagen

Unlagen zerfallt in brey Theile, die verschiebene Aren has ben. Wahrscheinlich ward ber hintere Theil des Gebäudes, der große Granitsaal, mit den Anlagen, die ihn umgeben, zuerst gebaut. Ein Nachfolger erbaute ben zweyten Gaulenshof. Ein noch prachtiebenderer König that den ersten großen Saulenhof mit den Pplonen, Obelisten und Colossen binzu; wenn diese lettern nicht vielleicht das Wert eines Wierten waren. Auffallend ist es nur, weßhalb die Aren dieser Theile ohne Noth verändert werden. Aber auch dieses scheint sich aus der Stellung der Gebäude von Luror gegen die von Karnat zu erklaren, mit denen sie in Bers bindung geseht waren.

Etwa 6100 Fuß filblich von diefen Ruinen von Lupor fieht man bie Opuren jener kleinern, bereits oben bemerke ten, Rennbahn; fo bag ber öftliche wie ber weftliche Theil ber Stadt eine folche, mahrscheinlich jedoch außerhalb ihres Umfanges, befaß.

Aber noch bleiben uns die größten, und nach dem Urtheile der Runftverftandigen bewundernswurdigften 7), Denkmähler des alten Thebens die von Karnat übrig; die von denen von Euror um etwa 1000 Toisen entfernt nöedlich liegen. Bon den Ufern des Nils find sie gegen 400 Tois sen entferut. Auch sie liegen auf einer durch Kunft gemacht ten Erhöhung, mit einer Mauer von Backteinen eingefaßt. Der Umfang der Mauern von Karnat beträgt ungefähr 2500 Toisen. Es bedurfte 1½ Stunden, um sie im Schritt zu umreiten. Sie bestehen aus mehreren großen Gebäuden

mera

<sup>7)</sup> Dafür erflaren fie bie Frangofen. Samilton S. 133. ichlenen bagegen bie an ber Beftfeite noch größer gu fepn.

verfchiebener Mrt; unter benen, von Euror hertommenb, juerft der große Pallaft von Rarnat Die Mugen auf fid gieht 8). Die Bacabe biefes unermeflichen Gebaubes ift gegen ben Blug getehrt; von bem bis ju berfelben eine Allee von Sphing . Coloffen fabrte, wovon noch zwey thing find. Gie haben Bibbertopfe mit Lowenterpern; und lite gen mit vorwarts geftredten Beinen. Diefe folge Galle rie führte ju bem großen Dolon mit bem Saupteinganet beffen Lange 56, bie Sohe 23 Toifen betrug; ber aber nie gang bollenbet ju fenn fcheint. Das große Saupttbor mit aber 10 Toifen bod, und marb einft burch brongene file gelthuren gefchloffen. Diefer Polon bilbet ble Eine Geitt bes großen Gaulenhofes, in ben man durch thn gelangt. Die Gaulen Die ibn an ber Dorde und Gubfeire umrine gen, haben 42 finf Sobe. Die Reife an ber Dorbfeite. aus 18 folder Gaulen beftebend, bat fich erhalten. fubliche Reihe wird unterbrochen burch einen Tempel, ber ale ein Debengebaube fich an ben Pallaft lebnt; und beffer haupteingang in biefem Gautenhof ift. Allein biefer offene Caulenhof ift wieber nur ber Borplat ju einer bebedten Caulenhalle, ober einem Gaale, ber von allen noch abriem Reften ber Megyptifchen Baufunft ale das größte und erbas benfte geschildert wird. Gine Treppe von 27 Stuffen fabrt burch eine Borholle und einen neuen Polon in benfelben. Alles ift bier coloffal. Der Umfang bes Gaals ift fo groß. baß bie Sauptfirche von Daris gang in bemfelben fteben tonnte; benn bas Areal beträgt nicht weniger als 47000 Dag. Die Dede, bie aus ungeheuern Steinbieden ber febt,

<sup>8)</sup> Samilton S. 114. nennt auch bieß Gebaube einen Tempel; nemlich ben großen Jupiterstempel gu Rarnat. Die Beschaffenheit bes Gebaubes scheint boch aber tlar gu beweisen, baß es ein Pallaft war.

fieht, wird von 134 Gaulen getragen. Bebe Gaule ber benben mittlern Reihen (etwas großer als die ubrigen) hat nicht weniger als 65 Ruf Sobe, und, ben 10 guf im Durchmeffer, einen Umfang von 30 guf. Alles, von unten bis oben, ift mit Bilbmerten vergiert. Gie beziehen fic auf Die Religion. Dehrmals ift, befondere an ben Dauern, bie Proceffion mit bem beiligen Schiff bargeftellt. Aber bie Denge biefer Bilbmerte ift fo groß, bag man fle nicht einmal hat aufgablen, viel weniger abbilben tonnen. "Reine Befdreibung, fagen bie Angenzeugen, vermag bie Empfine bungen ju fcbilbern, welche biefe Bunberanblice erregen, wo die Dracht und die Grofe ber herricher bes alten Mes goptens fich verfinnlicht bem Muge barftellt. Bon welchen Begebenheiten, welche Die Weltgeschichte nicht mehr fennt, von welchen Ocenen find biefe Caulen einft bie Zeugen gemefen! Rann man es bezweifeln, bag es hier war, mo jene Belte herricher ben Boltern Des Often und Beften fich in ihrer Berrs lichtelt zeigten? Daf es hier mar, wo biefe ihnen ihre Gaben und Eribute barbrachten?" Mus biefem Riefenfaal führte ein neuer Dolon in einen neuen Gaulenhof, mit amen ber größten Obeliften vergiert; und binter biefen toms men die Anlagen', die ju ber eigentlichen Wohnung beftimmt fceinen. Dan fieht bier Gale und eine Denge Bemacher gang aus Grantt 9). Dan fieht an ihren Dauern gum Thell

9) In biesen Granitgemächern, bezeugen die französischen Künstler (mit Bevsehung ihrer Nahmen S. 234.), hörten wir bev Aufgang der Sonne ganz unerwartet jenen Ton, wie den von einer schwingenden Saite, wie ihn der Colost des Memmon soll haben hören lassen. Er schien aus den ungehenern Granitblöden zu kommen, welche die Decke bilben. Wird er vielleicht durch die Einwirkung der plotze Ccc 5

Theil hausliche Scenen, wie in ben Grabmahlern; jum Abeil Religionehandlungen, befonders unverkennbar Eine weihungen der Konige burch die Priefter. Auf mehreren biefer Reliefe haben fich die Farben in ihrem vollen Glange erhalten.

Aber auch biefer Pallaft ift mit großen biftorifden Relfefe gefdmudt, bie nicht mit Stillfdweigen übergan: gen werben durfen. Gie finden fic an ber Angenfeite bet Mauer bes Pallafts, und ftellen Gefechte, Ochlachten unb Siegeaufzüge, vor. Es find bief bie Borfiellungen von ter nen Denon bereite bie Abbildungen geliefert bat; und won welchen icon oben geredet worden ift 1). Die bort gegebene Erflarung, bag es die Befrepung Megoptens von ben Spffos vorftelle, wird auch von ben frangofifden Gelehrten angenommen. Da ein großer Theil bee Gebin bes in Erummern liegt, fo haben nicht alle Borftellungen fich erhalten; aber boch genug, um ju feben, bag fie einen Epclus bilbeten. Dan fieht ben Ronig auf feinem Bagen, ber ben Beind verfolgt, welcher mit feinen Deerben in bit DBalber und Gumpfe flieht. Der Blug wird angebentet, fo wie man bie Befte vorgeftellt fieht, bie erobert mirt. Die Beffegten tommen aus ben Walbern und ergeben fic bem Ronig. Diefer wird in mehreren Gefechten barter gestellt; fo bag bie gange Befchichte bes Rriegs mabridein lid abgebildet mar; wie bemnachft bie Eriumphinge; tie Wefan

lichen Beranderung ber Temperatur ber Luft in biefem Ungenblid auf jene Steinmaffe unter gemiffen Umftanden erzeugt? Auch bep ber Statue des Wemnons borte man ibn nicht jeden Tag; es war vielmehr eine Seltenbeit.

<sup>1)</sup> G. oben G. 553. Gie find in bem großen Berte beshalb nicht wieder abgebildet worden.

Gefangenen; die den Gottern dargebrachten Opfer. Da sie aber nicht mehr alle vorhanden sind; und auch die noch vorhandenen keineswegs alle abgebildet sind; so wurde es ein vergebliches Unternehmen seyn, sie auch ordnen zu wollen. Die einzelnen Figuren sind alle voller Ausbruck und Leben; das Ganze hat aber ein fremdortiges Ansehen, und scheint die Kindheit der Runft zu verrathen. Das Costum der Sieger und Bestegten ist stets auf des genaues sie beobachtet. Diese letztern haben alle Barte; und lange Gewänder; auch die Form ihrer Schilde weicht von der der Alegypter ab. Bon dem Costume der Bestegten, die zu Medinat Abn vorgestellt sind, ist das hiesige aber sehr verschieden. Es mussen also sehr verschiedene Bole ker seyn.

Mit diesem Pallast hangt mittelbar schon ein Teme pel zusammen, ber zwar zu ben kleinern gehört, aber schon merkwardig durch ben Plat ist, ben er einnimmt. Er ist nemlich in ben großen Hof des Pallasts so herein gebaut, daß der Bordertheit besselben darin sieht; und der Haupteingang hier sich sindet. Er hat ahnliche Einrichtungen und Berzierungen wie die andern Tempel; nur Alles nach kleinern Proportionen. Man darf es wohl als sehr wahrscheinlich betrachten, daß er gleichsam die Hauscapelle bes Monarchen war, der in jenem Pallaste residirte; worin derselbe, um nicht zu weit von seiner Wohnung sich zu entsernen, die täglichen Gebete und heiligen Gebräuche verrichten konnte.

Berichieben von biefem Tempel, fo wie von dem Pale taft, ift aber ber große Tempel, ber in einer fudlichen Richtung von bem lehtern fteht. Dach biefer Seite hin hatte Die Aegyptische Baufunft icon bas außerfte aufgeboten, um

in ihrer bochften Große ben bem Pallaft ju ericheinen. Bier jener oft befchriebenen Oplonen bilben bier ben 3m gang; bie eben fo viele große Gautenhofe einschließen, in benen nich jest 12 Coloffe, jeber aus Einem Stud, auf recht fieben. 3bre 3abl muß aber noch weit großer gene fen fenn; benn bie Spuren von 19 find noch jest gu ertem nen. Der große Tempel felbft gehort unter ben Denfmabe tern von Rarnaf ju ben am beften erhaltenen. Gein Samb eingang ift nach Guben, fo baf er bem Gingang bes Palle fee ju Luxor faft gerabe gegenuber febt. Das fablide Tempelibor ift eine ber erhabenften und prachtigften; es if aber nicht, wie fonft gewöhnlich , von einem Dofon beglei tet; fonbern feht gang fren und einzeln ba. Die gangt Sohe biefes Thors betragt etwas aber 62 Ruf. Es if aus Ganbfteinen gebaut; and auf bas reichfte mit Omis turen vergiert. Mus diefem Thor tritt man nicht fofort in ben Tempel, ber noch 130 guß entfernt ift, fondern in eine Gallerie von Bibbercoloffen, 22 an ber Bahl; bie bem Dilger im voraus es anzeigte, baf er bem alten Beille Jenes gang ifolire flehem thume bes 2mmons fich nabe. be Thor warb mahricheinlich fpater gebaut; benn ben Gingang jum Tempel felber bilbet wieber einer jener fcon ife ter befchriebenen Dolone; vor bem man Heberbleibfel son Coloffen fieht; und durch ben man wieder in einen Gam lenhof, und aus biefem in einen Gaulenfaal tritt. biefen folgt, wie gewöhnlich, bas Moytum; und bann ned anbre Gale und Bemacher. Ohne Zweifel ift Diefer Tem: pel einer ber alteften , noch in Megopten porbandenen; und bod beftatigt fic hier wieber bie Bemertung, die fich aud foon ben bem Dallaft barbot, bag benbe jum Ehell aus Materialien diterer Bebaube gebaut fenn welche biefelben Bieroglyphen, Biefelben Barben, und eben

fo gut ausgeführte Sculpturen barftellen, als bie bes jeste gen Tempels. Bu welchen Betrachtungen über bas Alter ber Runft, und ber gangen bamit gusammenhangenben Cultur muffen biefe Wahrnehmungen nicht führen?

Diefer großer Tempel von Karnat ift nicht ber eins sige geblieben. Ihm gerade gegenüber fieht noch ein ans berer zwar kleinerer, beffen Sculpturen aber zu den vollens beiften gehoren. Er scheint spatern Ursprunge als ber große Tempel zu feyn.

Die Alterthamer von Rarnat bilben eine von benen von Luror um 1026 Tolfen entfernte Gruppe. Go groß ift bie Entfernung von bem nordlichen Eingange bes. Dals laftes ju Luror, bis ju bem großen Thore bes Sauptreme pels ju Rarnat. Allein die Megyptifche Runft hatte bene noch bepbe Gruppen mit einander in Berbindung gen fest. Gine Milee von Ophing : Coloffen, bie in ber Dabe von Rarnat fich wieder in mehrere fpaltete, lief von ber einen Gruppe gu ber andern. Alle diefe Sphinge has ben an 12 bis 18 guf Lange; es find theile flegende Lba men mit Bibbertopfen; (und bieß find bie großern;) theile mit weiblichen Ropfen; theils liegende Bibber. Jebe Allee befteht aber nur aus Ophingen einerlen Urt. Biele berfele ben find noch gang, ober halb, ober bod ble Suggeffelle porbanden; befto baufiger, je naber man Rarnat tommt: aber einzelne Ueberbleibfel bier und ba geben boch binreis denbe Beweise von ben Unlagen im Gangen. Die große Sauptallee muß allein mehr als 600 biefer Coloffe enthals ten haben; Die Gefammtgahl flieg mabricheinlich weit über bas Doppelte. Die noch vorhandenen find meifterhaft gears beitet! Die folge Ruhe, welche ihre Lage ausbrudt, mußte in ben Dilgern, Die in biefer Riefengliee von bem einen Speilige

Beiligthume zu dem andern, mit den großen Proceffionen ber Prieftet, wie wir fie auf den Mauern abgebildet fer ben, wallfahrteten, mit dem Gefühl der Ehrfurcht augleich bas ftille Nachdenten erhalten, in welches die Uebetrefie biefer Berte noch jeden Beobachter verfenten.

Auger diefen Dentmablern fieht man noch die Uebere vefte von mehreren, weniger erhaltenen. Die gange Reitt berselben zieht fich bis nach Med : Amuth am Merbente ber alten Stadt, am Fuße ber öftlichen Bergketre; wo fich gleichfalls, wenn auch weniger große, Trummer, ungenis ob eines Tempels ober Pallastes, finden. "Man wird mitte zu schreiben, man wird mube zu lefen, fagt ein Muery zeuge; benn ber Geist wird betäubt ben ben Gebanten solcher Riesenentwurse; man glaubt die Röglichteit ihm Ausführung nicht, auch wenn man sie gesehen hat!"

## III. Grotten.

Won ben Denkmahlern über ber Erbe wenden nit uns jeht zu den nicht weniger merkwurdigen, und in zu wisser Racksicht fast noch lehereichern, unter der Erbe. Ich bezeichne sie mit dem allgemeinen Rahmen der Grote ten; bemerke aber gleich im voraus, daß ich darunter keine natürliche, sondern blos burch Men schenhande gemachte Grotten verstehe; andre als diese scheinen hier nicht vorhanden zu seyn. Alle Anlagen dieser Art sinden sich aber an der Westseite des Flusses; also in der Liebes sichen Bergkette; keine an der Oftseite in der sogenanntm Arabischen. Der Grund davon lag ohne Zweifel in der Beschaffenheit der Steinart. Die westliche Bergkette bescheht hier aus Kaltstein; während die östliche aus hier

tern Steinarten besteht. Jene hingegen ist burch ihre gestingere Sobie schon geschieft jum Bearbeiten; sowohl zur Anlage ale zur Berzierung der Grotten. Die Bergkette hat eine Sobie von fast 300 Auß; und erhebt sich hier so steil, daß sie nicht ohne Mube und selbst ohne Gesahr erstiegen werden tann. Die Anlagen zerfallen in ihr in dreyerlen Arten: 1. Grotten zur Mohnung. 2. Catacoms ben zu Boltsbegrähnissen. 3. Die Königegraber. Bon jes ber muffen wir einzeln sprechen.

T. Grotten jur Wohnung. Das alte Theben bietet nur Eine Anlage biefer Urt bar, von ber es bochft mabricheinlich ift, bag fie nicht jum Grabmabl biente. Etwa 150 Tolfen Dt. D. von bem Pallaft bes Ofymans buas findet fich Diefe Grotte, nicht in, fonbern noch an einem Sugel vor ber Libyfchen Bergfette. Die Borbers feite ift gegen ben Dil gerichtet; vorn ift eine offne Area in ben Belfen ausgehauen, aus ber man in einen gleiche falls offnen Borhof tritt. Alles abrige ift Grotte. Dan findet Bimmer und Gale von verschiedener Grofe, und amar in brey Stockwerten. Gine Treppe von 56 Stuffen fabrt von unten nach oben. Die Banbe find allenthalben mit Sculpturen bebedt, welche auf bas forgfaltigfte gears beitet find; ungeachtet bas Tageslicht nie auf fie fallen tann. Dan hat zwar in ben Brunnen, Die biefe Unfan gen, fo wie bie Grabers Grotten enthalten, einige Uebere refte von Dumten gefunden; allein bie Ginrichtung ber gangen Unlage macht es boch nicht mahricheinlich, baf fie nur ju einem Grabmal beftimmt gewesen fen. Daf inbef bie Megoptifchen Großen bas Behaltniß, bas einft ihre Sebeine aufbewahren follte , auch mohl innerhalb ihrer Dobnung batten, bat icon ber Dallaft bes Divmanbuas gezeigt.

gezeigt. Mochte nun biefe Grotte ju Gintveihungen, woer jum tablen Commeraufenthalte ber Ronige bienen; bas Eine wird so wenig wie bas Andere befrembend schein men tonnen. Die lag auf bem Wege ju ben Catacomben und ben Konigegrabern; und nicht leicht mochte ein Ort ju ber Erweckung ernsthafter Betrachtungen geschickter fem.

2. Catacomben. Die Catacomben find nicht bies Theben eigen; jede Aegyptische Stadt hatte die ihrigen; die von Memphis finden sich ben Saccara. Aber wie die alte Hauptstadt Aegyptens in den Monumenten über der Erde hervorragte; so auch in den unterirdischen Anlagen. Sie sinden sich in dem übrigen Aegypten nirgend in solcher Menge, nirgend mit solcher Aunst und solcher Sorgfalt gu arbeitet, als hier. Sie geben, so gut wie die Denkmacht ler der Architectur, den Beweis, daß die alte Thebais das Land war, wo sich die ganze Cultur der Nation in ihrer vollsten Bluthe entwickelte. Sie sind aber gleich merke würdig durch ihre Anlage und Einrichtung, wie durch ihre Berzierungen.

Diese Grotten sinden sich in der Libbschen Bergkette, wo sich diese neben Medinat-Abn und Rurnu herzieht, in der Länge von etwas mehr als einer geographischen Meile. Die steile, gegen 300 Luß hohe, Rette bot hinreichenden Raum ju ihrer Anlage dar. Sie sind in mehreren Reihen über einander. Die untern, wo die Reichen sich ihre Unhestätte suchten, sind die größern und schönern; je bober hinauf, desto armlicher werden sie. Die größern und prachtigern haben ein offnes Bestibul vor dem Eingang; die große Mehrzahl aber bieter sogleich die Thur als Eingang dar. Die niedeigen Gänge, in welche sie führen, laufen

b borigontal, balb abmarte, balb gerabe, balb in Bins igen. Ste fuhren balb in Gemacher und Gale; balb Brunnen, vor benen fich ber Wanberer ju baten bat. ele fieben unter einander in Berbindung, und bilben oft . Labprinth, aus bem es fchmer ift ben Musgang gu fin-. In ben großen Grotten finbet man Gale, bie 12 bis Rug boch find, und von Reihen von Pfeilern geftust rben. Sinter Diefen ift ein fleineres Gemach, mit einer Stuffen erhabenen Eftrabe. 3m Sintergrunde ift eine ende mannliche Rigur als Sautrelief ausgehanen; jumeis mit zwen weiblichen neben fich. Bur Grife bee Gaals ifen Gallerien; und in biefen find bie Dumfenbrunnen; redt; 9 bis 12 guß breit; und 40 bis 50 Auf tief. irgende entbedt man eine Opne von Treppe um in fie rabjuffeigen. Einige Grotten find mehr, anbere meniger elmifig angelegt. Der Boben ift bier mit Dumien, aus ihren Behaltern geriffen find, und Studen von umten, bebectt; fo bag man in ihnen gleichfam mas t. Dagmifden findet man Umuleten, 3bole, und anre Alterthamer. Gie merben jest von Urabern und Rice rmaufen bewohnt; bepte ben Banberern gleich gefahrlich : efe, weil the Blug bie Lichter ausiofcht; jene burch ibre auberepen. Gine nicht geringere Gefahr broht bie leichte negundbarteit ber Dumien. Dur mit Radein und Liche en tann man in Diefe bunteln Dohnungen bringen; und Runten tonnte leicht einen Brand erregen, ber bem Sanderer ben graufamften Tob bereiten murbe.

Die Aegopter, die in ihrer Architectur burchaus feine idgen kannten, bedienten fich boch biefer Form oft in ihm Grotten. Bey bem Eingange und in ben vordern Corsbors pflegt die Dede gewolbt zu fenn. Noch auffallender Seeren's Ideen Th.II.

ift biefes in ben Ronigegrabern, von benen gleich unten weiter gefprochen werden wird.

Die Grotten haben feine Caulen; fie ftellen überhaupt feineswegs bas Borbitt ber Gebaube über ber Erbe bar. Die Banbe find aber nicht weniger reich vergiert. Bergierungen find theile Reliefe, Die mit Farben übermalt find; theile aber auch bloge Frefcomahleren. Die Borffels lungen an ben Wanden find immer von geraben Linten eine gefchloffene Tableaus, in benen die Rellefs mit erffamilder Gorgfalt gearbeitet find. In manchen berfelben beien gange Figuren nur gwen Boll Sobe; und bie Dieroglophen neben ihnen nur 4 Linien. Die Borffellungen finb meit hausliche Scenen mancherley Urt. Bald find es eigentild baueliche Gefchafte; wie bas Mbmagen von Baaren; ein Gaffmabl, bas ben herrn bes Saufes, feine Gattin unb bie Gaffe barftellt, mit ben reich befehten Tifchen: balb if es ein Tang; balb Scenen ber Jagb, bes Mcterbaues, bes Beinbaues, ber Chifffahrt auf bem Dif; balb muffcale fce Inftrumente, bie Sarfe, bie Laute, mehrere Bis inftrumente ; balb Thiere, fomohl Sausthiere als mil Thiere u. f. m. Die Decken haben nie Reliefe, fonbern bloge Frefco : Dahlereyen; die baburch befonders merfmbrig merben, baf fich hier bie Megyptifden Dabler, wie tie neuern ben ben Arabeffen, blos ihrer Dhantaffe überlieben. Und alle biefe Berte tonnten boch nur ben Licht verfertigt. und ben Licht gefeben werben!

Aber außer ben Darftellungen ihres hauslichen und jo felligen Lebens, haben fich in biefen Grotten auch bie Ueberrefte ihrer Litteratur erhalten. In ben Mumien fand man mehrere Rollen Papprus; vor allen bie große Rolle, weiche abgewickelt 28 Fuß in der Lange halt: mit mehr als 30000 Characteren in 515 Columnen. Dan findet beren, bie mit Bierogluphen, aber auch ble mit Budftabenfchrift gefdrieben find. Gie liegen nun in ges nauen Copien vor uns; und liefern bem Unterfuchunsgeift ein neues und weites Reld! Huch Bacffeine mit einges brudten Infdriften bat mon bier gefunden, wie in Bas byton. Die Beichen auf benfelben aber find feine Buch. fabenfdrift , fonbern bieroglophifde Beichen; bie mit bole gernen Safeln eingebruckt ju fenn fcheinen.

Beide unbennste Schule ift in fenen Relfengrotten alfo für bas Studium bes Meguptifchen Alterthums nicht noch vorhanden? Bas abgebildet ift, fcheint betrachtlich; und ift boch nur eine Aleinigfeit gegen bas, was bort noch unabgebilbet vorhanden ift; viele Relfengrotten find noch gar nicht eröffnet! Doge nur bie Barbaren nicht noch bas Deifte gerftoren, che ein neuer gunftiger Bufammenfluß von Umftanden es verftattet, bem wifbeglerigen Europäer ihre Abbildungen ju fchenfen!

3. Die Ronigegraber. Bon blefen Bollebegrabe niffen find bie Graber ber Ronige burch Lage und Ginrichs tung verichteben. Gie finden fich erft'in bem Innern ber Libnichen Bergfette; man hat von Kurnu bis gu bem Gine gange bes Thale bas fie enthalt, burch eine Bergidlude einen Weg von ungefahr Giner Lieu gu machen. Dan nennt fie die Ronigegraber; - und ichen das Miterthum nannte fie fo; - well fle burd ihre Grofe und bie Drache threr Bergierungen, wie burch bie vorgestellten Gegenfiante es im bodften Grade mabrideinild ober vielmehr gemiß maden, dog fie es waren. Die Bergidlude, burd die ber Beg gu ihnen geht, hatte urfprunglich feinen Muss

200 2

gang. Aus dem hintergrunde derseiben mußte dieser erfi durch die hand der Menschen geöffnet werden. Ein in den Felsen gehauener Weg führt zu einem engen Paß, durch welchen der Eingang in das Thal der Königsgräber geht; das sich in zwey Armen nach S. W. und S. O. ausbehm. Es war also ursprünglich ganz unzugänglich; und diese im zugänglichleit war in den Augen des Aegupters gewiß seine größte Empfehlung. Man sindet in demselben keine Opur von Begetation; schrofe Felsenmassen schließen es ein; Alles stellt hier das Bild des Todes dar. Die Hihr, von keinen erseisischen Dinden gemildert, erreicht durch das Burder prallen der Sonnenstralen einen solchen Grad, daß aus Lebende nicht ohne Gefahr darin ausdauern können, wenn sie nicht in den Catacomben einen Zustucksott suchen. Zwer der Begleiter des General Desaix erstickten darin.

Man tennt gegenwärtig zwölf biefer Grotten; (tit zwölfte wurde erft von ben Franzofen entbeckt;) 2) m Strabo's Zeiten gab man die Bahl auf etwa 40 an; tie Zugänge zu mehrern find jest durch herabgestürzte Felfen ftucke verfperrt 3); und dadurch das was sie verschließen vielleicht unversehrt für tunftige Zeiten aufgespart. Die ge bifneten sind sich in den Anlagen abnitch, aber nicht gleich; die Größe wie die Berzierungen sind verschieden. Die Tiefe wechselt von 50 bis zu 360 Fuß. Einige sind gang mit Berzierungen bedeckt, und biese sind gang vollender; in andern sind sie taum angefangen.

Jebe biefer Grotten bildet eine Reihe von Gallerien, Rammern und Galen, von benen Giner ber Dauptfant ift.

<sup>2)</sup> Samilton p. 154. fand nur to guganglid; fatt ber in bie ce in Strabo's Beiten maren. Srnan. p. 1170.

<sup>3)</sup> Hamilton I. c.

Er enthalt gewöhnlich eine Erhohung, auf welcher ein Sarcophag noch fteht ober einft ftanb, ber bie Gebeine bes . Ronige enthielt. In ben gwolf Grotten ficht man noch in feche ben Sarcophag, ober boch Ueberbleibfel bavon; in ben anbern find auch biefe gang verfdwunden. Der Sarcos phag in ber größten Grotte, von ben Frangofen bie Sars fengrotte (nach given barin abgebildeten Sarfenfpielern) genannt, bat 12 Sug in ber gange und ift aus rothem Bras nit von Spene; und glebt, wenn man ihn mit einem Same mer foldgt, einen glockenabnlichen Con von fich. Den gewolbten Sauptfaal in Diefer Grotte tragen acht Pfeller. Dan mußte burch wenigftens gebn Thore bringen, bis man au biefem Sarcophag gelangte. Aber wie feft auch ber Sto. nig, ber bier rubte, feine Gebeine glaubte vermahrt gu haben; fo haben fie boch ber Raubluft ber Denichen nicht entgeben tonnen.

In ben Rammern neben dem hauptthore fand man Ueberrefte von Mumten. Es scheint also zuverlässig, bag nicht der König allein, sondern auch diejenigen, die seiner Derson im Leben die nadften waren, noch nach seinem Tode hier seine Gesellschafter blieben.

Alle Bande find voll von Sculpturen und Mahlerepen. Begen der Beschaffenheit des Steins tonnten sie hier aber nicht, wie in den Pallaften, in den Kelsen selber gearbeis tet werden; sondern die Bande find mit einem Mortel überzogen; und in und auf diesen find die Sculpturen und die Mahlerepen aufgetragen.

Die Bergierungen biefer Grotten find fehr lehrreich, und von verschiedener Art. Biele Borftellungen haben eis nen religiofen Sinn; Gaben und Opfer. Aber unter ben Dob 3 lettern ideinen Menfchenopfer bier nicht ju verfennen. Die geopferten find aber fcmarge Menfchen 4). Aber aufer biefen religiofen Borftellungen find noch bier. wa man fie, am wenigften erwarten murbe, Darftellungen von Collate ten, fomobl gu Baffer als gu Lande; Diebermebeln ber Befangenen u. f. w. Wenn es Bermunberung erregen muf, auch in ber Stille ber Graber folde Blutfeenen barge ftellt gut feben: fo gemabren biefe boch bafur bem Miter, thumeforfcher bie Gemiffheit, baft biefe Graber feine antet als ble Graber von Ronigen find. Und inbem auch fe vieles aus ihrem Privatleben bier vorgeftellt ift, bie Et fafe, die Gife, die Berathichaften, Die muficalifden 30 ftrumente, fo verfchaffen fie und einen Begriff von bem Lurus und bem hohen Grad ber Unebilbung, welchen bie Runfte unter biefer Dation erreicht hatten. Dicht ale Befdreibungen, nur die 26bilbungen tonnen cavon in richtiges Bild uns geben.

Wenn ich über biefe Denkmabler jeht einige eigene Bemerkangen mittheile, so kann es unmöglich in ber all sicht geschehen, dieß weite geld gang gu umfassen, ober ju bearbeiten. Es ift in ber That so groß, baß ein innge fortgesetzes Studium, und ein eigenes Wert dazu gebiern wurde; und zugleich so reich, daß bie Kenntniffe Ginet

<sup>4)</sup> Nemlich fo viel ift tlar, das hinrichtungen vorgestellt find; woraus boch noch nicht folgt, daß diest Opfer find. Samitton G. 157. bat die finnteiche Idee, ob die Alegopter burch biefe Borftellungen ben Konig als Toran men haben bezeichnen wollen? — Aber warum find bent die bingerichteten blos schwarze Menschen?

Mannes taum bazu hinreichen mochten. Die Untersuchungen über die Architectur tann nur ein gelehrter Architect anstellen; mathematische, musitalische, und astronomische Kenntnisse sind ben andern erforderlich. Ich werde, wie schon im voraus bemerkt worden, hauptsächlich auf diesenis gen Gegenstände Rücksicht nehmen, welchen das gegenwärtige Wert gewidmet ist; nur stehen diese mit manchen and bern wieder in einer so genauen Verdindung, daß ich mich nicht angstilch darauf beschränten tann.

Borlaufig wird man bie Frage beantwortet munichen: wie weft wie benn nun, bey allen ben uns nen geöffneten Quellen, Die Monumente bes alten Thei bens tennen? Die frangofifchen Ranftler haben barüber felber eine beffimmte Mustunfe gegeben. "Bir waren (fagen fie 1)) breymal in Thebeng und brachten ben bem amenten und britten Aufenthalt amen volle Monathe unter feinen Erummern gu. In biefem Beitraum ift fein Dente mabl unfern Untersuchungen entgangen. 206 unfre Plane und Zeichnungen bereite vollftanbig maren, fo find fie mit benen bes Architecten le Dere und feiner Wehulfen erft wieber verglichen worden; und bas in bem Berte befannt gemachte ift bas Refultat biefer mechfelfeitigen Mittheilung Runftige Relfende tonnen ficher fenn, bag gu ben Denfmablern ber Architectur und ihren Beichnungen nichts mebr bingugufügen ift. Aber ein weites gelb bleibt noch ubrig, wenn fie fich mit bem Detail ber gabliofen Seulptus ren, womit die Gebaude bedectt find, por allen ben biftos rifden Basreliefs, welche fich auf Die Eroberungen ber alten Berricher von Megypten beziehen, befchaftigen :

<sup>1)</sup> Defeript, p. 207.

wenn fie bie Grotten untersuchen, und bie mertmarbigen Basreliefs abzeichnen, welche bas Leben und bie bauslichen Gebrauche ber alten Megupter barftellen." Bollfranbig offe tennen wir jest die noch übrigen Gebaube bes alten Ibn bens; theilweife nur bie in ihnen und in ben Brotten befindlichen Cculpturen und Dabletepen. Fragt man ma ber Treue ber Abbilbungen von biefen, fo giebt aufer bem, mas aus der oben angeführten Stelle von felber bervorgebt. barüber die Bergleichung mit ben Abbilbungen ben Damile ton bie befte Mustunft. Wer bier eine Uebereinstimmunt in dem fleinften Detail erwarten wollte, tennt Die Umffin be noch nicht unter benen fie verfertigt morben. Mber in ben Sauptfachen tommen fie aberein; fo wie auch bie Bo fcreibungen in bem Ausbruck ber Bewunderung und bes Er ftaunens, welche biefe Dentmabler immer mehr erregen, je genauer man fie tennen fernt. 2Bas fann aber boch ber jegige Unblich gegen ben fenn, ben bas alte Theben ber einft bargeffellt haben muß! Der Boden auf bem es flerb. hat fich menigftens um 20 guß ethobt. Die jesigen Ch baube ragen großentheils nur gnr Salfte baraus beriet. Die Bieles bat bier, ben biefer allmabligen Erbebung bie Erde bedectt; und welche Runftichage murbe man fin ben, wenn jemals biefer Boben aufgeraumt merben fellet

Bir burfen es uns alfo freylich nicht verhehlen, bes gerade von dem, was für unfere Zwecke bas Wichtigfie if, noch Bieles ju erforschen übrig bleibt. Wenn der Urchtect, wir dutfen fagen der Kunftler überhaupt, seine volle Besfriedigung findet, wenn der Forscher der Religion in den vielen dargestellten Werten der Sculptur nur noch vieleicht wenig ihm wichtiges vermiffen tann; so befindet sich der Historifer in einer sehr verschiedenen Lage. Er fragt zurft

2000

nach ben hifterifchen und erhnographifchen Reliefs; fo wie nach benen, welche bas bausliche Leben ber Matton und threr Beberricher barftellen; und verhaltnifmagig ift hier noch am wenigsten geliefert. Aber auch bas mas wir be= fiben, offnet boch ein neues Reld, wir burfen fagen eine neue Beit Des Alterthums, fur Die Untersuchungen. Doch che man ben ihnen in bas Gingelne geht, ift es icon bas Bange jufammen , bas uns mit unwiderfprechitcher Bewiffs beit gang anbere Unfichten bes bobern Ulterthume gemabrt; als fonft vorhanden waren. Auf welcher Gruffe ber Civis Ufation mußte bas Bolt feben, - bas biefe Berte bervors. bringen tonnte? Go lange man in Ziegypten nicht viele mehr als die Dyramiden fannte, mochte die Behauptung, baß Defpoten burch ein Oclavenvolt diefe ungeheuern Dafe fen aufthurmen liegen, Muftlarung gewähren. Aber wenn man biefe vollenbeten Werte ber Runft tennen gelernt bat, fo gefangt man balb ju der Heberzeugung, bag ein fo verebelter Gefdmad fich unmöglich unter ber Beiffel ber Epranney habe ausbilben tonnen; fondern bag es ein Beits alter, und zwar ein langes Bettalter, gegeben haben muffe, wo ber menfchliche Beift, wie verfchieben auch immer bie Rormen ber Berfaffung von ben unfrigen feyn mochten, fic boch frey und ungehindert entfalten, und fich ju einer Sobe erheben tonnte , die in gewiffen Rudfichten von teinem andern , felbit feinem Europaifchen Bolte , erreicht morben ift. Und wenn es jugletch flar mird, bag bie Religion ber Saupthebel mar, ber jene gewaltigen Rrafte in Bewegung feste; - ju welchen anbern Urtheilen werben wir uber biefe Religion veranlagt werben, als diejenigen find, welche ber grobe Aberglaube, in welche fie in fpatern Beiten auss artete, uns abnothigte? .... The Will all Malester Latent 4

in her Couggliebe jeich vind Stage führermanne fein States

Die erfte Bemerkung, die jedem fich ben bem Anblide blefer Bentmahler von selber barbietet, ift bie, baff Theben einst die hauptstadt eines Reichs gewesen senn muß, besten Brenzen sich sehr weit aber Aegypten ausdehnten; bas arfter einem großen Theil von Africa einen noch größern von Afien umfaßte. Geine Könige werden hier als Sieger um gluckliche Eroberer dargestellt; die Scene ihrer Siege schellt bald in Aegypten bald in fernen Ländern zu senn; die Gefangenen entfernter Wölfer erscheinen und preisen sich glads lich, wenn der Sieger ihnen Enade wiederfahren läßt.

Daran follegt fich von felber ble zwente Bemertung baf eine viel großere Berbindung und genauere Befannte Schaft der Boiler der füdlichen Belt in jenen bemben Belte theilen vorhanden gemefen fenn muß, ale man gemobnid angunehmen pflegt. Gie mußte fcon bie unausbietbiide Rolge ber Rriegejuge und Eroberungen werben ; febalb ber fonbere burch biefe eine bleibenbe Berrichaft, und ein grofel Reich gebilbet marb. Aber eben bafur fprechen auch bie pielen Bemeife, melde bie Betfeinerung bes bauslichen in bens, und ben Grab bes Lurus ben biefes Bott angenem men hatte, barthun. Blicht bas fomale Mitthat tonner fe viele Begenftande beffelben, jene tofibaren Gemanber, ime Rauchwerte u. f. w. barbieten , welche wir bier abgebilbet feben. Ein Belthanbel geborte bagu, nicht nur bief Blet au befigen, fonbern and jenen Reichthum, fene 26mede Jung ber Ibeen gu erzeugen, welche baben gunt Geunbe Liegen.

Fragen wir aber auch die Geschichte, fo fteben ihre Beugniffe mit bem, was die Monumente von Theben bate fiellen, teineswegs im Wiberspruch. Ochon bey Benaphon in ber Cyropable wird eine folche Berbindung der Boller

und Staaten von bem Ilfer bes Dille bis ju bem bes Drus, Des Indus und Sanges, angenommen; Die, wie viel auch in blefem Werte ber Dichtung angehoren mag, boch fdwerlich gang ohne hiftorifchen Grund fenn tonnte, weil fie fonft auch ohne hifterifde Babricheinlichteit gewesen feyn wurde. Und, wenn wir in ber mittfern und neuern Ges fdichte bie wiederholten Beweife feben, bag erobernde Bols ter ihre Berrichaft über jene Lander nicht nur, fondern noch weiter bis China und ju ben Ruften bes Atlantifchen Oceans ausbehnten, warum batte biefes nicht auch eben fo gut ein paar Jahrtaufende fraber gefchehen tonnen? Es folgt bare aus, meines Erachtens wenigftene fo viel, bag bie altere Befdichte, wenn fie von ben großen Croberungegagen Mes gyptifcher Bereicher , eines Gefoftris , Ofymandyas und anbrer fpricht, gar teine innere Unwahricheinlichfeit enthalt; wie menig ich auch ber Eririt bas Recht abfprechen werbe, Die Beugniffe, worauf jene Degebenheiten ruben, ju pris fen. Gin weites Relb aber eröffnet fich bier fur bie Une terfndung, wenn wir jene Dentmable mit ben vorhandenen Dadrichten vergleichen.

Theben wird uns in diesen als der Wohnsis, und zwar als der frühste Wohnsis, der Beherrscher Aeguptens geschildert; und als solcher erscheint es auch noch jest in seinen Erammern. Die genauere Untersuchung seiner Denks mabler hat es jest klar gemacht, daß sie keineswegs blosse Tempel, soudern daß einige von ihnen Wohnungen der Kursten, oder vielleicht richtiger gesprochen, Reichenas läste, waren. Die von mir oben gemachte Bemerkung 2), daß alle öffentliche Gebände in Aeguptem Tempel waren, bleibt zwar in so fern richtig, daß alle in ihren Bildwerken

und Bergierungen die Spuren ber engen Berbindung ien gen, in welcher hier die Politit mit der Religion find; aber boch ein Unterschied findet ftart, daß einige nur Tem pel im eigentlichen Sinne waten; andere hingegen, wind gleich auch mahrscheinlich Gottheiten geweiht, doch junicht eine andere Hauptbestimmung hatten. Diese Berschieden heit zeigt fich theils in der innern Einrichtung, theils in den Derzierungen und Bildwerfen; und theils auch seit in dem Styl der Architectur.

Die innere Ginrichtung bat gwar auf den erften Die ben ben Tempeln und ben Pallaften manche Achnlichtit. Bey bepben bie prachtigen Polonen als Gingange; tie Saulenhofe und bie Gautenhallen; ja felbft auch 3immer. ble gu Wohningen, in den Tempeln mahricheinlich fur W Priefter, bestimmt waren. Aber biefe geben in Diefen on mobnlich um das innere Seiligthum berum; ben ben Dallie ften, mo ein foldes Montum nicht vorhanden mar, nehmm fie ben Dlas beffelben ein; und befteben gewohntich auf Odien und 3immern, Die aus Granit gebant find: nicht, wie bas Uebrige, aus Sanoftein. Mur barf man aber ben ben Pallaften nicht vergeffen, baf fie feineemeas tiefe Bohnungen ber Berricher, fondern auch gemiß jum tfent lichen Gebrauche bestimmt maren. Daber jene practivelim Santenhallen, in benen mabricheinlich bas Recht nefpere den, Gefandte angenommen, Eribute abgeliefert murben. n. f. w. Dit Recht wird man baber icon bedhalb biefen Bebanden ben Rahmen von Reichepallaften benlegen : 20 burch fie von jenen fleinen Dentmablern, wie bem fogenanm ten Pavillon te. unterichieben merben: bie blos gur Bobnung. ober auch vielleicht jum Luftaufenthalte ber Bereicher gebient ju haben icheinen. Dur aber Theben, - ba ren Wemphis.

Memphis teine Denkmabler mehr abrig find, - hat abere haupt Gebaube biefer Art aufzuzeigen; und unterfcheibet fich badurch als Refidengfiadt ber Berricher.

Gine amente characteriftifche Berichiebenheit liegt in ben Bergierungen. Tempel und Pallafte fommen barin ale ferbinge überein , baf ihre Mauern und Saulen mit Sculpturen bedectt find; aber fie unterfcbeiben fich barin, bag bie Borffellungen an ben Wanden ber Tempel fammte lich auf Religion Begiebung baben; nicht fo aber bie in ben Ballaften. 3mar find auch biefe feineswegs ohne res ligible Begenftanbe; aber ausschliegend eigen find ihnen erftlich die hiftorifden Reliefe, Die fich fomobl an bem Pallaft von Dedinat : Ubu, ale von Lurer und Rarnal fine ben; jene Rriegeguge und Erlumphjuge, Die oben ichon bes fcrieben morben find, und auf die wir noch wieber que rudfommen werben. Daraus erflart es fich alfe auch von felbit, weehalb biefe, fo viel wir bisher miffen, nur in Theben fich finben; wenn außerhalb Theben nur Tempel. aber teine Pallafte vorhanden find. Bemertenswerth ift es wiederum, bag biefe friegerifchen Borftellungen vorzugemeife theile auf ben auffern Mauern, ben Dylonen u. f. m.; theils an ben Geitenwanden ber großen Gautenhofe und Saulenhallen fich finden; welche ohne Zweifel jum offentite den Bebrauche, ju Bolfeversammlungen, Drachtaufjugen zc. beftimmt waren. 2Bo hatten alfo Borftellungen jener Urt mebr an ihrem Plage fenn tonnen? - Undere bagegen finden fich in ben Gemachern und Galen, welche fur bie -Mohnungen ber Berefcher bestimmt gewesen feyn muffen. Es find friedliche, großentheils bausliche Scenen, welche bier porgeftellt find 3), jeboch ftets mit religiofen Borftele lungen,

<sup>3)</sup> Man febe bie Abbilbungen von Medinat : Abu, Planch. 17. Vol. II. Man vergleiche vor allen Delcript, p. 245.

lungen, Opfern, Einweihungen ze. abwechseind. Gehr nu turlich, da das Privatieben ber Könige an ein Ritual nad Diodors Berichte so ein gebunden war, und Jünglingt aus der Priestercaste seine Umgebungen bildeten . Uleben haupt aber scheint die Bemerkung, welche ich bereits bep den Abbildungen von Persepolis zu machen Gelegenhat hatte, auch bier ihre Unwendung zu sinden; daß die Berestellungen auf den Wänden in einem gewissen Werhälmis mit der Bestimmung der Gemächer standen, auf brim Wänden sie sich sinden; und also von jenen auf diese zwuckgeschlossen werden kann. Nur daß man ben den Aegeptern sich weniger streng daran, wie ben Berfern zw bunden zu haben scheint.

Eine britte Berschiedenheit endlich der Tempel und ber Pallafte zeigt sich in bem Styl ber Architectur. Er it gefälliger und leichter in ben lestern als in den erstern "; ohne barum boch ben Character ber Größe und Majestit zu verlieren. Der von den Franzosen sogenannee Paules giebt selbst ein Bepfpiel eines Gebandes von zwey Ond werken; dergleichen die Tempel nicht barbieten. Die neie tere Entwickelung jener Bemerkung muß aber Baufanftiem aberlassen werden.

Die Bergleichung Dieser noch übrigen Monumente mit ben Beschreibungen und Radrichten ber alten Schriftsteller und Dichter von Theben bestätigt im Gaugen das, net fie uns davon sagen; besonders bed Diodors und Strates Machrichten. Man muß biese Berichte nur für bas nete men, was fie find; teine genaue, mit Eritit ins Ginzelle und gebreite.

<sup>4)</sup> Drop. p. 81. 82. S. oben G. 601.

<sup>5)</sup> Defeript, p. 30.

gehende, sondern allgemeine Beschreibungen; bie, wenn auch ihr Berfasser an Ort und Stelle war, nicht sogletch, sondern erst nachher aus dem Gedachtniffe, oder auch viele leicht nach ben Berichten anderer, verfast wurden. Die ers fie hochst merkwurdige Erwähnung von Theben finden wir ben homer "), mit eben ber Wahrheit, welche die Grunde lage aller seiner Beschreibungen ift:

Das Megyptifche Theben

Bo ber Guter bie meiften in Saufern aufgehauft liegen; Und bas, hundertthorig, aus jedem Thore zweyhundert Sendet ber Manner mit Wagen und Roffen.

Er ichilbert uns alfo Theben jugleich ale eine mit Gatern angefallte Stadt; alfo ale bie Dieberlage und ben Dittela punct eines großen Bertehrs; und als bie friegerifche Salipts fabt eines erobernben Reichs, Die gablreiche Deere aus ibn ren Thoren fenbe. Aber wie mahr auch feine Schilberung fen, wenn er die Rriegemacht in Rriegemagen fest, bief fans nen wir erft jest beurtheilen, wenn wir die Bagengefechte auf ben großen Reliefs feben. Dan ift wegen ber buns bert Thore ungewiß; ba Theben nach feiner gangen Lage Beine Dauern, und alfo auch feine Stadtthore haben fonnte: und man zweifelt, ob man jenes Beywort auf die Thore ber großen Dylone; ober vielleicht auf bie Musgange ber großen Rennbahn ober bes Dufterungsplages beuten folle. Die frangoffichen Erflarer finden bey ber lettern nur ju erinnern, ball biefer Circus nur etwa 50, nicht aber 100 Musgange ober Thore, nach ben noch vorhandenen Gpuren, gehabt bas ben fonne. Aber ben Dichter wird man wegen der Babl nicht angftlich in Unfpruch nehmen ; ce mochte eben fo fcwer gehalten haben bie 100 Pplonen nachzumeifen. Dios

bor ?) führt zwar zue Erklärung an, daß in bem Militale von Memphis bis Theben 100 tonigliche Ställe, jeder mit 200 Pferden, gestanden hätten; aber an und für sich tier boch auch dieses noch die Sache nicht auf; da diese nicht in der Stadt standen. Wenn wir aber annehmen, daß diese ben großen Kriegszügen sich in der Hauptstadt, und zwein dem großen Circue, versammelten; (und ein solches tem sammeltes Deer, das zum Kriege ausrückte, hat doch der Dichter vor Augen gehabt), und durch dessen Thore, wenn ihrer auch gerade nicht hundert waren, anszogen; so scheim mir dadurch die Beschreibung des Dichters hinreichent er klärt.

Die besten Rachrichten über bie alte hauptstadt Neuer tens verdanken wir allerdings Diodor, bie um fo fcatha ter find, ba er felber an Ort und Stelle war; wienest er nach feiner eigenen Aussage manches in feinem Brutt aus dem Werte des hecaraeus geschöpft hat; ber jur 3et bes Ptolemaeus Lagi Aegypten bereifete \*). Ihm juste

<sup>7)</sup> Drop. I, p. 55.

<sup>8)</sup> Wie mannigsaltig die Erklarungen ber Alten icon ber biefer Stelle waren, kann man in den Anmerkungen und Bepne nachseben. Ob unter den bundert Thoren bie Polonen oder Pforten der Pallafte, oder die Thore ber Mennbahn zu versteben fepn, muß der Vermurbung iber laffen bleiben; daß der Dichter aber unter den 200 Min nern, die ans jedem Thore kommen, eben so viele Ringer, verstebt, die jeder auf feinem Kriegswagen am rücken; dies wird man schwerlich bezweifeln wollen, vern man die Darstellungen der Solachten auf den Pietern gesehen bat.

<sup>9)</sup> Die frangofifden Ertlaret (Deloripe. p. 59.) vermutien

hatte Theben vier Saupttempel, von benen ber altefte 13 Stadlen im Umfange batte. Diefe Dachrichten reichen teis nesmeges bin, mit Gewißheit Diefen Tempel ju bestimmen; indeß fcheint bey bem alteften Alles bier fur ben großen Tempel von Rarnat ju fprechen, ben Tempel bes Mmmon, worauf ich unten juructfomme. Beides bie brey andern Baupttempel feven , Die Diodor por Mugen batte, ift fdmer gu entideiben. Er untericheibet gwar, wo er guerft ber Monumente Thebens ermabnt, die Tempel von ben andern großen Gebauden, und von ben Privatwohnungen 1); er fcoint aber nachber ben Musbruck Tempel im bem Umfange genommen gu haben, bag er jugleich bie in ber Dabe befindlichen Dallafte, und alfo jene gangen Gruppen von Bebauben bezeichnet, wie wir fie tennen gelernt haben: wie fogleich bas Benfpiel von bem Pallaft von Debinat-26n lebren wirb. Unter biefer Borausfegung mag man es fdwerlich bezweifein, daß bie Gruppen ber Monumente pon Rarnat, von Lurot und Dledinat = 21bu, gu ben vier von Diebor ermabnten Tempeln gehoren; ob aber unter bem vierten ber Dollaft bee Ofymanbpas, ben Diobor felber ein Grabmahl nennt, ober bas nicht mehr vorhanbene Gebaube, meldes ben Colof bes Demnon und bie anderen Coloffe

Diodor fen nur in Unter : nicht in Dberagupten gewesen. Mllein bas Gegentheil ift flar aus Hift. I; p. 36., wo Diobor, von ben Ronigegrabern fprechend, bingufest: "gu ber Beit ale ich in Diefer Wegend war te. (nar' enervoue roue τόπους), welches nut von ber Gegend um Theben verftanden werben fann.

οἰκοδομήματα μεγάλα καὶ ναοὶ εὐπρεπεῖς, καὶ αὶ τῶν ldimter olulai. Dion. J. p. 54.

Coloffe enthielt ju verfiehen fen, wird unentichieben bleiben muffen.

Bon jenen großen Dentmablern Thebens bat Dieter nur Gins genauer befchrieben, welches er bas Grabmibl bes Ofpmanbyas nennt. Mus feiner Befdreibung geht im beg flar berver, daß baffelbe feineswegs ein bloffes Grabe mabl, fonbern vielmehr ein Pallaft gewesen fen; bellen 30 neres freplich auch ein Grabmahl enthielt. Die frangefifden Erflarer haben biefes Dentmabl in ben Webauben micom gefunden, welches man fonft baufig - verführt burd eine falfche Lefeart im Texte bes Diodor - fur bas Memnenium anfab 2). Sur ihre Erflarung fpricht querft bie Ben Dieter angegebene Entfernung von 10 Stablen von ben Braben, melde bie Leichname ber bem Ummon gewelhten Jungfreun enthielten. In ber That finden fich in Diefer Entferning Graber, Die bafur paffen, und teine Privatanlagen gemein au fenn fcheinen. Bichtiger find die Beweife, melde and bem Dian und ben Dimenfionen bes Gebaudes bergenome men find; in fo fern man bey ben lettern teine volle cen metrifde Genauigfeit fordern will. Die Daafe ber Dite nen, ber Gaulenhofe, und Caulenhallen treffen mit benen ben Diobor angegebenen, wenn auch nicht gang gente, Мá

2) Nemlich die Stelle, wo es beißt: am Lingange fieren drep Colosse, LE svoc rove navras dison Meurons rov Lunvirov. Daß Memnon dier gang verkebet scho hat Besseling durch seine- meisterhaste Berbessems bereits gezeigt; nach der es beißen muß: LE dwee rove navras dison romvousvous rov Lunvirov. "Drep Colosse, seder aus Linem Stud von Stein aus Corngebauen." Es ist also obne allen Grund anzunehmen, bes Diodor dieß Gebände für das Memnonium hielt.

doch ziemlich überein 3). Auch der Plan des Gebäudes, so wie es noch vorhanden ift, entspricht der Beschreibung Diodors; nur dursen wir nicht vergessen, daß die zweyte Balfte desselben, welche gerade die eigenthämlichsten und interessantesten Theile, den Saal des Gerichts, die Biblioziehet, das Gradmahl selber enthielt, nicht mehr als in ihren Trümmern eristirt. Ferner trifft ein, daß der Colos des Oswandyas, den Diodor den größten aller Aegyptisses Oswandyas, den Diodor den größten aller Aegyptisses Dieben Beliefs, welche Diodor beschreibt, so weit sie noch vorhanden, besonders die historischen, (auf welche ich bald zurücksommen werde,) diese Meinung in so weit zu bestästigen, daß sie allerdings im Ganzen mit der Beschreibung Diodors überein kommen; wenn auch im Einzelen hin und wieder Schwierigkeiten eintreten.

Der Pallast des Ospmandyas scheint mir übrigens einen auffallenden Beweis fur die oben geauserte Meinung zu geben, daß manche der Regyptischen Könignahmen zugleich einen historischen und aftronomischen Sinn hatten. Daß Osymandyas von den Aegyptern selber als historische Persson betrachtet wurde, zeigen unwidersprechlich die Bildewerke, welche seine Kriegszuge darstellten; daß eben dieser Mahme aber auch einen aftronomischen Sinn gehabt habe, scheint an dem, einst in dem Pallast befindlichen goldnen, in 365 Grade abgetheilten, Kreise, worin man schwerlich die Bes

Ecc 2

g) Wer hier eine gang genaue Uebereinstimmung verlangt, bebente, wie Mandes gerftort, wie Mandes halb von ber Erde bededt ift! Die Uebereinstimmung und bie ets wanigen Differengen muß man in ber Description nach: feben.

Bezeichnung bes Thierfreises und bes Connenjahrs verten nen wird, unleugbar. Und so mag man allerdings and zweifeln ob bas sogenannte Grabmal des Osumandvas en wirkliches Grabmal gewesen sey; oder ob auch nicht biefer Ausbruck einen allegorischen Sinn habe.

Diefe Bemerfungen fuhren felbft auf ein zweptes Sourte monument von Theben, das alte Demnonium: be fe mabricheinlich auch auf biefes Unwendung leiden. Es mit fen aber ben bemfelben bie bepben Bragen unterfdieben werden, die fich auf die Ctatne und auf bad Webaute ber gieben. Die erffe: melder von ben noch porhandenen Coloffen Die Statue bes Memnon fey? Die andere: in wie fen es ein Gebaube jenes Dahmens gegeben habe, unb mi baffelbe fland? 2Gas bie erfte Frage betriffe, fo bate la fcon oben bemertt, bag ich feinen Grund einfebe, murne man eine andere Statue fur bie bes Memnons hatten mil ale bie bas Miterebum bafür hielt, wie bie Infdriften # bem Auf berfelben es beweifen. Der einzige bagegen en machte bedeutende Ginmurf mar ber: bag gu Strabed und Daufanias Beiten Die Statue abgebrochen mar, fest der gang ift: Diefer Einwurf aber fallt meg, ba burch bie seme ften Untersuchungen bargethan tft, bag bie Statue in ihren phern Theilen reftaurirt ober jufammengefest ift; findem bie Rugen beutlich fichtbar find 4). Daß in jenen Beiten ein folder Con von ihr gebort wurde, ift teinem 3metfel um termorfen; ba Strabo, ale Beuge an Ort und Stelle, es

<sup>4)</sup> Man febe Defeript, d'Egypte p.95. Planch. Vol. II. m. 22. Wenn ich oben bie Bermuthung magte, bag vielleidt Septimius Severus fic babe reflauriren laffen, fo bezog fe fich barauf, bag er nicht nur in Megopten, fonbern and bep ber Statue mar. Spantian. c. 17.

berichtet. Ein gleich anzusubrender neuer Schriftsteller hat indes sehr scharffinnig bemerkt, daß die Sage von jenem Tone nicht früher als im Augustelschen Zeitalter vorkomme; und er also sehr leicht ein späterer Priesterbetrug gewesen seyn könne. Dieß kann möglich seyn; wenn gleich das bloße Schweigen der ältern Schriftsteller schwerlich als vollgiltiger Beweis geiten kann. Indeß ist es mahr, man sieht wederein, wie senes Bunder mit dem ührigen Morthus des Mems non, noch, da wir nie hören, daß der Ton als ein Orastel gegeben sey, mit der Aegyptischen Religion in Berbinz dung steht?

Beit buntler ift bie zweyte Frage: mas es mit bem Gebaude bes Memnonium far eine Bewandnig habe? Strabo filhre ein Demnonium an; jebod ohne es weiter au befdreiben, als baf es an ber Weftfeite bes Dille, untere halb ber Graber ber Ronige, gelegen habe, ba wa bie benben Coloffen fieben, von benen ber Eine ber bes Dems non fen 5). Daburch fcheint bie Lage hinreichend beffimmt, fo bald über bie Statue bes Demnon felber fein Zweifel ubrig ift; aber wie man bas Demnonium ale Gebaube fich benten folle? bleibt boch noch buntel. 3ch muß inbef querft an Die obige Bemertung erinnern, daß, fo viel wir miffen, menfchtiche Coloffe von ben Megoptern nie anberd als in ober vor Gebaube gefest murben; und man alfo, maren nicht auch noch bin und wieder Erammern vorhans ben, bas Dafepn eines folchen Gebaubes in bem Reibe ber Coloffen fcmerlich bezweifeln wird. In einer andern Stelle 6) ermabnt indef Strabo ein anderes Demnonium in Megup.

<sup>5)</sup> STRAB P. 1170.

<sup>6)</sup> STRAB. p. 1167.

ten, ben ber Stadt Mondus, und nennt es eine Ronigis burg (Bariksiov); ein wunderbares Wert gang von Stein, und von abnitcher Bauart wie ber Labyrinth ; alfo ebat 3meifel ein großer Pallaft in Meguptifchem Gefcmad. Dbu loftratus in dem Leben bes Apollonius vengleicht bas Die ligthum (ro reusvoc) bes Demnons mit einem Bornm, wie man es in mehreren alten Stabten finbe, bas mit Gaulen, Mauern, Giben, und Bilbern bes Spermes rett giert fen ?). Dan tann alfo auch baben an nichts andert, als an jene großen Gaulenhofe und Gaulenhallen benfen, wie wir oben fie tennen gelernt haben. Dertwarbig if et indeß, daß biefe Demnonien feineswege blos Megupten ein gen waren. Als das Barerland des Demnon wird gemtim lich Methiopien genannt, wo man ju Deroe fein Grabmi geigte 8). Much bas Beiligthum ju Theben heift ein Grab mal; fo wie wiederum ein anderes ju Oufa in Derfien "} in Gyrien 1) und in Borberaffen 2). Diefe Umftanbe haben ben oben ermabnten neuern Schriftsteller bewogen in feiner lehrreichen Ochrift über Die Memnonien, Die 3bee aufpu ftellen, bag Demnon überhaupt tein biftorifdes, fonbers nur ein mythifches Befen fen, beffen Cultus, fo wie ber bes Ummon und Ofiris fich von Aethiopien aus jugleich mit feinen Seiligthumern verbreitet babe 3). ABB biefe

- 7) PHILOSTRAT. Imag. L. I, p. 773.
- 8) PHILOSTR. p. 699.
- 9) STRAB, p. 1058. cf. Ant. Hift. Anin. V, 1.
- 1) STRAB. 1. C.
- 2) Remlid am Mefepus ben Troja, wo Memnon von Meil erlegt fenn follte. Srnan. p. 878.
- 3) Ueber die Graber des Memnon und die Infdriften an ber Bilbfaule beffelben, von Frib. Jacobe. (In ber Schriften ber Munchner Mendemie.)

diese Meinung nicht anders als sehr wahrscheinlich finden; aber ich muß auch wieder baran erinnern, daß derfelbe Rahme ben den Aegyptern sehr wohl eine historische und mythische Person bezeichnen konnte 4). Wenn Memnon (wie man es allgemein zugiebt) derselbe mit dem Phames nophis ist, so ist es auch höchst wahrscheinlich zugleich eine historische Person; da mehr als Ein Phamenophis in der Reihe der Aegyptischen Herrscher von Josephus ausgeführt wird 5).

Als der berühmteste unter den Tempeln von Theben war im Alterthume der des Ammons befannt; es entsteht also die Frage: welcher Tempel von Theben der alte Ammonstempel sen? Ich habe bafür oben den großen Tempel von Karnat ertlärt; (bey den Fransjosen der große Südtempel genannt;) und glaube meine Grunde dafür anführen zu muffen.

Erftlich: Der alte Ummonstempel muß an der Oftseite des Rils gelegen haben; denn hier lag nach Strabo die alte Stadt, die ja von dem Tempel den Nahmen trug 6). Man hat also nur die Wahl swischen ben Monumenten

- 4) Ce war, wie fo viele Borftellungen auf ben Banben geisen, gang Aegoptische Sitte, bie Konige in ihrem Meußern, indem man ihnen dieselben Attribute, Kopfpuhe zc. lieb, ben Gottbeiten abnlich zu machen. Darf man fich also mundern, wenn auch die Rahmen, vielleicht als Titel, übertragen wurden?
- 5) Joseph. Op. 1053.
- 6) STRAB. p. 1170. Strabo fest bier ber Seite, wo bie alte Stadt lag, die Beftfeite entgegen, ή περαία, wo bas Memnonium fland.

von Luror und von Rarnat. Aber Luror bietet nichte bar, bas auf den Ammonstempel Beziehung hatte. Das grife Gebaude von Luror ift ein Pallaft, nicht aber ein Tempel; wie auch die oben bavon gegebene Beschreibung es gu lehrt hat.

Zweytens: Bang anders ift es bagegen mit Karnit. Alles erinnert hier an den Jupiter Ammon und feinm Dienst. Schon die großen Alleen von Widdercolossen beier darauf offenbat Beziehung. Allenthalben sieht man Orne mente die von Widdern hergenommen sind?). Unter den Bildwerten erscheint ofters das heilige Schiff mit den Itz tributen des Ammon, unter andern einmal, in einer sie merkwardigen Borstellung, so, daß es von einem andern vorangehenden profanen Schiff gezogen wird \*). Ein dem licher Beweis also, daß man es sich hier nicht in einer Procession getragen, sondern auf dem Ril schwimmen bachte.

Endlich: Dach dem Zeugnif des Diobors mar ber Tempel bes Ummon ber altefte und jugleich ber größte ber Tempel von Theben "); was man auch ohne biefes 3mp niß nicht bezweifeln wurde, ba er ber hauptrempel ber Stadt war, die nach der Gottheit ben Nahmen mit. Der Tempel von Karnat zeigt fich aber auch noch jeht.

7) Die febr bieß auch den Frangofen auffiel, febe man De feripe. p. 258.

<sup>8)</sup> Planches III, 55.

<sup>9)</sup> Dion. I. p. 65., wo Dieder auch jugleich bie Maafe bes Gebaubes angiebt. Die Frangofen baben biefe, febalb um auch bier nur die gange Maffe von Gebanben baruntet ver flebt, übereinftimmend gefunden. Deleript. p. 282.

nach ber ausbrücklichen Bemertung der französischen Beobsachter '), sowohl in seiner Banart, als in seinen Berszierungen und seinen Meliefs als der älteste der Thebaischen Tempel, (recht im Gegensatz gegen den in der Nähe seshenden kleinen Tempel;) ungeachtet er dennoch wieder zum Theil aus Bruchstäcken älterer Tempel mit denselben Berszierungen gebaut ist. So ist also der jehige Tempel höchst wahrscheinlich nur der Nachfolger eines noch ältern, der vor Jahrtausenden hier stand; und wer mag mit Gewiss heit behaupten, daß auch selbst dieser wiederum keinen Worganger gehabt habe?

Der große Pallaft ju Mebinat. Abu, ift von ben franzosischen Gelehrten der Pallast des Sesostris gesnannt, weil die historischen Reliefs die Thaten und Kriegse züge dieses Königs vorzustellen scheinen, wenn man sie mit dem vergleicht, was Diodor davon erzählt 2). Man ere blickt in der Löwenjagd die jugendlichen Uebungen, denen er sich noch ben bem Leben seines Baters in Arabien überzieß. In der Seeschlacht die Kiotte, welche er auf dem rothen Meere bauen ließ; die Erzählung von seinen Erobezungen in Indien, wo er über den Ganges ging, scheint an der äußern Wand in der Schlacht neben einem Stroz

me

<sup>1)</sup> Descript, p. 269. "Es giebt vielleicht in gang Megypten fein Gebaude, in dem sich so deutlich ein hobes Alterthum ausspräche, als in dem großen Sudtempel zu Karnak. Der ernste und mannliche Sbaracter seiner Architectur scheint die Epoche seines Baus in die frühesten zeiten zu versehen, wo die Kunfte erst aufingen in Aegypten cultivirt zu werben."

<sup>2)</sup> Diop. I, p. 64.

me bargestellt ju feyn. Die Triumphinge stellen feine Rudfunft und die Gefangenen dar, welche er in so großer Menge mit sich führte; und durch die er seine Werke auf führen ließ. Dieß Alles ist sehr wahrscheinlich; mit En wishelt wurden wir nur dann urtheilen können, wenn wir vollständige Abbildungen der Reliess jenes Tempels hann. Wenn nber Gesosiris, wie es nicht bezweiselt werden tam, der Hauptheld der Aegyptischen Priesterezählungen wer, wie naturlich muß man es nicht sinden, daß seine Thain in den historischen Bildniffen dargestellt wurden, welche bit Wande der Tempel zierren?

Ehe ich von jenen Bilbwerten weiter fpreche, fer it mir erlaubt über biefe Dentmabler ber Bautunft überhaupt noch einige Bemertungen bingugufügen.

Erfilich: Es wird immer beutlicher, wie die Baufunft der Aegopter fich nach dem Clima und dem Lante
gebildet habe. In einem Clima, wo eine bennache verticht
Gonne an einem immer heitern himmel auf den Roff
frennt, war Schut vor dieser, wat Schatten und Able
bas erfte Bedürsnis. Das Leben der Aegopter, auch ber hohern Stande, war aber im hohen Grade ein öffentlich ches Leben, wozu die Religion in Verbindung mit der Perlitif es machte. Man bedurfte also der Porticus, ber Saulenhallen, der Tempel, in welchen nicht nur keine Enw len der Sonne eindrangen, sondern deren Mauern und deren dicke Steindecken der Hibe überhaupt ben Zugang versagten. Jene großen Anlagen, wenn sie auch nicht bas bloße Bedürsnis erzeugte, entsprachen doch dem Bedürsnis.

Ferner: Die von andern gefafte, und von mir fete ber gebilligte 3dee, bag biefe Mochitectur gemiffermagen

eine Dachahmung ber Grotten gewesen, und aus biefer bere vorgegangen fen, icheint große Berichtigung ju bedurfen. Die Grotten in ber Thebais, fo weit wir fie tennen, icheis nen nicht burch bie Datur, fonbern burch bie Runft ges macht ju fenn. Die Architectur biefer Grotten, (wenn ich mich fo ausbruden barf;) tommt gwar in einigen Studen mit ber ber Tempel und Pallafte überein, befonders in ben Bergierungen ber Banbe; man fann aber boch nicht fagen, bag bie eine Die Rachahmung ber anbern mare. Die Deden ber Grotten find jum Theil gewolbt; bie Bautunft feiber tonnte bey ben Megyptern burchaus feine Die Grotten ruben oft auf fteben gebliebenen Pfeilern ; aber teinesweges find diefe das Borbild ber Gaulen, wie wir fie in ben Tempeln und Pallaften fins ben. Dielleicht maren biefe Catacomben jum Theil gnerft Steinbruche, und murben nachmale burch bie Sulfe ber Runft ju Begrabniffen gemacht; mabrend andre fofort ju biefem 3med angelegt murben. Dach ben Beobachtungen ber frangofifchen Runftler icheinen fie nicht in bie erften Beiten der Megyptifchen Runft ju gehoren; benn bie Bilbs werte auf ihren Wanden verrathen nirgende bie Rindheit ber Runft, fonbern gelgen vielmehr ihre Reife 3). Bie bem aber auch fenn mag, fo falle die 3bee, baf fie bie Borbilber ber Tempel gemefen fenn, von felber meg, fo balb es ermiefen ift, bag es teine naturliche Sohlen in jenen Bebirgen gab; eine Behauptung, bie indeg doch noch eine genauere Erforichung berfelben erforderte. Ben bem Allen hat boch aber unverfennbar bie Megyptifche Architectur ets mas Grottenabuliches; und bie 3bee, baß fie aus einer Dachbilbung von Grotten entftanben fen, tehrt ben jeber Unficht ber Monumente fo lebhaft gurud, daß man fich the rer schwerlich entschlagen mag. Diese Dunkelheit tilet fic auf, so bald man annimmt, daß diese Architectur in ihrem Ursprunge nicht Aegoptisch war, sondern wu Aethiopien, dem Lande der Troglodyten, nach Aegopten in bracht wurde. Ich sehe aber hinzu: in ihrem Ursprunge; benn nichts ist gewisser, als daß sie in ihrer Ausbildung ganz Aegoptisch ward; da fast alle ihre Berzierungen, im sonders die der Capitale offenbare Nachbildungen Aegoptischer Naturgegenstände sind.

Drittens : Die noch vorhandenen Dentmabler in Architectur in Megypten muffen aus febr verschiedenen 300 altern fenn. Gie tragen gwar alle ben Character ter Große; mehrentheils felber bes Coloffilen; tlein fceint Die Baufunft in Megypten nie gemefen gu febn; und wiell leicht liegt auch barin ein Beweis , baf fie nicht in In gopten ihren Unfang nahm. Aber bie Spuren ber Sieb beit, bes Forefchreitens und ber Bollenbung , geigen Mi bennoch an ben Gebauten auf eine auffallenbe Beife; wit befondere Die Dentmabler von Rarnat es lehren. Die left tofung mehrerer ber großen Monumente in ihre einzine Beftanbihette bat es flat gemacht, was ich aus bifurts fchen Beugniffen bereits oben bemiefen habe 4), bag ber fetbe Dallaft ober Tempel nicht bas Wert Eines Ronies, fontern mehrerer mar; und vielleicht Jahrhunderte von lite nem Unfang bis ju feiner Bollendung verfleffen. Die atweichung von bem urfpranglichen Dian, bie Berfchiebenbeit ber Aren ber Gebande won Luror, verrath beuttich, bat fie von verschiedenen Urhebern, und aus verschiedenen Bet ten fenn. Bon Samilton ift es feibif mabricheinlich an macht, baf einzelne jener Anlagen erft aus ben Beiten bet

Ptolemder fenn 3), Die ben ihrer Berehrung der Prieftere tafte und der Landes : Religion schwerlich die alte Sitte burch Beiligthamer sich zu verewigen auf einmal aufgeben konnten, und die beuden corinehischen Sanlen, die wir int der halle des großen Tempels von Medinar Abn erbiiteten \*), scheinen einen solchen spatern Unbau unwidersprechs lich zu beweisen.

Biertens: Fragt man nun nach genauen Beitbes ftimmungen aber bas Alter jener Dentmable, fo merben wir uns auch jest freplich immer mit Bahricheinlichkeiten. und ungefahren Mugaben begnugen muffen, fo lange bie Mftronomifden Bilber, melde auf ihren Mauern fich fins ben, une feine fichere Dadmeifung geben. In einem bet Ronigegraber findet fich ein Aftronomifches Tableau, mele des die Lage ber Lag : und Dachtgleichen und ber Gans nenftillftande ju ber Beit als bieg Dentmahl ausgeführt mard, barguftellen icheint. Dach ber mahricheinlichffen Ere Piarung fallt in biefem Gemabloe bas Frublings - Meguinoctium in bas Beichen bes Stiers 7). Unter biefer Boransfegung tonnte ber Urfprung biefes Monumente nicht fpater als 1700 Jahre vor bem Unfange unferer Beitrechnung gefest werben, und nicht fruber ale 4000 Jahre. 3d muß die Eritit Diefer Ertlarung ben Aftronomen überlaffen; fie vers bient wenigftens Aufmertfamteit, ba fie bas Dentmal in ein Betrafter binaufruct, bas teine innere Unwahricheinliche feit bat; und auch mit ber außern Gefdichte übereinftimmt. Denn in bem Beitraume von etwa 1500 bie 3000, (unb wer mag fagen ob nicht bis gegen 4000 v. Chr.?) fdeint

<sup>5)</sup> HAMILTON Aegyptiaca p. 85.

<sup>6)</sup> Pl. 14. Vol. II.

<sup>7)</sup> Defeript. p.410. Die Abbilbung fteht Pl. 82. Vol. IL.

rer schwerlich entschlagen mag. Diese Dunkelheit tlate fich auf, so bald man annimmt, bag biese Architectur in ihrem Ursprunge nicht Aegoptisch war, sondern von Aethiopien, dem Lande der Troglodyten, nach Aegopten ges bracht wurde. Ich seine aber hinzu: in ihrem Ursprunge; benn nichts ift gewisser, als daß sie in ihrer Ausbildung ganz Aegoptisch ward; da fast alle ihre Berzierungen, bei sonders die der Capitale offenbare Nachbildungen Aegoptis scher Raturgegenstände sind.

Drittens: Die noch vorhandenen Dentmabler bet Architectur in Megopten muffen aus febr verfchiebenen Seite altern fenn. Ste tragen gwar alle ben Character bet Groge; mehrentheils feiber bes Coloffalen: flein icheint Die Baufunft in Megnpten nie gemefen ju febn : und viele leicht liegt auch barin ein Beweis , baf fie nicht in Met gopten ihren Unfang nahm. Aber bie Spuren ber Rind. beit, Des Bortichreitens und ber Bollenbung, Beigen fic bennoch an ben Gebauben auf eine auffallenbe 2Beife: wie befonders die Dentmabier von Rarnat es lehren. Die Zufi tofung mehrerer ber großen Monumente in ihre einzelne Beftandihette bat es fiar gemacht, was ich ans hiftoris fden Beugniffen bereits oben bewiefen babe 4), baf bere fetbe Dallaft ober Tempel nicht bas Wert Gines Ronigs, fondern mehrerer mar; und vielleicht Jahrhunderce von fele nem Unfang bis ju feiner Bollendung verfloffen. Die Ab: weichung von bem urfprunglichen Dian, bie Berfchiebenbeit ber Uren ber Gebaube von Luror, verrath beutlich, baff fie von verschiedenen Urhebern, und aus verschiedenen Beis ten feyn. Bon Samilton ift es felbft mahricheinlich ges macht, bag einzelne jener Unlagen erft aus ben Beiten ber Dtoles

welche wir oben über jene Unternehmungen fowohl, als über bas Zeitalter bes Sefofiris angenommen haben. ); wosben aber ber Lefer immer fich erinnern wird, daß hier nicht nach einzelnen Jahren, sondern nur nach Jahrhunderten ges rechnet werden tann.

Mit nicht geringern Schwierigkeiten als die Beantwors tung ber Frage über die Daner des alten Reichs von Thes ben ift die über den Umfang deffelben verbunden. Dieß führt von selbst auf die Untersuchung über die geschichtlischen Reliefs an den Mauern der Pallafte, und der dars auf vortommenben Bolter; welche hier eine fast wichtigere Quelle, als die wenigen Nachrichten der Schriftsteller werden.

Darin stimmen sowohl Herobot als Diodor und Stras bo überein, daß einzelne der alten Könige Aegyptens große Krieger und Eroberer waren; welche ihre heerzüge in Often bis nach Bactrien und Indien; in Norden und Süden bis jum Caucasus und nach Aethiopien ausdehnten. Sie berichten uns ferner, daß einzelne von ihnen Flotten auf dem Indischen Meere bauten, und zur See nicht weniger als zu Lande mächtig waren 2). Es fragt sich also, in wie fern die Reliefs die Angaben dieser Schriftsteller bestätigen.

Dag bie Prieftersage mehrere ihrer alten Konige als Belden und Eroberer feverte, daß diese als solche auf den Mauern der Pallaffe dargestellt find, lehrt die erfte Anficht berfelben unwidersprechlich. Die Untersuchung gewinnt auch balo

<sup>1)</sup> G. oben G. 553.

<sup>2)</sup> HEROD, II, 102. DIOD, I. p. 64. STRAB. L. XVII, p. 816. cf. XVI, p. 769.

balb ein größeres Intereffe, inbem fie einen ficheren Co. winn verfpricht, wenn wir feben, bag bie Runft bier in ber Bezeichnung und Darftellung ber verfchiedenen Bolter, To weit bieg durch Rleibung, Baffen, und einige anbert Rennzeichen möglich war, febr forgfaitig und tren gemefet Man wird vielleicht querft, und mit Recht, nach ben Rennzelden ber Farben ber Saut fragen. Allein bier init fich ein febr mertwurdiger Umftant. Die Megupeifche Smit tennt allerdings bie Darftellung fdwarger Denfchen, Eit find befonders in den Ronigsgrabern abgebildet 3), gemile lich in folden Stellungen, bag bie Sinrichtung an iben vollzogen werden foll, ober fcon vollzogen worden ift; mb ber Gebante, baf fdmarge Menichenopfer Gitte macen, mi feibit entfteht; nie aber tommen fcmarge Beiter in bes Schlachten und Siegeaufzugen vor; nie fieht man fie mm ben Gefangenen ober unter ben Rampfenben. Die Finte von biefen, Megyptern und Dichtagyptern, ift frets biefelbe; braunlich ober rothlich. Es mare übereilt gu fcbliegen, tof Die Rarben ber Bolter wirtlich genau biefelben gemefen fem; ba vielleicht bie befchrantte Babi ber Farbematerialien, to ren bie Megyptifche Dahleren fich bebiente, biefes peruristen fonnte; aber gewiß burfen wir boch annehmen , baf eigente liche Degervolfer auch als folde bargefielle fepn murten. wenn man mit ihnen bie Rriege geführt batte.

Die Megypter und ihre Feinde find aber auch, ohne bie Radficht auf die einzelnen Rennzeichen, badurch leicht ven einander zu unterscheiben, baß die erstern flete als Siegen, die andern entweder als die schon Besiegten, oder boch ber Besiegung nabe, vorgestellt werden. Diese Runftwerte fich ten die Dentmabler bes Ruhme und der Zapferteit, ber Da

tion wie ihrer Ronige, fenu; ift es anbere ju erwarten, ale baf fie Thaten, welche ber gludliche Erfolg fronte, auf ihren Denemableen werden bargefiellt haben?

Die vorgestellten Schlachten find theile Seefchlache ten theile Landidlachten. Beibe muffen genauer bes trachtet werben. Berfiellungen von Seefchlachten finden fich theils auf den Mauern des Pallastes, von Medinati Abu, theils auf benen von Rarnat 4); aber nur von den ersten tann hier die Rede fenn, da diese allein bisher abgebils bet und beschrieben find.

Daf bas Gefecht, von bem ein Theil nur in ber Abbilbung bargeftellt werben fonnte 5), ein Geegefecht, nicht aber ein Gefecht auf bem Rluffe ift, fann nicht bezweifele werben. Die Banart ber Schiffe tit gang von ber ber Dilidiffe, welche wir aus haufigen Borftellungen tennen, vers fdieben. Gie werben jugleich burch Cegel und Ruber getrice Ben; und haben eine lange, ben Galeren abnliche, Geffalt. Benn gleich die Chiffe ber Megupter und ber Reinde bies felbe form baben: fo unterfcheibet man bod die ber Megnys ter leicht, burch bas oben angegebene Rennzeiden bes Los men ober Bibbertopfe an ben Borberibeilen; welche bie feindlichen Schiffe nie fuhren. Es entflebt alfo Die Frage: ob bas Gretreffen an ber Rufte bes Mittelmeers, phet vielmehr bes Mrabifden ober Indifden Meers gebacht mers ben muffe ? In bem erftern Ralle tomiten bie Reinbe Dbos nicier fepn; in bem andern find fie von fublichen Boifern.

Får

2412000 / 100

<sup>4)</sup> Defcript. p. 245.

<sup>5)</sup> Pl. Vol. II, pl. 10.

Rar das erfte fpricht meder die Geschichte, noch bie Worftellung der Wolfter seibst. Das die alten Thebalfden Könige mit ben Phonitiern Seekriege geführt, und mi dem Mittelmeere Geschwader gehalten hatren. (was spitten hin geschehen konnte, als der Gis der Aegyprischen Madt in Mittels und Unterägypten war;) davon findet sich feine Spur in der Geschichte, d. i. in der Aegyprischen Priestre sage; und nur die Darstellung von Gegenständen, weiche diese Priesterfagen seperten, durfen wir hier erwarten. Niet auch das Lostume der Wölfer past nicht dafür. Die Poblinicler gehörten zu dem Aradischen Stamm; sie waren die Rachbaren der Hebraer. Sie trugen wohl ohne Zweifti nach der Sitte sener Wölfer Barte und lange Gewänden. Bon dem Allen sindet sich hier das Gegentheit.

Dagegen spricht alles bafür, daß hier ein Rampf auf bem Arabischen Meerbusen oder dem Indischen Meer mit stillichen Weblern dargestellt sey. Die Seezüge der alten Pharaonen auf diesem Meer feverte die Aegupetische Pries stersage; wie wir dieses aus Diodoe sowohl als Deredt wissen. "Sesostris, sagt Diodoe"), besiegte zuerst die sichen Aethiopier und machte sie tributair. Daranf schän er eine Flotte von 400 Schissen auf das rothe (Indische) Meer; und war der erste in jenen Ländern der lange Schisse erbauen ließ. Mit dieser Flotte nahm er die Insseliches berichtet Herodot "): "Bon dem Sesostris, soss er, berichteten die Priester, daß er aus dem Arabischen Dasse mit langen Schissen auslief; und die Bolter länge dem Instituten Meer bestegte; bis er, vorwärts schissend, in ein

<sup>6)</sup> Dion. I, p. 64.

<sup>7)</sup> Hanop. II, 102,

Deer tam, bas wegen Untiefen nicht mehr zu befahren mar." Das auf ben Dauern von Debenat. Ubu vorges ftellte Seetreffen icheint gwar allerdings eine abgeichlagene Landung und alfo mehr eine fiegreiche Bertheidigung als einen Ungrif vorzuftellen. Bir baben bier aber auch nur Eine Scene aus jenen Seegugen, wovon die genauere Gefoichte une fehlt; und mer wird bestimmen wollen, mas Miles in benfelben vorfallen tonnte? Unvertennbar aber find ble langen Schiffe, beren benbe Befdichtfdreiber ere mabnen. Daß bieß ohne allen 3meifel Geeichiffe find: baf ihre Bauart von ber ber Dilfchiffe ganglich verschieden fen, ift fcon von ben frangofifchen Ertlarern bemertt; und lehrt ber Mugenfchein. Bichtiger noch find jedoch bie Bes weife, welche aus bem Coftum ber Bolter bergenommen merben. Die Megupter und ihre Bundesgenoffen haben Diefelbe Rleibung : nur find bie Baffen verichteben. Die ber Megupter find Bogen und Pfeile; (bamit ift felbit ber Ronig bewaffnet;) thre Bunbesgenoffen dagegen haben Reus len ober Streitfolben; wie nach Berobot bie Methioper oberhalb Megypten fie fuhrten 8). Bang anders ift bas Coffum ihrer Feinde. Dan unterscheibet ben biefen auf bas beutlichfte zwen verschiedene, aber verbruberte, Dattos nen. Bende haben weber lange Rleiber , noch Barte; es tonnen alfo gewiß teine Araber fenn. Die einen wie bie anbern haben furge Gemanber, welche mit Binben ober Bartein befefitgt gu feyn Scheinen; ihre Baffen find Somerbter; ihre Schilbe find rund; fie weichen aber von einander ab in ber Ropfbefleibung. Die einen tragen fets

<sup>8)</sup> Hunon. VII, 69. Rad Samilton p. 145. ericeinen auf einem ber Schlachtstude gu Medinat : Abn bie Methiosper als Bunbesgenoffen ber Megppter.

ftete eine Urt Selm mit einem Rrange von Rebenben Redern verglert; Die andern ftets eine Ropfbebeckung, meis de unverfennbar eine Thierhaut, mit aufrecht ftebenben Ohren ift. Gind biefe Dolfer nun teine Araber, fo mufe fen fie boch Mumohner bes Inbifden Deers, ber Infeln ober des Continents, feyn. Die frangofifchen Ertlarer et fannten in der erften der beiben Dationen fofort Imber; und auf welches Bolt liefe bie leichte, wie es fcheint bunte, Befleibung, liefe ber Ropfpus mit Rebern- fic beffer umb naturlicher beuten? - Ueber die andere Dation haben fie Bein Urtheil gemagt; fie fcheint fich aber von felbft aus Berodot gu erflaren. Waren die erften die Inder, fo find bie anbern thre nachften Dadbaren bie Affatifchen Bethies per; b. i. die Unwohner ber Suften bon Gebrofien unb Carmanien. "Die Affatifchen Methioper, fagt Derobot "). waren meift wie bie Inber angethan; fie hatten aber bie Stirnbante von Dferden, bie mit den Ohren abgezogen maren, auf ben Ropfen; Die Ohren aber ber Pferbe fanden gerade in bie Sobe; als Schusmaffen aber hatten fie flatt ber Schilbe Rranidhaute."

Ich überlaffe die Richtigkeit biefer Deutungen gem meinen Lefern zu beurtheilen. Es liegt weniger baran in wiffen, wer genau diefe Bolfer find; als daß fie unter ben Anwohneen des sudichen oder Indischen Meers zu suchen find. Rann aber biefes, nach allen den Wahrscheinlichtels ten womit man sich hier begnügen muß, nicht bezweiselt werden, so gehören auch jene Sagen von den Seezügen der Alte Aegyptischen Herrscher auf jenen Meeren, mag nun ein Sesofirts allein, oder mögen mehrere, sie ausgeführt haben, nicht mehr in das Reich der Fabelns und jene

<sup>9)</sup> HEROD, VII, 70.

uralte Berbindung awifden ben Landern um bas Indifche Deer, befonders zwifden Indien und Zegopten, erhalt bar burch eine Beftatigung, welche wir noch vor Rurgem ju err warten uns nicht berechtigt halten tonnten.

Eine noch größere Ibre von dem Umfang ber Rrieges guge und ber Berrichaft ber Berricher bes alten Thebens geben aber die Borftellungen ber Landichlachten. Gie fcheinen baufiger ju fenn als bie ber Geefchlachten; fie fine ben fich auf allen ben großen Gebauben von Theben, melche wir ale Reichepallafte bereits bezeichnet haben; fos wohl auf ben von Rarnat und Luger, als von Medinat= Abu; und bem Pallaft bes Ofemandvas; felbft auch noch in ben Grabern ber Ronige. Allenthalben aber beffatigt fich auch ben ihnen bie Bemertung, welche ich bereits oben in bem Werte felber 1) ausgeführt habe; bag es in jebem Dallaft immer ein Eyelus von Borftellungen ift, melden wir an ben Mauern erbliden; ben Musjug bes Ronigs; die Schlacht; ber Gieg; Die Ertumphaufguge; enbigend in religibfen Proceffionen. Saum aber fcheint es gu bezweifein, baß auch bie Dorftellungen in ben verfchiebenen Dallaften mieber einen allgemeinen muthologifchen Epclus bilben; indem bie Runft ben ben Megoptern fich einer Reihe von Sagen von ben alten Belbenthaten ber Mation und ihrer Berricher bemachtigt hatte; und biefe barftellte. Wir murs ben une barüber genauer unterrichten tonnen, wenn wir vollftanbigere Abbildungen biefer friegerifchen Scenen bate ten. Bir muffen uns bier jeht auf bas befdranten, mas wir theile in Mbbilbungen vor une liegen feben; theile aus ben Beidreibungen tennen.

Wenn

Wenn wir aber auch nur une auf biefes beschränten, fo erhellt baraus ichon, bag bie bargestellten triegerifden Scenen fehr verschiedener Art find; und auch fehr versichtedene Botter vorstellen.

Bas bie letten betrifft, fo ift es mohl unmöglich in ihnen im Bangen Mftattiche Bolfer ju vertennen. Mitt beutet barauf bin, bag bie Megyptifde Runft, wie bie Mes goptifche Gage, ihre Lieblingegegenftanbe vielmehr in bet Affatifden , ale in ber Africantiden Befdicte fucte. Gor wohl bie Beftalt als bie Tracht ber beflegten Boiter ift Mflatifd. Wenn bie Megopter immer ohne Bart bargeftellt werden, fo haben ihre Reinde bagegen Barte, und ger wohnlich lange Befleibung. In biefer letten herricht aber ein verfdiebenes Coftum. Debrentheits find es bie meiten Semander, Die überhaupt bem Orient eigen find; allein in bem Siegeaufjuge auf den Dauern von Dedinat . Abu tra gen bie Befangenen eine 2frt bunter Ueberroche 3), (et wechfeln ftets blaue und grune Streifen;) bie nur ben Ruden bebeden; unter benfelben aber noch furge Beman ber. Mußer ber Rleibung find nicht weniger characterififd ble Ruftung und Baffen. Der auffallenbfte Unterfcbieb for bet fich bier guerft ben ben Schilben. Diefe find ben ben Megpptern großer, und bilben gewöhnlich ein, an ber einen Seite abgerundetes, Biered; ja ben bem Angriff auf eine Refte tommen fo große Schilbe por, baß faft ber gange Rorper bamit bedectt marb 3). Sang wie Zenophon fie noch in feinem Zeitalter befchreibt \*). Singegen Die Golle be ber Reinde find balb runb, balb vieredt; immer aber

<sup>2)</sup> Vol. 11, pl. 12,

<sup>3)</sup> Vol. II, pl. 31.

<sup>4)</sup> XENOPH, Cyrop. 1, VI. Op. p. 158.

von kleinem Umfange (veppa). In der Raftung erkennt D. Damilton auf den Reitefs von Luror die Keitens panzer, wie fie ftets in Mittelassen zu hause waren. In dem Ropfpuse glaubte er hin und wieder die Persischen Liaren zu bemerken ). Die Wassen zum Angriff sind von so mancherlen Art und Korm, daß es schwer senn möchte, deraus bestimmte Folgerungen zu ziehn. Man vergleiche nur die verschiedenen Formen der Schwerdter ben den Alegoptern; und auch wieder bep ihren Keinden. Man findet sie bald lang bald kurz; bald gerade, bald gektummt oder sichele sonn verschiedener Art. Bald wird nur Ein Wurfspieß, bald werden mehrere getragen.

Besondere Ausmerksamteie aber verdienen die Kriegse wagen, welche sowohl den Aegyptern als ihren Feinden eit gen sind. Sie sind immer zweyradrig, und werden von zweh Pferden gezogen. Dep den Aegyptern trägt gewähns lich jeder Wagen auch nur Einen Mann; (wiewohl es einzelne Ausnahmen geben mag;) bey den Affaten hinges gen gewöhnlich zwen ader auch selbst dren; indem der Fuhrs mann und der Streiter von einander verschieden sind. Man erkennt hierin die alte Form der Streitwagen; wie sie auch homer uns beschreibt; und wie sie nach Tenophon ben den Medern, Spreen und Arabern, gewöhnlich waren; bis Eperus sie sie umformte, und katt der unbewassneten zweprädrigen, die vierrädrigen Sichelwagen einführte?).

Die

<sup>5)</sup> HAMILTON p. 125.

<sup>6)</sup> HAMILTON P. 147.

<sup>7)</sup> Ханори. Сугор. 1. VI. Ор. р. 152.

Die Bolter nach ihren Rleidungen und Baffen weiter im Einzelnen bestimmen zu wollen, mochte ein febr ges wagtes Unternehmen fenn 8). Die Untersuchung gewinnt mehr, wenn fie bey einigen allgemeinen Puncten fteben biett.

Die Aegyptische Sage seit ben Schauplat ber Kriege und Eroberungen der Aegyptischen Herrscher haupisauch nach Affprien, (welches zugleich Babpton mit begreift;) nach Bactrien und Judien. Also nach denjenigen Landern Affiens, welche, als handelelander befannt, durch ihre Ruche thumer die Eroberungssucht am welften reizen konnten. Es sind dieß zugleich die Lander, welche an den großen Submen liegen; dem Ganges und Indus, dem Orus, dem Is gris und Euphrat. Auffallend ist es gewiß, daß die Seem der Schlachten und Siege in jenen Reliefs gewöhnlich nes ben einem Flusse ist; der deutlich abgebildet erscheint"). Welcher von jenen Strömen darunter jedesmal gemeint ses

max

<sup>8)</sup> Die Leser werden leicht erachten, daß die Bergleichung mit dem Bolterverzeichnisse ben her od ot l. Vil., so me mit den Figuren auf Persepolis, von mir nicht unterlessen worden ist. Die Resultate sind aber zu ungewist, als des ich ihnen bier einen Plag geben mochte. Go viel scheint klar, daß die vorgestellten Bolter meist südliche Bolter sem müssen, weil ibre Betleidung für ein nördliches Etima zu leicht ist. Keines derselben trägt Beinkleider (sien gusten) oder Pelze (sieropose), wie herodot sie medreren nördlichen Boltern beplegt. Die nun aber die bunten Rode Redern oder Bactrier bezeichnen, (bende tragen nach heredet bergleichen;) wer wird es bestimmen wollen? Go ist es auch mir den Wassen und Rüslungen, und selbst mir ben haartrachten. Sie wechseln zu oft; und die lestern sind nicht immer deutlich genug durgestellt.

<sup>9)</sup> HAMILTON p. 116. Defcript. p. 61. 150.

mag unentschieden bleiben; man wird aber mohl kaum zwels fein, bag es einer von diesen sev; und die Aegoptische Runft erscheint also auch hier in liebereinstimmung mit der Alegoptischen Sage. Außerdem aber meidet uns Aenophon, es sey Sitte der Affveer gewesen, ihre Läger mit einem Graben zu umgeben 1). Jit vielleicht da, wo man jene seit Gezeite erblickt 2), ein solcher Graben gemeint?

Eine mehrmals wiederkehrende Borftellung ift die Ereffurmung einer Fefte 3). Wo diese jedesmal zu suchen sen, werden wir eben so wenig bestimmen wollen; allein auch dieses versehet uns nach Ifien. Wie reich besonders Bactrien und auch Inden an Tolchen Dergfesten war, ift aus der Geschichre ber Züge Allexanders bekannt 4).

Die Aegoptische Kunft scheint sich besonders der Mansnigfaltigkeit in der Darstellung der kriegerischen Scenen bes fillen zu haben. Wenn man die Nachrichten der Franzos sen und die von Hamilton zusammenstellt, so bielben in der That kaum große kriegerische Borstellungen übrig, welsche man hier nicht erblickte. Bald ist es der Ansang der Schlacht in offenem Felde; bald der nahe bevors stehende, bald der schon errungene Sieg auf der einen, und die Fluche auf der andern Seite; bald der Kampf der Heere, bald der einzelnen Heersührer; und von diesen bald zu Bagen bald zu Fuß; bald ist es die Erstürmung einer Bergs

- 1) XENOPH. Cyrop. L. III. Op. p. 80.
- 2) HAMILTON p. 45.
  - 3) So auf Luror, Hamilton p. 115. Im Pallaft bes Ofpmandoas, Descript. Pl. II, 51.
  - 4) Man erinnere fic an bas Telfenfolof Mornus u. a.

Bergfeste, bald der lieberfall einer Stadt, mit allen ben Greueln, welche diesen begleiten; bald ist es ein blofes Wagengesecht; bald rucken die Heere auch ju Fuß gegen einander. Welchen inneren Reichthum der Sage, und nicht leicht auch der Poesie, die diese Sagen behandelte, sett nicht dieß Alles voraus? Denn sollte und dieß Alles nicht zie auch die Argentichen Resultat führen, daß auch die Arguptische Cultur wie die Indische in nicht geringem Maste an Epischer Poesie hing; daß auch dieß Boit seinen Mach habarat und seine Ilias hatte, die den Künstlern den Sus barboten; wo Asiens Länder und Wölker die Schaupische der Begebenheiten und die handelnden Personen waren, und jenes Bild von Wölkerverkehr und Bölkerverein vom Gew ges die zum Mittelmeer darstellten, wovon sich noch in der Epropädie der Wesederschein erhalten hat 3)?

Die Kriegs tunft ber Tegppter tommt in mehrem Studen mit ber ber Griechen benm homer überein. Go wie ben biesen fennt sie gar teine Reuteren '); sondern wir Kriegswagen und Bugvolf. Aber die Bahl der Kriegswagen scheint verhaltnismäßig viel größer ju senn; da gange Ber sechte abgebildet sind, die nur mit Kriegswagen getiefen werden. Die größere oder geringere Bestalt der Delben bei stimmt ihren Rang. Der Konig, der über alle herren rage, wird bald durch den Sperber über ihn, bald durch die Schlangen an seinem Beime, oder durch Bepbes, so wie gewöhnlich durch die ihm nachgetragenen Grandarten, die bas Blatt der palma Thebaica barftellen, bezeichnet. Bei

<sup>5)</sup> Cyrop. L. II. Op. p. 57. III. p. 74. 75.

<sup>6)</sup> Dagegen aber tommt allerdings Menteren ben ihren use tifchen Feinden vor. Hamitton p. 105. Die Abbilbung eines folden Reuters f. Planch. Vol. III, 30.

fallend ift bie Pract ber Roffe; ihrer Decken; ihres Gesschitres 7); die schone Form bes Bagens, der ganz aus Metall zu senn scheint. Aber nicht weniger merkwardig find die geschlossenen Glieder und tiefen Stellungen bes Tufvolts; ganz so wie Tenophon sie noch beschreibt "); die wohl nur bey stehenden Truppen, oder, nach Aegyptisscher Sitte, beh einer Kriegercaste eingeführt seyn konnten, wegen der Uebung, die sie voraussehen. In der Art bes Angrifs, dem Umgehen und Ueberflügeln "), fleht man deute lich die Spuren einer schon ausgebildeten Tactit; die selbst in den Seetreffen sichtbar ift ").

An den Mauern ihrer Reichspallafte alfo erblieften bie Aegypter die alte Geschichte ihrer Berricher und ihrer Das tion. Sie find bisher bas einzige uns befannte Bolt, bas

- 7) Man febe Planch. II, 12, III, 38. 39.
- 8) Xenopu. Cyrop. VI. p. 166. VII, p. 177. 179. und vers gleiche bamit Hamiltons Bemertungen über bie Regelmäßigfeit ber Bewegungen in ben Linien bes Aegpptischen Aufvolls p. 146. bie nur bep gut geubten Truppen moglich fep.
- 9) Daß dieß bep ben Aegoptern Gitte mar, bemerft icon Xunorn. Cyrop. VII. Op. p. 174.
- 1) Wenn wir übrigens hier die Hauptstarte des heers immer in Kriegswägen besteben seben, und damit die Nachricht bep herodot vergleichen, daß Sesostris nach der Rüdfebr von seinem Kriegszuge das Land allenthalben mit Canalen durchschnitten babe; und seit dieser Beit Megppten, das vorber so geschickt für Reuteren und Wasgen war, unbrauchbar dafür geworden sen (Henon. II, 208-), dürsen wir daraus nicht schließen, daß jene Borftellungen in und über die Zeiten des Sesostris hinausabrücken sepu?

es gewagt hat, fo große hifterifche Gegenftanbe in Reliefs barguftellen; und bief mit einem Erfolge, ber bie Erwits tung übertrifft. Benn fie bie Regeln ber Derfpective nicht fannten , fo giebt bafur bie Rabnheit und Reftigfeit bet Beidnung, und vor Allem bie Starte bes Musbrude, nad ben Berichten ber Augenzeugen reichlichen Erfat. Dit Bn wunderung fpricht Samilton von der oben ermabnten Dur flellung ber überfallenen und eroberten Stadt auf ten Mauern bes Pallaftes bes Ofpmandpad 2). " Etnige bet Beiber frurgen bervor und fleben um Gnabe; mabrent au bere mit ihrer Sabe ju entfliehen fuchen. Der Bater rie ner Famille erhebt feine Sande, um fur bas Leben feiner Wetber und feiner Rinder ju bitten ; feboch umfonft! ter blutburftige Rrieger bat icon ben alteften ber Cobne ite fchlachtet!" Wie gang anbere werben jest unfere Borftele fung von Megoptifcher Runft; als fie fonft es maren, me man nach einigen 3bolen fie beurtheitte! Ermettern fe fich nicht faft in gleichem Berhaltniffe, ale unfere Beariffe von ber Dacht ber Beherricher bes alten Megoptene, und von bem Umfange ihret Berrichaft fic erweitern?

Indes machen bie historischen Relless nur ben bezweitem geringern Theil der Sculpturen an ben Wänden aus; die meiften bagegen beziehen sich auf die Religion; wie alle in ben Tempeln, und viele in ten Pallaften und Grotten. Ich tann über biese nur in so fern hier einige Bemerkungen machen, als sie auf diejenigen Gegenklabt Bezug haben, benen die gegenwärtigen Untersuchungen ger wibmet sind.

Benn es noch mehrere Beweife für bie enge und une auflöstiche Berbindung beburfte, In welcher Religion und Bolinit

<sup>2)</sup> HAMILTON p. 135, 136,

Politit fanben, fo murben fie bier fich überfluffig barbies ten. Die innern und aufern Wande find mit Borftelluns gen bebedt, welche Proceffionen, ober auch Darbringungen von Opfern und Gaben, barftellen. Bolltommen beftarigt fic bie Bemerfung, daß in der Thebais der Rreis der Gottheiten, benen Tempet errichtet murben, noch viel beidrantter ericheint, ale er nachmale in Dirtel = und Unteragopten geworden ju fenn fdeint. 2mmen, Ofiris (oft mit bem Beiden ber Dannlichfeit 3)), 3fis und Son rus fallen biefen Rreis aus. Die benden erften, bochft wahricheinlich in ihrem Urfprunge biefelben, und erft ben weiterer Musbildung ber Priefferreligion getrennt, find bie porherrichenben Getthelten; fommen in ben Bilowerten auch andere vor, jo ericheinen fie als untergeordner, ale Debens gottheiten, Unverfennbar icheint Ofiris jugleich bas Bore bild des Ronigs ju fenn. Diefelben Embleme, melde ben Bott bezeichnen, merben auch nicht felten bem Ronige bens gelegt; nicht nur berfelbe Ropfpus, mit ber Schlange baran; fonbern auch Diefeiben Mttetbute, Die Beiffel und Der foge= nannte Schlaffel, (jest mit Gewißheit fur bie Sade, und ben barnach gebildeten Pflug anerkannt 4)); ja felbft fogar. Die fonigliche Standarte. Mehnliche Ehrenbezeugungen mers ben bon ben Drieftern dem Ronige bewiefen, ale biefer fie wieber bem Gotte barbringt. Dit feiner andern Gottheit tft biefes auf gleiche Beife ber Fall.

Milles

<sup>3)</sup> Alfo ale Combol der Fruchtbarteit; eine Borftellung bie fo oft vorwaltet; man sehe besonders Pl. III, 36. 4. 5. 6., wo ibm, ale soldem, die Erstlinge der Korn: Ernte mit einer Garbe, und des Beins bargebracht werden; und besonders noch pl. 47.

<sup>4)</sup> Defcript. p. 27.

Miles beutet in biefen Borftellungen auf bie Abbangig felt, in ber bie Ronige von ben Prieftern ftanben. 36tr Cafte ericheint offenbar als bie vorherrichenbe; und et il nicht ju bezweifeln , bag in ben Beiten , mo biefe Tempil errichtet murben, die Drieftercafte vor ber Rriegercafte flant; bie boch auch in biefen Bilbmerfen eine fo große Rolle (pielt 5) Die Prieftercafte eignet fich gemiffermaffen ben Ronig ju; er wird in ihre Dofterien eingeweiht. Diefe Borftellung ift mehr benn einmal wiederhohlt .). Er em fangt bier ben priefterlichen Ropffcmud, bie bobe Dabe, mit ber auch Ofiris felber gegiert ift; unb ericheint bemit ben feperlichen Gelegenheiten in ben Proceffionen. Do me ber Ronig fich öffentlich zeige, (bie Rriegegunge und Ber fecte ausgenommen;) ift er flete von Prieftern begient und umgeben. Dan ertennt fie gewöhnlich an bem elet gefcornen Ropfe, und ber langen Befleibung. Aber con fo beutlich fcheint auch unter ihnen eine Mangoronung fint au finden, welche am meiften durch bie Ropfputte und bie Rormen ber Bemander bezeichnet wird. Die einen mit bie andern find fehr auffallend. Die Ropfpupe ?) bezeide nen aber auch nicht blos ben Rang ; fonbern gewiffe Roofe pute fceinen auch ben gewiffen Ceremonien üblich ju fein; und mit biefen fich ju andern. Bu ben Ropfputen miffen gewiffermaßen auch die Thiertopfe gerechnet twerben, mit benen Die Priefter ben gewiffen Gelegenheiten, befonbert

<sup>5)</sup> Dieß Uebergewicht ber Prieftercafte ift, wie ich glante, burch bie Religion bewirtt. Bon einem Rampf gwifer bepben Caften, ben Cinige angenommen baben, in meldem die Prieftereafte obgesiegt hatte, finde ich teine ficere Spur.

<sup>6)</sup> Man febe Planch. Vol. II, 15. III, 54.

<sup>7)</sup> Man vergleiche Pl. Vol. III, 67.

ben den Initiationen, erscheinen \*). Es sind ungezweifelt Thiermasten; nehmlich von den heiligen Thieren. Eben so große Berschiedenheiten bieten aber die Haartrachten dar. Es ist sehr merkwürdig, daß nach ha mittons Bersiches rung einige derseiben noch jest bey den Ababde Sitte sind \*). Undere sind so fünftlich, daß seibst unsere geschicktesten Paarkunstler Mabe haben möchten sie nachzumachen; und noch ben andern ist es nicht zu bezweiseln, daß falsche Haare trachten oder Perücken \*), hier so gut wie auf den altesten Indischen Denkmählern zu Etephante, jedoch noch um vies les kunstlicher und zierlicher, erscheinen.

Ein eigenes Feid eröffnet sich hier noch den Eregeten, wenn sie die religibsen Borstellungen des alten Thebens mit den Beschreibungen der Juden von ihren Heiligtste mern, der Stiftshutte und dem Tempel, und den heiligen Geräthschaften vergleichen. Es ist hier nicht der Ort diese Bergleichung anzustellen; aber wie manches was dort besschrieben wird, tritt hier uns in der Abbildung entgegen; Die Bundeslade, (hier in der Procession getragen;) die Cherubim mit ihren ausgebreiteten Flügeln; die heiligen Leuchter, die Schaubrodte; und so manches in den Darsbringungen und Opfern 2). Gelbst in der Baufunst wird man eine gewisse Aehnlichteit schwerlich verkennen; wenn gleich ben Juden Ausen außerdem die wichtige Berschies benheit eintrat, daß der Bau nicht weniger mit Holz als

<sup>8)</sup> Mie Pl. Vol. II, 13.

<sup>9)</sup> HAMILTON p. 27.

<sup>1)</sup> Pl. III, 67. No. 6.

a) Man febe s. B. Pl. Vol. II, 44

mit Steinen vollfahrt marb. Ziegupten batte teinen Bie banon mit Cebermalbungen. Dennoch marb auch in ben Megoprifchen Tempeln Sols menigftens ju Ornamenten gebraucht; wie fowohl bie Dafibaume mit ihren Wimpeln vor ben großen Polonen 3), ale Berobote Bericht von ben holgernen Coloffen ber Oberpriefter in bem Beiligehum von Theben 4), (mahricheinlich coloffglen Dilatter + Carpatiben) beweifen. Und welche Runftwerfe von Erg, wenn wir die Bergleichung mit bem fleinern 3abifden Tempel jum Grunbe legen, muffen nicht biefe Coloffal. Tempet ber Jegop ter vericonert haben; von ben gemaltigen Stageliberen ber Dulonen an, bis ju bem innerften Beitigthume bin! 2Beid' ein neuer Unblid von Wunbern murbe fich bier uns eift geigen, batte die Beit und die Gier ber gefronten me ungefronten Rauber une von Diefem Allen miche bie biefe Albubung übrig gelaffen.

Daß aber biese Bermuthungen nicht ungegrandet find, zeigen uns die vielen Abbildungen von mancherlen Gereits schen fchaften aus Erz unbezweiselt. Ge ift bereits oben bemerkt, bag die Rriegswagen gang aus Erz zu senn scheinen. Ihre grune Farbe sowohl, als ihre Formen, die Leichtigkeit und Zierlichkeit der Rader, die angedrachten Ornamente zeigen bieß deutlich. Nicht weniger find ein großer Theil ber Waffen von Erz; die Schwerdter uicht nur, sondern auch die Bogen und Rocher der Argupter. Sie sowohl, als die unter den Pieroglophen abgebilderen schneibenden Su rathschaften, sind immer grun 3). Wenn man sich an eie Rade

<sup>3)</sup> Man febe bie Titelbignette, nad Pl. Vol. III. 67-

<sup>4)</sup> HEROD. II, 243.

<sup>5)</sup> Man f. befonbers bas Blatt Vol. II, In.

Dadricht bes Agatharchibes und Diodors erinnert \*), baß fammtliche barin gefundenen Wertzeuge nicht aus Gifen, fondern aus Erz waren, fo erhalt bieß Alles eine noch gros Bere Deutlichkeit.

Die Formen biefer, so wie aller andern Gerathschaften, zeigen eine sothe Manuigsaltigkeit und Eleganz zu gleicher Zeit, daß die Aegypter darin die Bergleichung mit jeder andern Nation des Alterthums, die Griechen nicht ausgenommen, aushalten können. Die Aegyptischen Basen haben die Schönheit der griechischen 7); mögen nun diese Nachbildungen davon seyn, oder nicht. Ihre Rubes betten, ihre Sessel, können noch seht den unsrigen zu Mus stern dienen 8). Ihre musicalischen Instrumente, vor allen ihre Harfen, übertreffen die neuern an Schönheit der Formen 9). Der Reichthum der Abwechselung, der in dies sem Allen herrscht, muß uns hohe Begriffe von der Bers feinerung Alles dessen geben, was sich auf das tägliche und das gesellschaftliche Leben bezog.

Eine besondre Aufmerksamkeit verdienen die Sem ans ber. Sie find von folder Berschiedenheit und Mannigs faltigkeit, daß man die Verschiedenheit ihrer Stoffe schwers tich bezweifeln kann. Manche berselben find so fein, daß die Glieder durchscheinen 1); andere dagegen find bichter.

- 6) G. oben G. 680.
- 2) Man febe Pl. Vol. III, 65. 66.
- 8) Man vergleiche bie Abbilbungen Pl. Vol. II, 89.
- 9) Planch. Vol. II, 91.
- 1) Man febe besonders bas Gewand des Ronigs Pl. Vol.

Dan wird mahricheinlich geneigter fenn, bie feineren far baumwollene als linnene gu halten: wiewohl bie fichere Enticheibung nach blogen Abbilbungen bier unmöglich ift. Daß feibene fich unter ihnen finben, mage ich eben befie halb nicht mit Bewißheit ju behaupten. Der Ronig, wie bie Rrieger, tragen gewohnlich furge Rleidung: wiewohl lettere in ben Proceffionen bavon eine Auenahme machen; bie Aderleute und Arbeiter einen bloffen weißen Gdurg 3); Die Priefter lange Gemander; oft auf eine fonberbare Art geworfen ober umgefchlagen. Biele berfelben fint meiß; viele weiß und roth geftreift; andere geftirnt ober gebiomt; manche prangen mit den glangenbften garben bee Delente. Ben ben feinern Bewandern bente man faft unwillführlich an die Indifden Duffeline; ben bem blendenden Glange von andern glaubt man allerdings feibene Bewander vor fich gu febn. 3d berufe mich, ba alle Befdreibungen bief mut unvolltommen barftellen tonnen, auf bie letten gebn Glate ter ber zweyten Lieferung; befonders auf bas verlette berfelben; mo bie Gemanber ber Derfonen, por benen bie Barfenfpieler fpielen, bas volltommenfte biefer Art batt Mus Mlem gufammengenommen geht bas gang um gezweifelte Refultat hervor, bag vor brey bie vier Jahre taufenden die Beberepen und Farberepen des Orients les reite auf berfelben, wo nicht auf einer bobern, Oufe als gegenwartig, ftanben. 3ft aber bieg alles gewiß, folgt baraus nicht von felbit, baf auch ber Berfebr und ber Sandel ber Bolter berfelbe , ober vielmehr noch um vieles größer, gemefen feyn muß? 3ft es gebentbar, bag ber einem ifolirten Bolte bie Runfte einen folden Brab ber

<sup>2)</sup> Bie bep bem Pfligen, Gaen und Ernbten, Pl. Vol. II.

Bollfommenheit erreicht hatten, ober auch nur erreichen tonnten? Erzeugte Megypten allein bie roben Stoffe, und vor allen bie Farbematerialien die bagu unumganglich nos ibig maren?

Raum ift aber in ber Aegyptischen Alterthumskunde irgend ein anderer Gegenstand, für beffen Untersuchung sich jest ein so weites Feld eröffnet hat, als für die Ges schichte der Schreibekunst unter biesem Bolke. Sie würde eine eigene aussührliche Abhandlung erfordern; und ben den reichen Materialien, welche jest der Forschung dargeboten sind, wird es bennoch erst geraume Zeit ersfordern, bis man zu einem sicheren Ziele gesommen ist. Sier konnen nur diesenigen Resultate mitgetheilt werden, welche der Anblick lehet, und welche auf unste Untersus chungen Beziehung haben.

Erfilich alfo: Wolltommen beftätigt fich die Behanps sung, bag in Aegypten die Hieroglyphe allein für die öffentlichen Denkmähler bestimmt war 3). Die paar Spus ren von Buchstabenschrift, die man an ihnen gesunden has ben will, find schon zu unbedeutend an sich um als Augnahme angeführt zu werden; und höchst wahrscheinlich erft aus späterer. Zeit.

3meytens: Gleichwohl ift nicht mehr zu zweifeln, baf in Zegypten auch außer ber hieroglyphe eine andere Ochrift zugleich febr alt, und auch febr gemein mar. Sie muß

<sup>3)</sup> S. oben S. 481. Außer ber bort bemertten will man eine zwepte Spur von Buchftabenfdrift auf bem Tempel von Karnat gefunden haben. Pl. Vol. III, 57.

nuf fehr ale fenn, so alt wie die Dentmahler ber Bautunft, benn haufig tommen schreibende Personen auf ben
historischen Reliefs vor; sie muß aber auch sehr gemein
gewesen seyn, benn dieß geschieht bey Borfallen bes alledglis
chen Lebens, wie beym Wägen, der Ernbte, der Erhebung der Abgaben u. dgl., wobey sich gewöhnlich die auszeichnenden
Personen sinden. Nicht weniger bey den Siegsauszugen, wo
von den Gesangenen und Berstümmelten stets Berzeichnisse
gemacht werden. Dieß Schreiben geschieht hier auf einer
Rolle von Papyrus, mit einer Feder ober einem Stifte;
und Niemand wird behaupten wollen, daß man bey sole
chen Gelegenheiten mit Hieroglyphen geschrieben habe. Der
Gebrauch des Papyrus zum Schreibmaterial muß alse auch
in Aegypten schon in ein sehr hohes Alterthum zurücks
gehn.

Drittens: Eben bieß bestätigen bie in ben Mumien gefundenen Rollen. Sie find auf Papprus geschtieben, zuweilen mit Gieroglyphen, zuweilen mit anderer, mabre scheinlich hierarischer, Schrift. In welchem Berhältniffe biese zu der Sieroglyphe ftand, dieß muffen erst weitere und genauere Untersuchungen lebren. Wir haben aber jest ber Schriftproben so viele, doß über die oben angeführte Bers schiedenheit ber Meinungen von Tychsen und Bouga binung entschieden werden konnen.

Enblich: Richt blos die ben den alten Schriftstellern angeführten Schriften, fondern auch die Rollen in den Mumien, jum Theil Schriften von bedeutendem Umfange, tonnen wohl teinen Zweifel übrig laffen, bag die Zegoptis iche Litteratur von größerem Umfange gewesen fera , als man bisher glaubte. Außer ben Religionse ern muß ber Gebrauch, ben wir so oft abgebitdet i, ben allen öffentlichen Borfallen Urtunden aufzunehe, die doch gewiß nicht vernichtet wurden, die Entstes won Archiven zur Folge gehabt haben; wie wir basselbe ben den Persern bemerktent und die von der erwähnte Bibliothet des Osymandyas nicht mehr ohne weiteres in das Reich der Fas versest werden, wenn es klar ist, daß in den großen bepallästen wohl schwerlich ein Saal zur Ausbewahrung öffentlichen Schriften, mochten sie nun religiös oder isch sen, (und wer kann hierzwischen in Aegypten die me Grenzlinie ziehen?) sehlen durfte.

Ich wiederhole am Schusse bieser Beplage, was ich anfangs bevorwortete; daß es nicht meine Absicht tonnte, den reichen Stoff, der uns dargeboten ift, zu erschöpfen; sondern nur diesenigen Bemerkungen utheilen, welche aus dem ersten Studium dieser Dentster hervorgingen; und sich vorzugsweise auf die Gestände beziehen, denen diese Untersuchungen überhaupt ibmet sind.

Berbelleenuben

Seite 361 Beile 6 v. u. abgerechuet f. abrechuete

- 617 - 8 v. n. ber l. bem.

- 643 - 2 v. u. ungebobenes I. neugebobene

— 800 — 14 v. n. bes Ptolemins Legi L. be Hyftafpis.

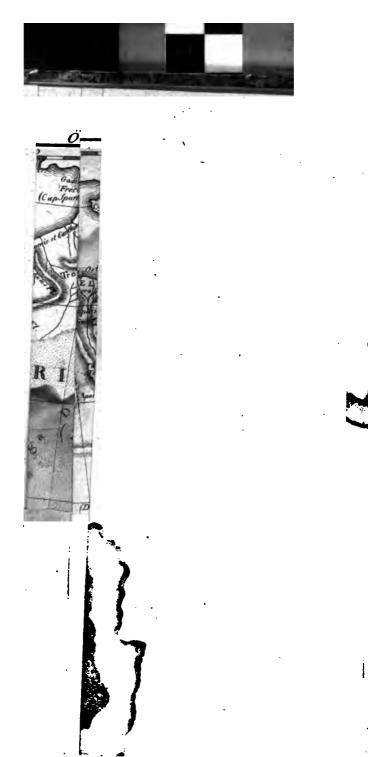





•





-7 H4 v2

## Stanford University Libraries Stanford, California

Return this book on or before date due.

